

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# 161.2.16





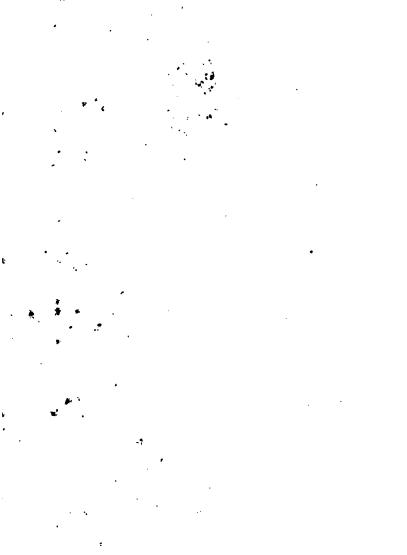

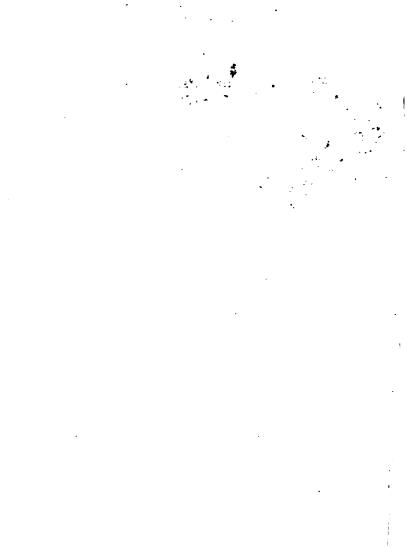

## Georg Christoph Sichtenberg's

## Vermischte Schriften.

Meue vermehrte,

## von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht bes Geburtshauses des Berfaffere.

Fünfter Band.

Göttingen

Berlag ber Dieterichfden Buchhanblung.



## Inhalt

### bes fünften Banbes.

| über bie Beiffcnungen bes verftorbenen Berrn Gu-      |    |      |
|-------------------------------------------------------|----|------|
| perintenbenten Bieben gu Bellerfeld                   | Ø. | 3.   |
| Roch ein Bort über Berrn Biebens Beiffagungen .       |    | 14.  |
| Bemertungen über ein Paar Stellen in ber berliner     |    |      |
| Monatsschrift für ben December 1783                   |    | 28.  |
| Radricht von Pope's Leben und Schriften               |    | 33.  |
| über bie Schwarmerei unferer Beiten                   |    | 71.  |
| Antwort auf bas vorstebenbe Senbschreiben             |    | 87.  |
| Simple, jedoch authentische Relation von ben curieu-  |    |      |
| fen fowimmenden Batterien ic                          |    | 113. |
| Borbericht                                            |    | 115. |
| Radichrift ber herausgeber                            |    | 134. |
| Roch eine angebliche Aufschrift auf Leffings Grabmal  |    | 139. |
| Etwas über ben fürchterlichen Rometen, welcher, einem |    |      |
| allgemeinen Gerücht zufolge, um bie Beit bes erften   |    |      |
| Aprile unfere Erbe abholen wird                       |    | 144. |
| Ricolaus Copernicus                                   | -  | 151. |
| Borerinnerung vom Berfaffer                           | -  | 153. |
| Beilage I                                             | _  | 215. |
| Beilage II                                            |    | 231, |
| Beilage III                                           | _  | 236. |
| Beilage IV                                            |    | 239. |
| Beilage V                                             | _  | 241. |
| Auffage aus bem göttingischen Taschenbuch gum Rugen   |    |      |
| und Bergnügen                                         |    | 245. |

| Befonbere Achtung einiger Bolfer gegen bie Damen      | <b>E.</b> 247.        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| über bie Bornamen. Ein Beitrag gur Gefchichte         |                       |
| menfchlicher Thorheiten                               | <b> 250.</b>          |
| Bergleichung ber Malerei auf einem Schmetterlings=    |                       |
| flugel mit einem Deifterftud in mofaischer Arbeit     | <b>— 253.</b>         |
| Billiam Crotch, bas mufikalifche Bunberkinb           | 258.                  |
| Uber die Ropfzeuge. Gine Apologie fur die Frauen-     |                       |
| gimmermoben und ihre Abbilbungen im Ralender          | <b> 267.</b>          |
| Etwas über ben Rugen und ben Cours ber Stods          |                       |
| fclage, Ohrfeigen, Siebe zc. bei verfchiebenen        | •                     |
| Bölfern                                               | <b> 276.</b>          |
| Proben feltfamen Aberglaubens                         |                       |
| Nadricht von einer neuen und fürchterlichen Krantheit | <b> 288.</b>          |
| Gelinde Strafe im Chebruch ertappter Perfonen, bei    | 200                   |
| unsern Rarfahren                                      | 291.                  |
| unfern Borfahren                                      | <b>— 292.</b>         |
| Sicheres Recept Tintenflede ohne Saure aus Lein-      | ~~~.                  |
| manh measuitheffen                                    | - 295.                |
| wand wegguichaffen                                    | - 297.                |
| Auffrischung eines veralteten Gemaldes. Gin Ge-       | — zsi.                |
|                                                       | <b>— 307.</b>         |
| genflud zum animalischen Magnetismus                  | <b>— 307. — 316.</b>  |
| Geschichte ber Lichtputse                             |                       |
| Lawrence Larnsnaw                                     | $\frac{-319}{-321}$ . |
| Raturgeschichte ber Stubenfliege                      | - 321.                |
| Ein fittfamer Gebrauch zu Coventry in Barwidfbire     | <b></b> 323.          |
| Das Gfelbfest                                         | <b> 326.</b>          |
| Etwas gur Gefchichte bes Leibes nach bem Tobe bei     |                       |
| . berfchiedenen Bolfern                               | <b>— 328.</b>         |
| Nachtrag von minber wichtigen Moben                   | <b>— 331.</b>         |
| Amintor's Morgenandacht                               |                       |
| Uber einige wichtige Pflichten gegen bie Augen        | <b>— 34</b> 0.        |
| Bohlfeiles Mittel, sich in Sommern, da bas Eis rar    |                       |
| ift, kuhles Getrant und Gefrorenes zu verschaffen     | <b>— 367.</b>         |
| Beblam für Meinungen und Erfindungen                  | <b>— 372.</b>         |

## Vermischte Schriften.

Bunfter Theil.

v.

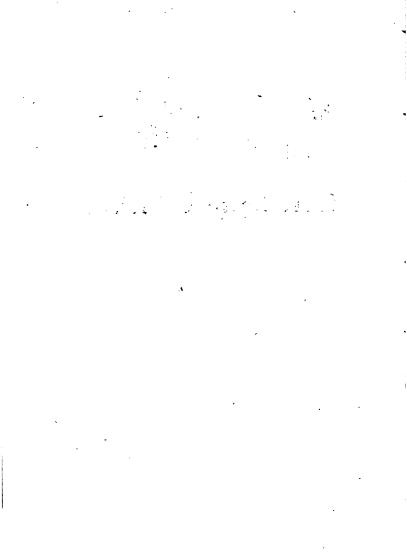

über

## bie Beiffagungen

Berrn Superintendenten Bieben \*)

zu Zellerfelb.

Diefer Auffat wurde von dem Berfasser unter bem 26. Sept. 1780 zuerst in die göttingischen Anzeigen von gemeinnützigen Sachen — ein ftäbtisches Wochenblatt, — Rro. 40 b. 30. Sept. 1780 S. 165 ff. eingerückt, steht auch im hannov. Magazin von 1780 Stuck 85.

Bereits vor acht Bochen wurden die Weisfagungen bes orn. Superintenbenten Bieben zu Bellerfeld von einer bevorftebenben großen Beränderung auf ber Erbe an einen meiner

<sup>7</sup> Conrad Siegmund Bieben, geb. 1727. geft. 1780. Ansfangs Lehrer an einer Schule in Hannover, Felbprediger im hannoverschen Garberegimente, Caplan an ber hoffirche, Superintendent in Münden, gulest bes Communion : harzes und hauptprediger zu Bellerfelb.

biefigen Freunde im Manuscript geschickt, mit bem Auftrage, fie mir mitgutheilen, und meine Meinung barüber gu verneb. 3d gab biefelbe in wenigen Worten, wenn ich mich men. recht erinnere, babin: Die Beiffagungen maren gwar in einer für einen Schwarmer ziemlich fimpeln und orbentlichen Schreibart abgefaßt, enthielten aber mabren Unfinn, wie alle anbern neueren Beiffagungen, nur mit aftronomifden Runftwortern und vermeintlichen Beweisen aufgestutt, wodurch aber fr. Bieben eine Unwiffenheit in aftronomifchen Dingen verriethe, bie mir bei einem Beiftlichen und Belehrten faft unbegreiflich mare. Dabei erbot ich mich, meine Behauptungen, wenn es verlangt wurde, geometrifch ju beweisen. Inbeffen breiteten fich biefe Weiffagungen immer mehr burch ichriftliche babon gemachte Copien aus, und machten (nicht nur) eine Menge nicht gemeiner Leute, fonbern felbft Manner von Ginficht in anbern Dingen, aufmerkfam und wohl gar unruhig, weil ein Theil von frn. Biebens Beiffagung bereits in Erfüllung gegangen fein follte. Ein unvollfommener Auszug babon, ber nicht viel mehr, als bie blogen Resultate enthielt, ging bis nach Obersachsen, und ich babe einen Brief von einem Gelehrten von borther gefeben, ber biefes Bert als eine ber wichtigften ber neuern Beit, unb als voll von ben tiefften Ginfichten in bie Aftronomie und bas Innere ber Ratur anfieht. 3d wurde mehrmals ersucht, meine Meinung barüber öffentlich bekannt gu machen, ich folug es aber immer aus, weil ich einem blogen Manuscripte, bas ich nicht einmal mehr in Banben batte, nicht gern eine gebruckte

Wierlegung entgegensehen wollte. Allein ba nunmehr ein Auszug bavon wirklich gebruckt ift '), und sogar zum Berkauf ben Leuten in die Häuser gebracht wird; da die Herausgeber diese Auffates in der Borrede sagen: es errege noch jest in den draunschweigischen und benachbarten sächsichen und rheinischen Landen allgemeine Ausmerksamkeit, und sie selbst wären überzeugt, er sei einer ernsthaften Beurtheitung und überlegung würdig: so ist es wohl der Miche werth, ein Mal ganz in der Kürze zu zeigen, daß das ganze Fundament dieser Weissaungen ein so abscheulicher Fehlschluß ist, daß ich mich nicht erinnere, je etwas Ühnliches gedruckt gelesen zu haben, es müßten denn die Schlüsse tes Astronomen Kindermann \*\*) sein,

<sup>&</sup>quot;) Unter bem Titel: Rachricht von einer bevorstehenden großen Revolution der Erbe, die insonderheit das sübliche Eutopa, und einen Theil Deutschlands treffen, und mit dem Ende des Septembermonats anfangen wird. Im Auszuge herauszegegeben. Mit einem Anhange über das Buch Chevilla. Franklurt und Leipzig 1780. 48 Seiten. Später wiederholt ausgelegt. — Das eigentliche Werk selben ift nach des Berkasses Tode (von einem Kaufmann Gotthard in Zellerfeld) herausgegeben, als: Anzeige eines bevorstehenden außerordentlichen Erbfalls und erklärende Theorie desselben. Nebst einem Anhange. Frankstut und Leipzig 1786. 8. auch unter dem Titel: Ziehens Schriften, 1ster Band; waden mehr nicht erschienen.

<sup>\*\*)</sup> Cherhard Chriftian Rindermann — Entel des Magifters, Predigers und Seniors, Balthafar Rindermann, in Magbeburg, geb. 1616, geft. 1706, — ber fich Mathes. et Astro-

der ein Perfpectiv erfunden gu haben glaubte, womit man von Dresben aus die Schiffe auf bem ftillen Meere feben konnte.

nomiae Cultorem nennt, und als Secretarius ju Dresten begeichnet wird, fcbrieb: "Reife in Gebanten burch bie eröffneten allgemeinen himmeletugeln, auf welchen alle bon Gott erfchaffenen Beltkörper, fowohl beren Ramen, Ratur und Gigenfchaften nach, gang genau betrachtet, ale auch, wie alle biefe Rorper in Rometen, und endlich in ein Dichts verwandelt werben, imgleichen auf mas bor Art eines jeben, und besonbers unfer jungfter Sag bereinften erfolget, grunblich gehandelt wird ac." von Einem Chriftlichen Künftler, Rinber! man nennt fich gu Bermeibung eitler Chre nicht gerne. Rubolftabt 1739. 8. mit In einer neuen , 1744 ebenbafelbft unter bem Titel: Bollftanbige Aftronomie 2c. ebenfalls mit Aupfern erfcbienenen Ausgabe biefes Weres führt bas Capitel XVIII folgenbe überschrift, bie wir glauben bier folgen laffen zu burfen : "Bon benen Rir-Sternen gegen Norden; wie es tomme, bag bie in benen Norblichen Crenffen befindlichen Fir-Geftirne mehr funteln als andere? - imgleichen, ob man tein Inftrument burch bie Runft anfertigen tonne, moburch man alle biefe fo weit entlegenen Fir-Geftirne, fo uns gar nicht aufgeben, bennoch unfern Augen fichtbar machen fann, und ob man burch ein folches Inftrument alles auf ber anbern Seite ber Rugel befinbliche feben und mahrnehmen konne? wie ein foldes Inftrument wohl ausstehet und beschaffen fein muffe? wie auch, worinnen ber Dugen beffelben beftebe, und mas man por Bunberbinge baburch eröffnen fann ? Ferner, ob es möglich ift, bag man mit einem folden Bunberinftrumente auch bie See befeben tonne ? mobei endlich bie Möglichkeit, wie ein fol-

Man bore nun ben Berfaffer: "Die Erbflache von Gurova. faat er G. 12, fenet fich balb gegen Dotben, balb gegen Guben, boch fo, bag fie fich immer mebr gegen Guben fenet." Alle etwa fo wie ein ginnerner Teller, ben man auf einer Gabelfvise schlecht balancirt, einige Mal schwankt, und bann berabstürzt. Diefer Sauptfas, von bem er ausgebt, muß nothwendig bewiefen werben. Bird er erwiesen, fo fintt Europa fubwarts, und Berr Biebens Beiffagungen fteben feft, wird er bingegen nicht erwiefen, fo ftebt Europa feft, und Sr. Biebens Beiffgaungen fangen an zu fowanken, und fturgen gufammen. Br. Bieben bat diefes gefühlt, er bolt alfo feinen Bemeis aus ben Tiefen ber Aftronomie, und bem Bud Chevilla, ber. Die Cabella. fagt er (ein Stern ber erften Große im Anbrmann), fleigt immer mehr nach Morden berauf, ibre Mittagabobe wird größer, und bie Polhobe Eleiner. Diefes lagt fich (G. 32. 33.) folechterbings nicht anbers ertlaren, als bag ber Borigont fich gegen Guben au fenet, und vertieft. Da fteht nun Gr. Biebens Beweis, und bas fübliche Europa fintt. Diefe tiefe Beisheit bat er aus einem gewiffen Buche Chevilla vber Chevila genommen, bas ich nicht tenne, auch nicht zu tennen verlange, wenn mehr bergleichen Abfurbitäten barin vorfommen lotten, ober auch ichon biefer einzigen wegen nicht. Die erften Unfanger in ber pratti-

ches mathematisches und optisches Seh-Rohr verfertigt werben kann, und wie es von außen und innen figutiet und beschaffen sein muß, deutlich gewiesen wird."

fcen Aftronomie wiffen, daß bie Aftronomen auf bem feften Lanbe bie Sternenboben nicht bon ben Grangen ber Ausficht (bem burgerlichen Borigont) an rechnen. Une Gottingern konnte alfo ber Beigner \*) und alle bie fublichen Gebirge einfturgen, ohne bag baburch bie Bobe ber Sterne nur um eine Secunde vermehrt wurbe. Auf ber See bedient man fich zwar ber Grenge ber Musficht, aber nicht obne Berbefferung, beren biefes Sulfsmittel unter gewiffen Umftanben bebarf. Man fagt, ein Stern befinde fich am Borigont, wenn eine gerabe Linie von ibm nach bem Muge gezogen einen rechten Bintel mit ber burch bas Muge gebenben Berticallinie macht, er befinde fic nun in ber Grenze ber Ausficht ober nicht. Diefes mar Gine Abfurbitat. Rerner hat gwar or. Bieben Recht, wenn er fagt, bie Capella nabere fich bem Scheitelpuntte (jest ungefahr 5 Gecunben bes Jahrs); allein biefes ift nicht blog eine Gigenfchaft ber Capella, fonbern ungabliger anbern Sterne, und bei einer ungahligen Menge findet gerabe bas Gegentheil Statt, fie nabern fich bem Borigonte, Mues nach fo langft Schulern betannten Gefeben. bag man auf 1000 Jahre voraus bestimmen tann, wo fie fteben werben. Batte Gr. Bieben ftatt feiner Capella, bie, ber Sim. mel weiß warum, im Buche Chevilla ftebt (vielleicht ber großen Abnlichkeit zwischen Capella, Chevilla, Sibylla und Cabbala wegen), ben weit iconern Sirius betrachtet, fo murbe er gefun-

<sup>\*)</sup> Ober Meigner, ber 2000 Fuß bobe Gipfel im durbeffifchen Berragebirge.

ben baben, bag ber fic bem füblichen Borizonte nabert, fo wie fich feine Capella bavon entfernt; alfo eben fo, wie Gr. Bieben aus ber Cavella beweift, bag bas fublide Deutschland gefunten fei, eben fo läßt fich aus bem prachtigen Girius und ungabligen Anbern beweisen, bag es fich gehoben babe. Diefes ift bie gweite Abfurditat. Ferner fagt er, bie Capella erhobe fich im Meribian bes Dieberrheins. Dierin ift gar tein Denfchenverftand mehr. Die Erbebung ber Capella beftebt in ihrer peraro. Berten nördlichen Abweichung, met alle Orter in ber gamgen Belt, benen fie fublich von ihrem Benith culminirt, feben fie baburch hober. Diefes ift die britte. Rabert fich endlich bie Capella bem Pol, fo wird fie fich bei ihrem untern Durchgange burch ben Meribian auch bom nörblichen Borigonte entfernen, bas beißt, nach Berr Bieben mußte auch ber nörbliche Borigent. fo wie ber fubliche, gefunten fein. Diefes ift bie vierte. Er faat. auf ber fubliden Salbfugel fet es begwegen talter, weil Die Sonne auf bie eingesuntene Erbe ichiefer aufscheine. Allein verfteht man benn bie Sache nicht fo; in Begmben, Die im Sommer bier und im Commer bort bie Conne gleich boch am Mittage feben, ift es auf ber norblichen Salbtuget warmer, als auf ber fublichen ? Geben fie aber bie Gonne gleich boch, fo fceint fie auch gleich ichief auf. Das ift bie fünfte.

Die magnetifche Materie, fagt er, ftromt fonft auf unferer Salbtugel von Mittag nach Norben, betommt aber bafelbft (bei Bulkanen), eine veranderte Richtung, fie ftromt von oben nach unten. Diefes ift bie fechete und fiebente. Dem

ftrömt die magnetische Materie auf unserer halbkugel von Guben nach Norden, sa ftrömt sie auch auf der andern halbkugel so. Ober gibt hr. Bieben der Erde zwei Nordpole, und heißt die Gegenden um die Linie Guden? Auch bei uns strömt diese Materie, wenn sie überhaupt strömt, von oben nach unten, etwa unter einem Winkel von 73 Graden, und mehr als beim Besud.

Doch ich werbe mübe, folche Abgeschmacktheiten zu widerlegen, und schäme mich, indem ich dieses schreibe, wenn ich
bedenke, daß vernünstige Leute glauben möchten, ich habe sie
aus eigener überzeugung einer ernstlichen Widerlegung werth
geachtet. Ich folgte aber bloß dem Bitten einiger Bekannten.
Ich sehn nur noch hinzu, daß es mir nicht schwer fallen sollte,
bie Bahl der Abgeschmacktheiten dieser in aller Rücksicht elenden
Broschüre, dis auf 20 und 30 zu vermehren, wenn ich es ber
Mühe werth achtete, sie genauer durchzugehen. Also, da stürzen
nun die Weissaungen des hen. Bieben dahin, und Europa
steht sest.

Allein feine Beissagungen find boch jum Theil eingetroffen, sagt man. Eingetroffen? Bas ift benn eingetroffen? Er weissagte einen Erdbruch, durch welchen Mähren von Öfterreich und Tyrol, Böhmen von Baiern, die Alpen von Deutschland, Frankreich und die Niederlande von Deutschland u. f. w. getrennt werden sollten; daß das Wasser im Canal so vertrocknen würde, daß die Flotten auf den Grund würden zu sien kommen. Und nun ereignet sich eine kleine Erderschütterung am Rhein. Nas? der Wann weissagt einen allgemeinen Krieg, und

nun glaubt man, feine Beiffagung fei in Erfüllung gegangen, wenn fich ein paar Bauern klopfen. Er feht auf eine Quaterne nach bestimmten Auszügen, und benkt, er fei ein Prophet, wenn eine einzige Nummer bavon aus bem Glücksrad kommt & Am Rhein find die Erbbeben nichts weniger als felten, und mit einem gewiffen Spielraume von Beit laffen fie sich wohl vorherfagen. Jeber, der eine Ambe im Lotto gewinnt, ift ein größerer Prophet als Or. Bieben.

Auffallend ift es ben herren Derausgebern, daß fr. Bieben feine Ausfage mit einem Gibe habe erharten wollen. Fürwahr, biefes Urtheil ber hrn. herausgeber ift fehr auffallend. herr Bieben war ein redlicher Schwärmer, kein Betrüger, wie Schröpfer "), er wollte alfo nur mit dem Gibe erharten, was ihm jeder, ber fein Buch lieft, und sich auf Physiognomik des Styls versteht, gern ohne Gib glauben wird, nämlich, daß er Alles selbst glaube, was er da fage, und mehr konnte er nichts damit erharten, wollte er durch einen Gib erharten, daß das füdliche Deutschland allmälig sinke, weil die Capella sich erhebe, so hätte er wider Bernunft und Geometrie geschworen.

Run genug hiervon. Meine Lefer werben mir vergeben, bag ich eines bereits verftorbenen Mannes Buch fo bart ange-

<sup>\*)</sup> Johann Georg Schröpfer, berüchtigter Betrüger, banterotter Kaffeewirth in Leipzig, nannte fich Baron von Steinbach
und franz. Obriften, erschoß fich im Rosenthale bei Leipzig
8. October 1774.

gangen babe, ba er fich nicht mehr vertheibigen tann. feine Gate laffen fich nicht vertheibigen. 36 murbe, wenn er noch lebte, eben fo gefdrieben baben, nur batte ich vielleicht alebann noch bingugefest : Die fonnten Gie, ale ein rechtschaffener Seelspraer, obne einen einzigen ber Sache tunbigen Mann ju befragen, eine folche Schrift ins Publifum geben laffen, bie ben Untergang von 7000 Orticaften verfündigt, bie alfo Taufende besto unrubiger machen wirb, je gelehrter und je rechtichaffener Gie find, ber fie fdrieb? Bie tonnten Sie, ber über bie Gemuther Ihrer Gemeinde machen, und wiber ben Aberglauben berfelben ftreiten foll, fic auf biefe Beife in Gefahr feben, ber Schuppatron alles Aberglaubens gu werben ? Denn ber Unwiffenbe, ber glaubt, Gie haben bier bemonftrirt, wird glauben, ein Unberer konnte vielleicht Unbern abergläubiiden Unfinn bemonftriren. Sie baben freilich geglaubt, Sie batten Alles bemonftrirt, und Ibr Cas fei eine phoftalifche Entbedung; allein eine fo wichtige, fdwere und gefährliche Entbedung muß tein vernunftiger Mann befannt machen, ebe er Leute, bie ber Cache auch gewachsen finb, barüber befragt bat. So ungefabr wurde ich ibn angerebet baben, jest mogen biefe Borte feiner Nachahmer wegen bier fteben. Berr Bieben bat auch geweiffaget, bag mancher bei feinem Buche lacheln wurde. Diefe Beiffagung ift richtig eingetroffen, und gewiß befindet er fich jest vor Gott mit unter ber Babl ").

<sup>\*)</sup> Bir burfen bier mohl noch bemerten, als einen Beweis,

welche Bichtigkeit und welchen Glauben or. Bieben feiner Beiffagung beilegte, bag er biefelben ben Regierungen in Bannover und Braunichmeig, mittelft eines Pro-Memoria, gleichsam als Barnungsanzeige, im Januar 1780, gur Renntnig brachte. -Wie verbreitet ber Glaube an biefelben im Bolte jum Theil war, geht auch baraus berbor, bag einzelne Gemeinben, in Erwartung ber Ereigniffe, ihre Belber nicht mehr bestellen woll-Rach einer Reujahrebrebigt bes Generalsuverintenbenten ten. Dabme ju Clausthal vom Jahre 1786, foll Bieben auch geweiffagt baben, bag an einem bestimmten Tage im Commer 1785 ber Broden Reuer fpeien, und die Lava bis Bobmen bin bas Land überftromen werbe. Sogar über Deutschlands Grengen binaus verbreitete fich ber Ruf ber Beiffagung, wie eine am 15. Januar 1780 (foll wohl beißen 1786) von Lavater. wider bie Furcht vor Erberfdutterungen, über Pfalm 46. v. 2-4, in Burich gehaltene Prebigt zeigt.

Noch ein Wort

## Berrn Ziehens Weiffagungen.

Aus bem göttingischen Magazin, 2tem Sahrg. 5tem Stude 1782. S. 309 ff.

Ein Ungenannter hat in bem Sten Banbe ber Chronologen bes fin. Wetherlin S. 14. sich herrn Biehens wider mich angenommen. Der Berfasser bes Aufsates scheint ein sehr rechtschaffener Mann zu sein, und seine Art sich auszubrücken, verräth sicherlich keinen angehenden Schriftsteller. Es ist auf diesen wenigen Blättern in einer bündigen Rürze auch Alles gesagt, was sich für einen reblichen Propheten des 18ten Jahrhunderts sagen läßt. Allein ber Berfasser geht in seiner Defensionsschrift boch, wie mich dunkt, hier und da zu weit. Er sucht nicht bloß begreislich zu machen, wie ein wohlmeinender und in vielen Dingen auch einsichtsvoller Mann in solche Fehler habe gerathen können; sondern er sindet auch die Fehler selbst noch sehr

erträglich, und Biebens fleberhaftes Rafeln nicht febr bon Buffons ") füßen Traumen, ober gar von ben Schluffen ber wadenben Bernunft im Aftronomen wichieben, ber bie Bahn eines Rometen berechnet. Das ift viel ju biel. Burben freilich biefe und andere Gage bes Berfaffere überall mit bem Sinn gelefen, mit bem fie bon ihm gefchrieben finb, fo wollte ich tein Bort barüber verlieren. Allein biefes ift felten ber Kall. und jest vielleicht weniger als jemals. Man bat gu allen Beiten Beiffagungen Gebor gegeben, jumal ben unangenehmen, wenn fie mit etwas mpftifder Dboffe aufgeftust, fic an irgend ein mabres, aber nicht in feinem gangen Umfange ertanntes Gatden im Ropfe bes Befers angufdließen fcbienen; allein ich weiß nicht, ob fie immer einen fo großen Schut' bon einer allzubemuthigen Philosophie erhalten baben, als jest. Das unser Biffen Richts ift, haben einige in bem geschäftigen Dienfte ber Babrheit grau geworbene Ranner ertaunt, aber gewiß nicht mit bem Geifte ausgesprochen, mit bem es ihnen jest fleptische Indoleng bier und ba nachspricht. Die Babl berer, bie fich. anflatt ben Beg ber Beobachtung und ber Mathematit einzuschlagen, lieber burch irgend ein fpagyrifches ober theosophisches Soluvfloch in bas Beiligthum ber Ratur einzufoleichen fuchen, Bielleicht wiffen es bie wenigften unnimmt baher taglich gu. ferer Lefer, bag es in Deutschland und in Frankreich, und

<sup>\*)</sup> Georges Louis Leclerc, Graf von Buffon, geb. 1707, geft. 1788.

ļ,

1

Šį

Ġ

5

į

warum nicht auch in anbern ganbern, eine unglaubliche Menge von Menichen gibt, und barunter auch Gelehrte, ja fogat Raturforicher, bie in ben Stunden, bie fie bon ibrem Dienfte abmulfigen tonnen, und zuweilen auch mitunter in benen, worin fie etwas Befferes thun follten, bas Bachlein von Erkenntnig fuchen, welches ebemals als ein unerschöpflicher Rio be la Plata im Paradiefe, boll und gemeinschaftlich ftromte. Sie alauben nämlich. Abam babe beim Gunbenfalle nicht alle physikalischen und metaphyfifchen Renntniffe eingebuget, fonbern noch einige gerftreute Gate baraus auf feine Rinber gebracht, biefe batten fie wieberum ben ihrigen mitgetheilt; und fo erftrede fich nun, ben Lebren bes Guflibes und Ariftoteles parallel, aber unenblich erbabener und feiner, eine Rette von Renntniffen über ben Ropfen bon Taufenben meg, bon benen man aber boch bie Spuren in ben gottli: den Berten meniger Ausermablten, als bes Ranmunbus Quis lius"), Sacob Bobms", Berrmann Rictulbs \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Raymundus Lullius, geb. 1253 auf Majorka, berühmter Alchemift, wurde vom Abt Cramer, bem Könige Eduard III. von England vorgestellt, bem er 1380 bas Gold zu seinen Rosenobeln gemacht haben soll.

<sup>\*\*)</sup> Jacob Böhm, Theosoph und Muftiter, geb. 1575, geft. 1624.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerrmann Fictulb, ein angenommener Name, ichrieb: Der langst gewünschte und versprochene chemisch-philosophische Probierstein, auf welchem sowohl die Schriften ber wahren Abepten, als auch ber betrüglichen Sophisten geprüft werben. Dresben 1740. u. m. a.

bes Johann be Monte Snybers"), bes Albaro Alonfo Barba"), in ber Calena aurea Homeri", im boppelten Schlangenftab, ober bem furgen und langen Beg gur Universaltinctur ;), worin besonders bie bun-

<sup>\*)</sup> Johannes be Monte Snybers, foll Monbichneiber geheißen haben. In Gegenwart Kaifer Leopolds I. verwandelte er 1660 in Wien mit einem einzigen Gran Tinctur ein ganzes Pfund Blei in Gold; that Ahnliches 1667 in Aachen. Schrieb: Tractatus de Medicina universali, ex tribus generibus extracta per universale menstruum. Deutsch von A. G. Berlig, Frankfurt und Leipzig, 1678.

<sup>\*\*)</sup> Albaro Alonfo Barba, Kunstmeister, Priefter ber Gemeinbe ber St. Bernharbefirche in ber fonigl. Stadt Potost im Königreiche Peru, schrieb ein Bert: Arte de los metales etc. Madrid 1640. 4. bas als: Bergbuchlein ins Deutsche übersett 1676 in hamburg erschien, und hochgeschätt war.

<sup>\*\*\*)</sup> Catena aurea Homeri. — Die golbene Kette, woran, nach ber homerischen Mythologie (Ilias VIII. 19), Jupiter bas Universum zu sich herauf zu bes Olympus Göhen, alle Macht ber Götter aber ihn nicht herunter zu ziehen vermochte, hat bekanntlich schon ben ältesten Erklärern zu ben mannichsaltigften Auslegungen Beranlassung gegeben. Hiernach scheint sehr erklärlich, baß Mystiker und Alchemisten unter ber "golbenen Kette Homers" ein passenbes Bild ihrer geheimen Wissenschaft sinden konnten.

<sup>†)</sup> Dorothea Juliane Ballid, eine fachfice Aldemiftin, ber Sage nach bie Tochter eines Abepten, ichrieb ober gab nach bes Baters Ganbidrift unter Anderm heraus:

fele Lebre bom trodnen Baffer in ein eigenes Licht gefest wirb, anzutreffen feien. Sierher gebort nun bauptfachlich bas Buch Chevilla, aus bem fr. Bieben feine Beiffagungen gefcopft bat. Diefes Bud Chevilla ift nicht allein ein außerft fower gefdriebenes Bert, biefes bat es mit allen ber tieffinnigen Berten eben genannter Beifen gemein; fonbern es unterfcheibet fich bon allen ichmergeschriebenen Buchern bauptfachlich noch baburch. baß es icon febr fower ift anjugeben, was es eigentlich ift, und wo es ift. Das ift alles Mögliche. Ginige glauben, es ftebe in ber Bibel, ob es gleich noch niemand barin gefeben bat, und ob es gleich felbft bie nicht barin gefeben baben, bie glauben, es ftanbe barin. Rach biefen mare es alfo eine Urt von Bibelfeele, ober eine Naturlehre und Metaphyfit in jene feligmachenbe Lehren aufgelofet, bie bereinft entweber burch eine neue Offenbarung ober burch beständiges Studium gur Pracivitation werben gebracht werben. Die Bortrefflichfeit ber biblifden Moral leuchte ohne Commentar ein, weil die Menfchen ohne Tugend nicht besteben tonnen, bingegen feien die übrigen barin liegenben Renntniffe nicht fo nothig und werben baber später offenbaret. So habe man lange mineralische Baffer getrunten, und ihre ftartenbe Rraft gefühlt, ohne ju wiffen, baß

<sup>&</sup>quot;Das mineralische Gluten, boppelter Schlangenstab, Mercurius philosophorum, langer und kurzer Weg zur Universaltinctur. Durch D. J. W. von Weimar in Thuringen." Leipzig 1705. 8. Reue Ausgabe: Frankfurt 1722. 8.

eine Luft barin ftede, welche bie Thiere tobtet, und etwas von ber Materie, woraus wir unfere Degenklingen und bas kleine Schiefgewehr verfertigen. Go viel vom Buch Chevilla '). Es perhalte fich nun bamit wie es wolle, fo ift fo viel gewiß, mas Gr. Bieben gur Pracipitation gebracht bat, ift nichts werth, und völlig bem gemeinen Rieberfclag abnlich, ber fich in ben Berten ber erften Anfanger zeigt, Die fich in Sachen mifchen, wovon fie nicht einmal bie Unfangegrunde verfteben. Unb boch bat neulich jemand für bas Buch Chevilla 50 Ducaten geboten. Ja Bucher, wie bie oben angeführten, von benen man taum erwarten follte, bag fie bieffeite ber Thure bes Tollbaufes gefdrieben fein konnten, werben noch taglich gebrudt und aufgelegt, alfo auch mit Beifall gelefen. Gr. Rraus in Wien \*\*) weiß febr mobl, was bas für ein Sanbel ift. Und in folden Beiten wollen noch Manner bon Geift, beren Philosophie gu feft gegrundet ift, um felbft etwas fürchten gu burfen, auffteben und ibre vielleicht burch tiefes Stubium erlangte Ginficht bon ber Unvollfommenheit menfchlicher Theorien anwenben, ben Unterfuchungsgeift in anbern ju labmen, und fie glauben gu

<sup>\*)</sup> Mehr von biefem Buche enthält ber Anhang zu bem oben angeführten ziehenschen Auffate, so wie des Paftor Emerit. Mr. Chrn Fr. Götse, Schrift: Etwas von dem raren und schätbaren Buche Chevilla, ober von der Rolle des Buchs der Rathschluffe Gottes. Sorau und Leipzig 1786.

<sup>\*\*)</sup> Chef einer bamaligen Berlagsbuchhanblung? beren etwaige Rachfolgerin wir ju ermitteln nicht bermocht haben.

machen, jebe freiwillig eingestanbene Unwiffenheit fei eine gelehrte - und bas Alles blog um einen rechtschaffenen Dann ju enticulbigen, beffen Rechtichaffenheit gar bierbei nicht beameifelt wird ? 3ch bin fo febr überzeugt, ale es ber Berfaffer nur immer fein tonn, bag or, Bieben ein reblicher Mann mar; allein ich glaube nur noch babei, und mit eben ber übergeugung, bag feine Beiffagungen abicheulich find, und nicht im geringften mehr Aufmerkfamkeit verbienen, als jebe anbere, bie auf Jahrmarften berumgetragen wirb, und vielleicht noch me-Bir wollen einmal feben. Barum follen wir Grn. niger. 3. Beiffagungen nicht ichlechtweg verwerfen ? "Etwa, weil unfere Phyfit ein Raben ift, ber in ber Luft fcmebt, und unfere angenommenen Grundfage nicht ber Rebe werth find \*) ?" Das will fagen, unfer Biffen ift Studwert, aber find es unfere Beiffagungen nicht auch, jumal wenn, wie bei ben giebenichen, unfer Studwert von Biffen binreicht ju zeigen, bag fie gar nichts find ? "Der weil er ein reblicher verschloffener Mann war, ber viele und tiefe Untersuchungen angestellt bat ?" Rur feine Redlichkeit bat er bie Achtung vieler bor-Antwort. trefflicher Manner erhalten, und felbft, bag man gegen feine Brrthumer noch fcreibt, bat er jum Theil biefer Redlichkeit gu Bas feine tiefen Ginfichten betrifft, fo finben fich in ber Schrift, auf bie bier Alles ankommt, nicht bie minbeften Spuren, feine eigene Beobachtung, feine fritifche Benutung

<sup>\*) ©. 21.</sup> 

ber Beobachtungen Anberer, fein jufammenbangenbes Raifonnement, nicht einmal ein gufammenbangenber Traum; gar Dichts. Singegen von Allem ber bloge Schein, falfc verftanbene Beob. achtung mit ungeheuren und wiederum falfden Folgerungen baraus; Anwenbungen ber Aftronomie, bie über alle Dafen elend find ic. Das fubliche Guropa finte allmalig, weil fich bie Capella erhebe, und fie erhebe fich im Meridian bes Diebertheins, find zwei Sate, wozu fic vollfommen abnliche nur im Rieber finden laffen, und geboren in eben die Phyfit, aus welcher jemanb bor 10 Jahren bie naffen Sommer baburch gu ertlaren glaubte, bas bie Belt naber an bie See gerudt fei. Und boch find biefes gerabe bie Grundfaulen ber gangen giebenichen Prophezeibung, und worauf fich vermutblich bei ibm bie gange überzeugung grunbete. Er bachte, wenn bas fubliche Europa finte, wie benn biefes mathematifch erwiefen ware, und bas nördliche ftebe fest, fo muffe es nothwendig über turg ober lang irgenbwo brechen, es geschehe nun wo ober wann es wolle. Und folde Brrthumer fest ber Berfaffer ben Gpochen bet Datur bes großen Buffons entgegen, und heißt es Kometenbahnen berechnen? wie will er biefes vor Mewton's, Sallen's \*) und Dörfel's \*\*) . Schatten verantworten ?

<sup>&</sup>quot;) Ebmond Sallen, geb. 1656, geft. 1742. Profeffor gu Orford, fonigl. Aftronom gu Greenwich.

<sup>\*\*)</sup> Georg Samuel Dörfel, Prediger in Plauen, Superintenbent in Beiba, flarb 1688. Erfinder ber nachmals Newton jugefchriebenen, neuern Theorie ber Kometen (1681).

"Aber von 3. Schrift baben wir bas Gange nicht, und obne bas follte man nicht urtheilen." Ums Simmels willen mas mag bas fur ein Sanges fein, ju bem folde Glieber geboren, und bie noch bagu ber Runftler, um feinen Freunden einen Borichmad vom übrigen ju geben, vorzeigt und Copien bavon machen lagt. Ift biefes Auffteigen ber Cavella (in Granien, Portugal, Stalien zc. finet fie), ein unerhebliches Stud ber ziehenschen Theorie, warum gibt er fie als eine Probe ? Und ift es ein erhebliches, fo wird die gange Theorie nicht blog unerheblich, fonbern fle wird gar Nichts. 3ch febe überhaupt nicht, warum man um bie giebenichen Beiffagungen mit fo viel fleptifder Burudbaltung berumgeht. Man muß Berg baben, folches unjufammenbangenbes Beug für Doffen ju balten, fie tommen bon wem fie wollen. Db ber Mann tieffinnig gemefen fei, muß feine Schrift ausweisen, und nicht burch Aussagen bon Rreunden ermiefen werben wollen. Mander balt fur Tieffinn. was bem Renner gar Nichts ift, und für ein großes Unternebmen, was viele Beit und Gigen toftet, es ift aber gewiß, bag in ber Belt febr viel Schlechtes mit Schweiß und Dube gefcieht. Mir ift ein Mann bekannt, ber viele Jahre über bem Pe mobile (so nannte er bas perpetuum mobile) zubrachte, große Bogen Papier gufammentlebte, und fie auf bem Boben bes Bimmers voll multiplicirte, und bas fo lange, bis über ber allzuheftigen Unftrengung bie rechnende Dafdine ftill ftanb, noch ebe bie berechnete gu geben anfing, und er babin ftarb, nicht ohne ben Ruhm, ein guter, arbeitsamer und babei nicht unwis-

fender Mann gewesen zu fein. Und ich weiß noch wirklich bon mehreren Personen, bie mit weitläuftigen Untersuchungen beichaftigt find, bie fich bermuthlich eben fo enbigen werben. Gine fcmarmerifche Borübergeugung bon ber Doglichfeit ber Ausführung erhalt einerfeits ihren Fleiß, mabrent Mangel an genugfamen Renntniffen in ben Bulfemiffenicaften immer ben Beg von ber anbern verlangert. Bie gludlich maren nicht folde, oft febr rechtichaffene Manner, wenn fie einen vertrauten Breund batten, nicht ihren Tieffinn zu bewundern, ober ihre Einbildungefraft mit bergoglichmidelfden") 3been noch mehr zu verwirren, fonbern ihr ganges Unternehmen freimuthig au prufen. Allein man bat mir gefagt, folche Erfinder follen fogar bor ber überzeugung bom Gegentheil flieben, und bie Leute bermeiben, bon benen fie fie erwarten tonnen. Diefes ein Trieb, ber gemeiniglich bei ber gartlichften Liebe ftebt, ber Begenftand berfelben fei nun ein geliebtes Rinb ober ein geliebtes Project. Und es mag freilich eine fometzhafte Empfindung fein, ben Liebling unfere Bergens, mehrere Jahre burch

<sup>\*)</sup> Johann Christian Krüger, geb. 1722, gest. 1750, Schausspieler und Schauspielbichter, schrieb unter andern, — nach Joh. Abolfs Schlegels Erzählung: bas ausgerechnete Glück, in ben bremer Beiträgen, 4ter Band, S. 32 ff. 1747 — ein Lustspiel von einer Handlung, unter bem Titel: "Herzog-Michel," welches ber Berfasser hier im Sinne hatte. S. Johann Chr. Krügers poetische und theatralische Schriften, von Joh. Friedr. Löwen. Leipzig 1763. S. 447 ff.

ben Bertrauten unserer besten Stunden und bie ermählte Stuge in unserm Alter, auf einmal, und auf Lebenszeit dem Buchthaus übergeben zu sehen.

über bas Gintreffen ber Weiffagungen bes frn. 3. habe ich fcon meine Meinung in ber fleinen Schrift gefagt. Dinge fonnen ichlechterbings nicht eintreffen, unb, wenn es fo fcheint, fo ift bie befte Erflärung: wenn man ben Bolf nennt zc. Bum Befdlug muß ich noch ein Daar Borte über eine Stelle ber Schrift fagen, bie bon Bielen falich verftanben werben tonnte: ber Berfaffer fagt nämlich G. 21: "Gin profunder Gelehrter ju Gottingen (und zwar ift Gottingen auch ba mit Schwabacher gebruckt), fchrieb im borigen Berbft: In biefen fturmifden Rachten babe ich an Bieben gebacht. Mann ift boch wohl nicht fimpler Bifionar gewefen. etwa nur ben Ort verfehlt, an bem er Revolutionen ber Ratur poraus fab. In Bestindien ift ja biel babon borgegangen, und amar faft um bie bestimmte Beit. Bielleicht fab er auch nur gu viel." Mich buntt, biefes batte ber rechtschaffene Berfaffer weglaffen muffen. Er gewinnt ficherlich bei ben Belehrten, bie ich ibm nennen tonnte, und bie für eigentliche Richter bieruber, wenigstens nach bem jegigen Grab menfclicher Einfichten in biefe Dinge, eben fo gut erkannt werben konnen ale irgent ein-Ungenannter, nichts; mir bingegen batte er bei Leuten, bie nichts bon ber Sache verfteben, und bas find eben nicht immer bie ohnmächtigften und bescheibenften, schaben tonnen. übrigens ein profunder Gelehrter bor ber Erfüllung einer Beifsagung zumal in einer stürmischen Racht fürchtet, würbe mich nicht wundern, selbst wenn er ein profunder Physiker oder Phislosoph wäre. Fürchtete sich boch Hobbes") des Rachts vor Gespenstern, und solcher Hobbestaner gibt es noch sehr viele. Die Freundschaft gegen Grundsätze hält so wenig, wie die gegen Rebenmenschen, immer die Prode aus. Auch besteht diese gewiß wohlgemeinte, und außerdem nur in einem Privatschreiben, wie ich verstehe, geäußerte Entschuldigung sehr gut mit dem, was ich gesagt habe. Die Entschuldigung sagt: Hr. Biehen hat sich im Orte geirrt: (und zwar nicht wenig, er sprach vom Canal und Baiern, und der Sturm war in Westindien). Er hat sich in Absicht auf die Größe geirrt; (und wiederum nicht wenig, die Schisse im Canal sollten auf den Grund gerathen, und Baiern sich von Böhnen trennen 2c., und was ereignete sich? Einer von den Stürmen,

### - - burch bie ber herr ber Erben

Die Rramer beugt, bag fie nicht Fürsten werben. Und wo ereignete sich bieser Sturm? Antwort: im rechten Baterlande ber Wirbelwinde, ber Donnerwetter und Orkane; wo ben 1. Aug. 1781 schon wieder 20 große Schiffe ganz verunglückten und mehrere beschädigt wurden; wo, wie man schon aus der Karte sehen kann, lange vor unserer Zeit und unsern

<sup>\*)</sup> Thomas hobbes, geb. 1588, geft. 1679. Unter anbern Berfaffer ber Werte «de Cive» und bes «Leviathan.» Stand in Berbindung mit Baco, bes Cartes, Gaffenbi, Galilei 2c.

Weissaungen sich alles bieses schon viele tausend Mal in sehr viel höherem Grade ereignet haben muß (und das aus Ursachen, die nicht sehr tief liegen, und die vermuthlich das Band, welches sowohl das subliche Amerika an das nördliche, als Perus Reichthümer an die madriter Schatkammer anknupft, schon so dinne genagt haben:) dieses sagt die Entschuldigung. Und was sagte ich? Alles dieses auch; nur ohne Entschuldigung, weil es mir unmöglich war, im frankfurter Ristretto von den letzten Jahren irgend etwas von einer Krämerzüchtigung (Revolution heißt es in der Entschuldigung) auszutreiben, aus der sich das Fortrücken der Rachtgleichen hätte erklären lassen.

Unsere Leser muß ich um Bergebung bitten, baß ich eine soche Sache hierher bringe. Es ift nicht meine Schuld. Rachbem Grn. Biehens Schrift viele Personen von einer gewissen Classe erschreckt hatte, wurde ich gebeten, etwas bagegen bekannt zu machen, und bieses that ich im hiesigen Wochen-blatt 40sten St. 1780. Es ist nicht Jebermanns Sache, und am allerwenigsten bie meinige, wie Möser\*), Wochenblat-

<sup>\*)</sup> Jufius Möfer, geheimer Juftigrath in Osnabrud, geb. 1720, geft. 1794. Die vortrefflichen Auffähe, welche er von bem Jahre 1767 an, größtentheils in die Beilagen zu den stadtsosnabrudschen Intelligenzblättern lieferte, find von feiner Tochter J. B. J. von Boigts, unter dem Titel: Patriotische Phantasien, gesammelt und herausgegeben (1774) und später öfters ausgelegt. Seine sämmtlichen Berke, neu geordnet und aus

ter für eine Stabt ju fcreiben, bie jugleich Blätter für bie Belt finb. Die Schrift wurbe aber an zwei Orten nachgebruckt, und nun in einer Schrift angefochten, in die ich die meinige nicht hatte einrücken, und auf eine zu bescheibene Weise, als baß ich hatte schweigen können.

feinem Rachlaffe gemehrt, gab B. R. Abeten, 1842 und 1843 in 10 Theilen in Berlin beraus.

## Bemerkungen

über ein Paar Stellen in ber berliner Monatsschrift für den December 1783.

Aus bem göttingischen Magazine, 3ten Jahrgangs 6tem Stude, 1783. S. 953 ff.

Die Stellen, von benen bier die Rebe ift, fteben S. 533 und 534 bes erwähnten Studs. Gerr Bibliothekar Biefter\*) muthmaßet, bag ber vortreffliche Berfaffer bes Briefs \*\*) über

<sup>\*)</sup> Johann Erich Briefter, geb. 1749, geft. 1816. Mit Friedrich Gebite (geb. 1754, geft. 1803) von 1783 an Gerausgeber ber altern berliner Monatsschrift.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Brief (Auffat): Über ben feeligen Bieben. Bon einem Bellerfelber (S. G. Rettberg), fteht in ber berl. Monats-fchrift a. a. D. S. 517 — 532.

or. Bieben unter bem Spott, meine Schrift berftanben babe. 36 bin biefes gern gufrieben, ba or. B. auf bergleichen Beidulbigungen fo paffend und meifterhaft antwortet, und febe nur noch bingu, bag manche Dinge, ohne ben minbeften Bufas von Laden erregender Materie, fogleich laderlich werben, wenn man nur ben Rimbus wegwischt, binter bem fie verftedt lagen, und unter biefe Dinge gebort, nach bem Beugniß aller Bernunftigen, bie giebeniche Bebauptung, bon ber bie Rebe ift. Auf ber 534 Seite wird gefagt: wich und anbere batten bemiefen, bag Biebens Bebante eine erbarmliche Grille fei, und bag eben biefes ber gleich barauf folgenbe Auffat bes orn. Drevoft") noch beutlicher zeige." Sierüber will ich nun ein Paar Anmerfungen machen, die, wie ich überzeugt bin, biefe beiben vortrefflichen Manner eben fo freundschaftlich aufnehmen werben. als ich fie wohlmeinend niedergefdrieben babe. alaube nämlich:

1) baß Grn. Prevo ft's Auffat bie Sache nicht allein nicht beutlicher barftellt, fonbern baß ber Auffat, feiner fonft übrigen Bortrefflichfeit unbeschabet, gar nichts gegen Gr. 2. beweiset, und 2) baß Gr. P. bei manchen Personen einen feiner

<sup>&</sup>quot;) Isaac Benebict Prevoft, geb. 1755, geft. 1819. Professor zu Montauban. Berfasser mehrerer geschätten physitalischen Auffate in wissenschaftlichen Sammlungen. Der angeführte Auffat steht a. a. D. S. 537 ff. unter ber überschrift: über ben angeblichen Sinfluß bes Sternes Capella. Gin Brief an bie Berausgeber.

Abficht gerabe entgegengefehten Ginbrud tonne gemacht baben. Br. 3. faat: bie Cavella entferne fic bom fublicen Borigont, nun aber feien ja bie Firfterne fir, folglich muffe ber Borisont und bas fublice Deutschland finten. Sierauf antwortet Dr. D., bie Capella entferne fich nicht vom fublicen Borigont, fonbern nabere fich ihm. Allein offenbar rebet 3. gar nicht von einer eigenen Bewegung ber Capella, wo follte er von ber gebort haben? Und batte er bavon gebort ober gelefen, so batte er auch mohl behalten, bag fie fublich fei. Dein! Bieben meinte mobl, bie icheinbare Bewegung ber Capella, woburch fie fich wirklich alle Jahr um 5 Secunden bon bem fublichen Borigont entfernt, bie in vielen Rirfternenverzeichniffen unter bem Ramen Bariation angegeben wirb, und bie ibm beim flüchtigften Durchblättern ber aftronomifden Bucher befannt werben mußten. - Gefest aber, auch jene erftere Bewegung, bon ber Gr. D. rebet, mare ibm bekannt gemefen, fo batte er nicht bie geringfte Urfache gehabt, begwegen feinen Gebanten fabren zu laffen. Er batte fagen konnen: Gut! bie Capella bat eine eigene Bemeaung nach Guben, aber wie groß ift benn bie? Antwort: 1/5 Secunde in einem Jahre; bie andere aber, bie bom Ginten bes Borizonts herrührt, ift 25 Dal größer, es bleiben mir alfo noch 24/4 Setunden übrig, um welche bas fubliche Dentschland fintt; und, batte er fortfabren konnen : ibr werbet mich boch nicht fur fo einfältig halten, bag ich aus ber eigenen Bewegung eines eingigen Sterns eine Bewegung bes Borigonts berleiten will, wahrend alle andere benachbarte Sterne fteben bleiben, aber

feht nun bin, nicht allein Capella entfernt fich jabrlich vom Borizont, fonbern auch bie Hoedi \*). Mijo gefest auch, mas aber nicht ift, S. D. Biberlegung batte ben Grn. 3. gang um feine liebe Capella gebracht, fo batte er nur fagen burfen, ich habe mich blog im Stern geirrt, ich habe nicht gewußt, bag bie Cavella eine eigene Bewegung bat, womit fie bem füblichen Borigont nachgebt, aber febt bie anbern an, die entfernen fich boch, und beswegen finit ber Borigont. Go viel gum Beweis meiner erften Behauptung, und nun ein paar Borte jum Beweis ber zweiten. Daß bie Sonne mit ihren Planeten als Trabanten, fich felbst fortbewegt, ift zwar fcon oft gemuthmaßet, aber erft in biefen Tagen fo zu reben, burch Beobachtungen wahricheinlich gemacht worben. Die Entbedung, woran or. Prevoft fo rubmlichen Untheil bat, gebort mit unter bie größten in ber Aftronomie. Sagt man alfo, bag Gr. 3. Behaup: tung erft recht beutlich burch biefe neue Lehre wiberlegt werbe, fo gewinnt baburd unftreitig Biebens Sat bei vielen Denfchen febr viel, jumal, wenn biefe Menfchen boren follten, baß boch Manches in biefer neuen Lehre noch nicht fo gang ausgemacht fei, und 3. wird wohl gar entschuldigt, weil ju feiner Beit bie Gabe, bie ibn eigentlich wiberlegen tonnten, noch nicht ausgefunden ober wenigstens noch nicht ju einer Biberlegung geordnet maren. Wenn jemand behauptete, bas Rorblicht mare

<sup>\*) 3</sup>mei Sterne vierter Große, auf ber Schulter bes Fuhrmanns.

ber Wiberschein von ben haringen in der See (und gerade ein solcher Sat ift der ziehensche), und ich wollte dagegen sagen: In den neuesten Beiten habe Bolta") eine merkwürdige Eigenschaft der halbleitenden Körper entbeckt, und darauf ein elektrisches Mikrometer gegründet; durch dieses habe man gefunden, daß die Luft beim Nordlicht immer elektrischer sei als sonst, daher sei es wahrscheinlich, daß das Nordlicht elektrischen Ursprungs sei; so geschähe doch wirklich dem Haringsspstem zu viel Ehre, auch wenn es dadurch widerlegt wurde. Hier aber kommt noch bieses hinzu, daß Hr. Biehens Capellenspstem gar nicht einmal durch den Angriff erschüttert wird, wenn er sich nur in die Wintel zurückzieht, die ich angezeigt habe.

<sup>\*)</sup> Alexander Bolta, geb. 1745. geft. 1826.

## Nadridt

bon

## Pope's Leben und Schriften,

a u s

Johnson's Prefaces biographical and critical to the works of the english poets. London, 1781').

Benig Berte find in ben neuesten Beiten in England mit bem Beifall aufgenommen worden, womit man Johnson's Leben von englischen Dichtern burchaus aufgenommen hat. Dieses Glud werben sie überall haben, wo man gesunde Kritit, in bundigem, präcisem, wohltlingendem, also fast volltommenem Ausbruck vorgetragen zu schähen weiß. Unstreitig ist dieses das herrlichte Product dieses außerorbentlichen Mannes. Buerft folgen die vornehmsten Lebensumftande des Dichters und

<sup>&</sup>quot;) Aus bem göttingischen Magazin, 3ten Jahrgangs, Istem Stude 1782. G. 62 ff. unter ber überschrift: "über einige englische Dichter und ihre Berte, aus ze." Die Absicht, einige andere engl. Dichter folgen zu laffen, ift nicht ausgeführt.

bann eine Beurtheilung seiner vorzüglichsten Werke, nicht nach ben windigen Regeln einer Experimentalkritik, die so lächerlich ift, als eine Experimentalgeometrie, und worauf sich boch bei und ber Credit vieler gerühmten Dichter gründet, sondern Alles ist raisonnirt und auf Regeln zurückgebracht, die so lange dauern werden, als Menschengefühl dauert. Wie würden nicht die Luftblasen von Oben, die man und als Werke für die Ewigkeit anpreist, bloß weil ein paar Knaben, die unter die größten Lappenmäuler der Nation gehören, Ihr herr Jeh wie schön! babei ausrusen, vor der Prüfung dieses Mannes schwinden!

36 bente unfern Lefern in biefen Blattern Giniges aus biefem Berte mitgutheilen - Anetboten von ben Dichtern, und Rritif über ibre vorzuglichften Berte, ober wo nicht immer bie lettere, boch bas Urtheil eines Mannes von bem feinften Gefühl, bas als Surrogat für fie bienen tann. Den Sinn feiner - Urtheile boffe ich ju treffen, allein ich verzweifle ganglich baran, fie mit ber Stärte und bem Boblflang auszubruden, mit bem es im Driginal geschehen ift, wo Beibes, Ginn und Ausbruck jugleich zeigen, bag bie Berleger nicht fowohl bas Wert veranlaßt, als vielmehr einen Mann, ber einen großen Theil feines Lebens über ben Berten jener Dichter jugebracht bat, aufgemuntert haben, feine Bebanten über fie, bie eben fo febr bie Krucht eines tiefen Studiums, als bie unnachahmliche Darftellung berfelben oft bas Bert eines gludlichen Bufalls, gu fein fceint, an bas Licht ju geben. Ich mache mit bem Manne ben Anfang, ber in unsern Tagen auch noch ben Zusak zu feinem unsterblichen Ruhm erhalten hat, von ungern bewunderten und nirgends gelesenen Teutonen ein Rlaticher genannt gu werben \*).

\*) Dieß bezieht fich auf die oben, Th. 4. S. 265 in bem Auffahe: "über die Pronunciation der Schöpfe zc." vorgekommene Außerung. Bielleicht interessitt es manchen Lefer zu erfahren, wo Pope so qualificirt worden, und lassen wir baher das besfallfige Sinngedicht, zumal es kurz ift, aus dem beutsschen Museum, Th. 1. S. 239 hier folgen:

Der englifche Somer.

Dit ficherm Bugel, ftill und bebr, Lentt auf ber Simmelebabn ber Gotterfobn Somer Die Connenroff' Apolls, und überftrafet milbe Dit Lebenstraft und Reig elufifche Gefilbe. Da bupft, neumobifc angethan, herr Pope leicht baber, erfucht ben Bunbermann, 3hm feine Staatstaroff' ein wenig abgutreten, Und ladelnb weicht Somer bem ichmachtigen Doeten. Er bangt ben Roffen Schellen an, Gest breit fich auf ben Connenwagen, Dem reichen Brittenvoll eine vorzujagen, Und knallt galant: mit Ungeftum Entfollern bem fomachtigen Mann Die ftolgen unfterblichen Rappen, Doch über ben Sirius bin; und tief, tief unter ibm Berricht Grenlande Binternacht, Gebeul und Bahneflappen. In bee herrn Bog, an ben Berausgeber bes beutichen Du-

## Mleranber Pope.

Pope ward am 22sten Mai 1688 geboren, und starb ben 30sten Mai 1744. Sein Körper war schwächlich, und in seiner ersten Jugend seine Gemuthbart sanft und gefällig. Sein Körper blieb, was er anfangs war, bis an sein Ende, allein sein Gemuth wich von dieser ersten Richtung ab. Pope blieb immer schwächlich, allein er wurde endlich bitter und hartmäckig. In seiner Kindheit hatte seine Stimme etwas so Reizendes, daß man ihn die klein e Nachtigall nannte. Er lernte von seiner Tante lesen, und liebte Lecture von seinem Sten Jahre an, seine Hand bildete er nach gebruckter Schrift, und brachte es in dieser Art von Fractur zu einem hohen Grade von Bollkommentheit, und schrieb sie sein ganzes Leben hindurch schon, übrigens war seine Hand schlecht. Ogilby's') übersetzung des Homer, und Sandys \*\*) vom Ovid erweckten in ihm den Dichter.

feums, gerichteten "Bertheibigung gegen frn. Prof. Lichtenberg." (1782. Ab. 1. S. 219), ift biefer Angriff, als von einem ber Geinigen ("von uns.") herrührenb, von ihm anerkannt.

<sup>\*)</sup> John Dgilby, geb. 1600, geft. 1667. Buerft Aanzmeifter, bann Master of the King's revels in Breland, Schauspielbirector und Buchbruder. Unter Anderm überfeber bes Birgils und Homers.

<sup>\*9</sup> George Sandys, geb. 1578, geft. 1643. Sohn bes Erzbischofs von York; machte große Reisen, paraphrafirte Theile ber Bibel, übersette Ovids Metamorphosen (1627. 1632).

Sanbys hat er es öffentlich gebankt, bem Dgilby nicht. Bon fich felbst fagte er, er habe schon in Bersen gelallt, und wiffe fich ber Beit nicht zu erinnern, ba er keine Berse ge-macht habe. Sein erfter und hauptvorfat war, ein Dichter zu werben, und zufälliger Weise ging seines Baters Absicht mit ihm eben bahin, er schlug ihm sogar Gegenstände vor, und munterte ihn zum Feilen auf, und sagte bann, wenn er glaubte, es ware Alles richtig: bas find brave Reime!

Bei seinem Studiren ber englischen Dichter reizte ihn sehr balb Dryben's Berfiscation, die er als das Mobell betrachtete, bas studirt werden muffe, und faste eine solche Ehrsurcht sur biesen Lehrer, daß er einige Freunde bat, ihn mit sich nach bem Kaffeehause') zu nehmen, welches Dryben besuchte, und sand sich sich namit beruhigt, daß er ihn gesehen hatte. Dryben starb den Isten Mai 1700, einige Tage eher als Pope 12 Jahr alt war. Also so früh sühlte er die Macht der Harmonie und den Drang des Genies. Seine erste poetische Frucht war seine Obe auf die Einsamkeit, die er vor seinem 11. Jahre schrieb, und in der nichts ift, was nicht andere frühzeitige Knaben auch geleistet haben; die überhaupt Cowley's") Bersuchen in diesem Alter nicht beisommt. In seinem 14ten

<sup>&</sup>quot;) Will's Coffee - house.

<sup>\*\*)</sup> Abraham Cowley, geb. 1618, geft. 1667. Dr. med. Begen seiner Oben wohl Pindarus Anglorum genannt. Schrieb lateinische und englische Gebichte.

Jahre überfette er die Thebais des Statius, und gab einigen Erzählungen des alten Chaucet ein mehr gefälliges Kleid. Seine Berfification hatte nun ihre Form angenommen, und er übertraf (in seinem 14ten Jahre) an Geschmeidigkeit derfelben sein großes Muster selbst: allein, dieses ist das Wenigste, was man für jene Zeit zu seinem Lobe sagen kann: Er zeigt eine solche Bekanntschaft mit dem menschlichen Leben, sowohl überhaupt, als mit den Borfällen der großen Welt, daß es kaum begreistich ist, wie ein Knabe von vierzehn Jahren zu Binfield, mitten im Forst von Windsor, zu solchen Kenntnissen habe gelangen können.

Um italienisch und französisch zu lernen, ging er auf eine kurze Zeit nach London, wo er bald damit, so weit es seine Absicht ersorderte, sertig war. Bom Italienischen sindet man eben nicht, daß er sonderlich viel Gebrauch im Künstigen gemacht habe. Nach seiner Rücklehr nach Binsield, waren seine eigenen Berse sein größter Zeitvertreib. Er versuchte alle Arten derselben, und schrieb über eine Menge Gegenstände. Er schrieb eine Komödie, ein Trauerspiel, ein episches Gedicht Alcander, und ein Lobgedicht auf alle Potentaten von Europa, und glaubte, wie er selbst sagt, er wäre nunmehr das größte Genie, das je gelebt hätte. Indessen, so wie seine Urtheilstraft reiser wurde, so schwolzen jene Werse der Kindheit weg. Alcander wandelte auf Hrn. Atterbury's \*) Rath ins Feuer. Bom

<sup>\*)</sup> Atterbury, geb. 1662, geft. 1731. Bifchof von Roche-

Trauerfpiel weiß man nur noch, bag es fich auf eine Legenbe von ber beil. Genoveva grunbete. Bas aus ber Romobie geworben ift, ift ganglich unbefannt. Er überfeste ben Cicero de Senectute, ftubirte Tempels Berfuche und Lode vom menichlichen Berftanbe. Alles biefes gefcab, ebe er 16 Jahr alt war; um biefe Beit wurde er Gir Billiam Trumbal, ebemaligem Gefandten zu Conftantinopel und Staatsfecretair \*), vorgestellt, ba er fich von öffentlichen Geschäften in bie Gegend von Binfielb gurudgog. Der funfzebnidbrige Rnabe bezeigte fich bei ber erften Busammentunft fo, bag er und ber Staatsmann Freunde wurben und nachber Briefe wechselten. Mit feinem 16ten Jahr bebt fich fein eigentliches Schriftstellerleben an. In biefem forieb er feine Sirtengebichte. Gie murben, wie fie es wohl berbienten, ben Dichtern und Rritifern ber bamaligen Beit vorgelegt, und mit Bewunderung gelefen. wurde er mit ben Dichtern bekannt, besuchte bas Raffeebaus ber fconen Beifter, wo Druben prafibirt hatte, und erfcien als beclarirter Dichter. Sein Fleiß, biefe gange Beit über, mar unermubet und feine Reugierbe unerfattlich, er bereicherte feinen

fter, König Bilhelms III. und ber Königin Caplan. Des Boch- verrathe angellagt, ftarb er in feinem Eril ju Paris.

<sup>\*)</sup> Unter Wilhelm III. Gir William war bamals einige 60 Jahre alt. Er ftarb 1716 zu Caft-hamfteab in Berffhire (bei Binfield). Unter anbern Eigenheiten biefes Mannes wird erzählt, baß, als er im Jahre 1687 zum Gefandten in Conftantinopel ernannt worden, er ben Weg bahin zu Fuße gemacht habel

Beift mit Thatfachen und Bilbern, und verfclang Alles, was ibm feine Bucher biergu barboten, mit wenig unterfdeibenber Bierigteit. In feinem 21ften Jahre fdrieb er feinen Berfuch über bie Rritit, ein Wert, fo boll bon alter und neuer Gelehrfamteit, und von folder Renntnig bes Menfden, foldem unerschöpflichen Bis, und bas Alles in ber leichteften Berfification vorgetragen, bag es bem reifften Alter und bem Mann von ber ausgebreitetften Erfahrung Ehre machen konnte. In feinem 23ften Jahre folgte fein Lodenraub, ber in ben Annalen ber Dichtkunft ewig als eines ber erften Mufter ber fcherzhaften Poefte aufgestellt werben wirb. In bem erftern Gebicht, batte er fic als einen icarffictigen Rritifer und eleganten Schrift. fteller gezeigt, und bie richtigften Boridriften bem eigentlichen. fcaffenben Dichter gegeben; in letterem zeigte er burch bie unenb-· liche Kruchtbarteit feiner Erfindung, bag er fie auch ausüben Er felbit bielt bie Ginflechtung ber Dafdinerie in bie Banblung biefes Gebichts fur fein Deifterftud. Auch ben Temvel bes Rufs fdrieb er in feinem 21ften Jahre, ob er gleich erft jest ericbien, ebenfalls voll von Beobachtungsgeift und Gelebrfamteit, bie man von biefem Alter taum erwarten tann. Bon feiner Epiftel ber Beloife an Abelarb weiß Johnfon bas eigentliche Datum nicht; febr weit von biefer Beit fallt es aber nicht ab. Prior's ") Nutbrown maid mar bie Beran-

<sup>&</sup>quot;) Matthew Prior, geb. 1664, geft. 1721. Staatsmann und Dichter, namentlich beliebter songs und Liebesgebichte.

laffung bagu. Wie weit er fein Original zurudließ, fagt Johnfon, ift unnöthig anzuführen, ba man vielleicht, ohne ber Wahrheit zu nahe zu treten, fagen kann, baß er Alles übertroffen, was je von dieser Art geschrieben worden. Indessen war dieses in reisern Jahren sein Favoritgedicht nicht; warum, kann man nicht fagen.

Bisher hatte er reichlich Ruhm, aber auch wenig mehr als biesen eingeerntet, er bachte also in seinem 25sten Jahre auf ein Bert, bas Brot und Ruhm zugleich einbrächte, und bieses war die Übersehung der Isade mit Roten. Es wurde eine Subscription eröffnet, die nicht anders als mit dem besten Successe begleitet sein konnte. Pope stand in der Blüthe seines verdienten Ruhms; Alles was sich in England nur irgend durch Glanz der Bürde oder des Ruhms auszeichnete, kannte ihn persönlich. Er ging mit allen Parteien gleich freundlich um, und beleidigte keine derselben durch Auserung politischer Gesinnungen, es war also natürlich, beide vereinigten sich, das Werk zu unterstützen, und Alle wetteisserten, einen Dichter zu heben, der Riemanden beleidigt und Alle ergöht hatte.

Mit diesen Aussichten kundigte er eine Iliade in 6 Banben in Quart, für 6 Guineen an, eine Summe, die, nach dem damaligen Werth des Geldes, nichts weniger als unbeträchtlich war, und Alles überstieg, was man bisher bei ähnlichen Gelegenheiten gefordert hatte. Indessen es ging gut, und Jedermann war geschäftig, das Unternehmen au empfehlen. Der

bekannte Lorb Orforb \*) bebauerte inbeffen, bag ein Genie, wie Pope's, feine Beit mit einer Überfebung verdurbe, folug aber tein Mittel bor, wie er ohne fo etwas hatte besteben tonnen.

Popen, ber nun fand, daß er nicht allein feine eigene Ehre, sondern auch die von feinen Freunden, die ihn in seinen Schutz genommen hatten, gleichsam verpfändet hatte, wurde bange bei feiner Unternehmung, er war ängstlich und bekummert, seine Nächte wurden unruhig, er träumte von Reisen durch ihm unbekannte Wege, und wünschte im Ernst: Jemand möchte ihn vor den Kopf schießen. Indessen das gab sich. Er machte oft funfzig Berse in einem Tage, und so fah er endlich das Ende aller bieser Rubfeligkeit.

An Feinden konnte es ihm nicht fehlen. Es gab welche, die seine Kenntniß des Griechischen in Bweifel zogen, und in der That, wenn man bedenkt, wie er, als ein Mensch von nunmehr 25 Jahr, gelebt hatte, so läßt sich leicht begreisen, daß das Griechische nicht sonderlich die bei ihm sigen konnte. Allein er fragte, und wer in aller Welt würde einem solchen Manne seinen Beistand versagen? Überdieß ist Homer nichts weniger als schwer, wenig hängt bei ihm von besondern Umständen der Beit und des Orts ab, Alles ist bei ihm allgemeine menschliche Natur. Reine conventionelle Ideen und Bilber, die sich mit

<sup>\*)</sup> Robert Barley, Lord Orford. Geb. 1661, geft. 1724. Staatssecretair; bewirtte die Union von England und Schott-land. Ließ ben Gelehrten großen Schut angebeiben.

ber Convention wieber verlieren, bringen bei ihm Bielbeutigkeit und Dunkelheit hervor, die oft den Sinn bei neuern Dichtern vor uns verhüllt. Eine ganz wörtliche übersetung bes Homer ist daher immer die beste, und die gemeine lateinische übersetung desselben hat aus der Ursache oft mehr Eindruck auf Leute von Sefühl gemacht, und ihnen die simple Majestät desselben sühlbarer dargestellt, als der mühsame Prunk einer sein abgeschlissenen übersetung. Aber übersetungen hatte Pope genug. Im Lateinischen den Cobanus Hessungen hatte Pope genug. Im Lateinischen den Cobanus Hessungen hatte den Englischen den Cobanus Hessungen bei Englischen den La Balterie\*\*) und Dacier\*\*\*), im Englischen den Chapman †), Hobbes und Dgilby. Des Chapman's bediente er sich fleißig, man sagt sogar, er habe nie eine Stelle überset, ohne dessen übersetung erst zu Rathe gezogen zu haben, ja man argwohnte sogar, er habe sie östers statt des Originals gebraucht.

<sup>\*)</sup> Cobanus Beffus, geb. 1488, geft. 1540. Profeffor ber Dichtfunft und Gefchichte ju Erfurt und Marburg.

<sup>&</sup>quot;) La Balterie. Dichter und Hellenist. Man verbankt ihm eine Übersehung ber Bliabe (1681) und fchreibt ihm eine Nachahmung ber Batrachomyomachie zu (1709).

ve, (Tanaquil Faber), geb. 1651, geft. 1720. Mitglied mehrerer Afabemien; Gattin von Unbre Dacier, bestänbiger Secretair ber franz. Atabemie 1c., geb. 1651, geft. 1722.

<sup>†)</sup> Geo. Chapman, geb. 1557, geft. 1634 ober 1635. Dramatischer Dichter.

Durch biese übersetzung kam nun Pope in glücklichere Umstänbe, benn außer ben Subscriptionsgelbern bezahlte ihm Linstot noch 200 Pfund für jeden Band, so daß er also am Ende 5320 Pfund 4 Schilling herauskriegte, das ist, das Pfund zu  $5^2/_3$  Thaler gerechnet, über 30146 Reichsthaler. Es kann, sett Iohnson hinzu, der litterarischen Neugierde nicht ganz unwillstommen sein, daß ich dei der Geschichte der englischen Iliade so umständlich gewesen din. Es ist unstreitig die edelste überssetzung eines Dichters, die die Welt je gesehen hat, und ihre Bekanntmachung muß als eine der großen Begebenheiten in den Annalen der Literatur betrachtet werden.

Nun gibt Johnson aus bem Originalmspt. biefer übersehung, bie sich im britischen Museum befindet, einen Auszug von Bersen mit den dabei geschriebenen Beränderungen, der äußerft lehrereich für Dichter, und zumal für englische sein muß. Die meisten Beränderungen scheinen freilich mehr Beränderungen des polirenden, als des feilenden Berfaffers zu sein. Allein was für ein Unterricht müßte es nicht sein, die Berte eines großen Schriftstellers mit allen Beränderungen zu sehen, durch die sie endlich das geworden sind, was sie sind, wie jede Strophe erzeugt und gepflegt worden ift, und allerlei Züchtigungen erleiben mußte, ehe sie der Bater in die Belt schicke; wie hundert Zeilen wegstarben, ehe sie reif wurden ze. Ich tann nicht leugnen, ich würde bei manchem Schriftsteller, das, was er weggestrichen hat, so gern lesen, als was jeht gebruckt da steht, und das theils zur Lehre, und theils zum Arost. Denn wenn man das

vollfommene Berk eines großen Mannes nicht erreichen kann, so ift es immer keine geringe Aufmunterung, wenigstens zuweilen zu sehnen, baß er mit uns einerlei Fehler begangen, und auf ähnliche Weise lange um bas Biel herumgeirrt hat, bas er suchte. Boileau') soll an einem Gebicht, es ist mir entfallen, was für einem, 11 Monate gearbeitet und 3 Jahre ausgebeffert haben, und boch hatte es nicht völlig 400 Berfe.

Popes übersehung kam nach und nach heraus; sie machte erstaunliches Aussehen, und Alles was Geschmack hatte oder boch haben wollte, bemühete sich, irgend etwas zu erfahren, was es in den Stand sehte, über einen so allgemeinen Gegenstand von Unterredung mitsprechen zu können. Der berühmte Lord Halis far\*), der erst selbst ein Dichter und dann ein Patron der Dichtkunst war, folglich ein Recht hatte, den Kenner zu machen, wollte gern einige Gesänge davon hören, noch ehe sie öffentlich erschienen. Die ganze Geschichte erzählt Pope mit solgenden Worten: der berühmte Lord Palisar machte eigentlich mehr Anspruch auf Geschmack, als daß er wirklich welchen besaß. Als ich mit den drei ersten Gesängen meiner Iliade sertig war, bat er mich, ich möchte ihm das Bergnügen machen, sie ihm

<sup>\*)</sup> Boileau, Nicolaus, gubenannt Despreaux, Mitglied ber frang. Atademie 2c., geb. 1636, geft. 1711.

<sup>\*\*)</sup> Carl Montague, Lord Galifar, geb. 1661, geft. 1715. Remtons Freund. Staatsmann, Dichter und Macen fcbner Beifter.

in feinem Saufe vorzulefen. Abbifon, Congreve ') unb Gartb \*\*) waren bon ber Gefellicaft. Un bier ober fünf Stellen unterbrach mich ber Lord febr boflich, und fagte immer ungefähr mit benfelben Musbruden: "Dit Ihrer gutigen Erlaubniß, or. Pope; mich buntt, ba ift was in biefer Stelle, mas mir nicht fo gang recht gefällt. - Saben Gie bie Gute unb merten Sie fich fie einmal, und überlegen Sie es, wenn Sie Beit 36 bin verfichert, Sie konnen ihr noch eine kleine Benbung geben. Ich fubr bierauf mit Dr. Garth nach Saufe, und klagte ihm unterwegs, bag mich ber Lord in eine nicht geringe Berlegenheit, burch feine fogar unbestimmten, und allgemeinen Anmerkungen gefest hatte; ich hatte faft bie gange Beit icon an bie Stellen gebacht, und fonnte ichlechterbings nicht ausmachen, mas bem Lord eigentlich in benfelben anftogig gewesen mare. Der Doctor lachte recht berglich über meine Berlegenheit, und fagte, ich mare nicht lange genug mit bem Lord bekannt, um feine Art gu kennen, und follte mir ja ben Ropf nicht mit Ausbefferung jener Stellen gerbrechen. Alles mas Sie thun, ift, fie gerabe fo gu laffen, wie fie find, nach zwei ober

<sup>\*)</sup> William Congreve, geb. 1672, geft. 1729. Unter Anberm Berfaffer bes von Dryben burchgesehenen und gelobten Luftspiels : the old Batchelor (1693).

<sup>\*\*)</sup> Sir Samuel Garth, gest. 1719 etwa 46 Jahre alt. Thatiger Arzt und Dichter. Berfasser eines geistvollen Spottgebichts: the Dispensary (1699) auf Arzte ec.

brei Monaten fprechen Sie wieber einmal beim Lord an, danken ihm für die gütigen Bemerkungen über jene Stellen, und lefen fle ihm, als wären fle verändert, vor. Ich habe ihn viel länger gekannt, als Sie, und stehe Ihnen für den Ausgang. Ich folgte feinem Rath, und wartete dem Lord einige Zeit nachher auf, sagte, ich hoffte, er würde nun seine Bedenklichkeiten bei jenen Stellen gehoben sinden; las sie ihm, gerade so wie sie damals waren, vor: und Seine Ercellenz waren außerordentlich vergnügt mit den Beränderungen und riefen: Ia nun, nun ist Alles vollkommen richtig: Nichts in der Weltkann beffet sein.

Bu gleicher Beit mit ben erften Gefängen von Pope's übersetzung erschien eine vom ersten Gesang von Tidell'), die Ubbison, der wohl nicht ganz frei von Gifersucht über Pope's Ruhm freigesprochen werden kann, jener beliebten vorzog. Sie sei homerischer, sagte er. Sie siel aber ohne einen einzigen Streich, den Pope dagegen gethan hätte, von selbst. Man muthmaßet mit Grund, daß Abdison selbst der Versasser deres seiben gewesen sei; ware dieses, so hätte Pope an seinem erhabenen Segner die empsindlichste Rache erlebt, nämlich die, ihn mit dem peinigenden Bewußtsein gestraft zu sehen, eine Riesderträchtigkeit gegen einen Freund begangen zu haben, ohne den Endzweck zu erreichen, für den sie unternommen worden war.

<sup>\*)</sup> Thomas Tidell, Abbison's und Cragg's Unterftaatssecretair, gest. 1740. Schrieb, außer ber übersehung bes ersten Gesangs ber Iliabe, The prospect of Peace, the Royal Progress etc.

3m Jahr 1720 murbe enblich feine Bliade fertig, und balb barauf ericien fein Chatefpeare. Pope's Rame war arof. und Tonfon ber Berleger bachte, er tonnte auf einen Chatefpeare, mit bem Ramen Dope voran, in vier Quartbanben auch wohl mit 6 Guineen fubscribiren laffen. Gebr irrte er fich auch nicht, benn bon 750 Eremplaren, die er bruckte, murbe eine große Menge für biefen Preis abgefest; allein ber Crebit biefer Ausgabe fiel balb fo febr, bag 140 Gremplare bas Stud gu 16 Schillingen (ungefähr 1/8 bes erften Preifes) vertauft murben. Dope, ber fich zu biefem Unternehmen burch eine Belobnung von 217 Pfund (etwa 1230 Thaler) hatte verleiten laffen, tonnte nie ohne Rrantung baran benten. Denn Theobalb \*), ein Mann von bandfestem Kleiß, aber febr magern Talenten, fcrieb nicht allein erft feinen Shakespeare restored, fonbern agb auch endlich felbft einen Shatefpeare beraus, worin er ibm feine Rebler mit aller Infoleng eines Siegers aufbedte. Pope ftand nun boch genug, um gefürchtet und gehaft ju werben, und Theobald genog von Andern alle die Unterflugung, bie bie Begierbe, einen folgen Charafter ju bemuthigen, nur einflößen tonnte. Bon biefer Beit an baste Dove alles Cbiren, Compiliren. Commentiren und alle Borterfritif, und hoffte,

<sup>\*)</sup> Lewis Theobald, geft. 1744. Seinen Shakespeare restozed gab er 1726 heraus. Pope machte ihn anfangs, unter bem Ramen Tibbald, jum Delben feiner Dunciabe, welche Stelle fpater Cibber einnahm.

verungludt, weil sein Geift für solchen biminutiven Kram viel zu erhaben sei. Allein, seht Johnson hinzu, Pope that freisich Bieles falfc, und Manches ließ er ganz ungethan, aber man bringe ihn auch nicht um bas Bob, bas ihm gebührt. Er war ber Erste, ber sagte, burch was für Hülsmittel ber Text verbessert werden könne. Wenn er selbst die ältern Ausgaben zu nachläffig nütze, so lehrte er Andere Genamgkeit. In seiner Borrebe hat er mit großer Ausst und Eleganz den Charakter bes Dichters entwickelt, den Dryden von ihm gegeben hat, und zog außerdem die Ausmerksamkeit des Publikums auf Shakelpeare's Werke, die man östers genannt, aber wenig gelesen hatte.

Die warme Unterfithjung, die Pope bei feiner Miabe genoffen hatte, wollte er nun nicht erkalten laffen; er machte daher bekannt, daß er die Obyffee überfeten wolle, und zwar in
fünf Banden zu fünf Guineen: hier aber nahm er Gehülfen,
entweder, weil er müde war, über fremden Borten zu fowigen,
oder, wie Ruffhead glaubt, weil er gehört hatte, daß Fenton')
und Broome \*\*) foon eine Überfetung angefangen hätten,
und also lieber in solchen Leuten Rithelfer, als Rebenbuhler

<sup>&</sup>quot;) Elijah Fenton, Unterlehrer in Beabley, Gurrey. Geft. 1730. Außer einem Banbe Gebichte, fcrieb er auch ein Trauerspiel Mariamne. Er erhielt von Pope 300 Pf. Sterl. für feine Arbeit.

<sup>\*\*)</sup> Bilh. Broome, geft. 1745 betam 600 Pf. Sterl.

sab, Jeht ist es bekannt, baß er von der Obyffee nicht mehr als zwölf Gefänge überseht hat, das übrige ist Alles von Fenton und Broome, und die Roten von dem Behtern ganzallein. Auch mit diesem Werke machte er einen außerordentlichen Prosit; es wurde 1723 serrig, und von nun an entschloß er sich schlechterbings Richts mehr zu übersehen. Hierbei scheint es indessen, als wenn er nicht ganz aufrichtig mit dem Berleger zu Werke gegangen wäre, und Lintot, so hieß jener, drohete ihn sogar zu verklagen; so viel ist gewiß, es wurde dem Publikum verhehlt, welchen und wie viel Antheil jeder dieser Überseher an dem Werke hatte, und von der Rachricht, die man hierüber dem Werke beisügte, weiß man nunmehr so viel, daß sie unwahr ist.

Hierbei ereignete sich ein seltener Fall. Spence"), ein Mann von weber tiefer Gelehrsamkeit, noch fehr mächtigen Geiftesgaben, schrieb eine Kritik über diese übersehung. Bas er indessen, schrieb eine Kritik über diese übersehung. Bas er indessen, schrieb eine Kritik über diese übersehung. Bas er indessen, schrieben diese Beacht, und feine Bemerkungen empfahlen sich durch kaltes Blut und Aufrichtigkeit. Pope wurde durch die Kritiken dieses Mannes so wenig aufgebracht, daß er vielmehr von Stund an mit Spence eine Freundschaft errichtete, die die an sein Ende dauerte. Spence war bei ihm in seinen letzen Stunden, und sammelte hernach allerlei Nachrichten von Pope, die er aus bessen Umgang geschöpft hatte.

<sup>\*)</sup> Joseph Spence, Professor zu Orford, geb. 1698, geft. 1768. Die Kritit ericien 1727.

3m Jahr 1727 fcrieb er mit Swift augleich bie betannten Memoirs of a Parish Clerk, worin unter mehreren fatpris iden Ausfällen auf allerlei Schriftfteller, unter anbern ben berübmten Burnet"), endlich auch bie Art of Sinking in poetre erfcbien, aus welcher enblich bie Dungiabe entfprang. Abficht biefes berühmten Gebichts, welches eines von Pope's größten und am meiften ausgearbeiteten ift, war, alle bie Schriftfteller, Die ibn angefallen batten, und einige andere, Die er für webrlos bielt, ber Bergeffenbeit und Berachtung gu abergeben. Un bie Spige aller Dunfe ftellte er ben armen Theobalb, ben er ber Unbantbarteit befchulbigte, beffen eigentliches Berbrechen aber mabricheinlich bach blog mar, bas er einen beffern Shatefpeare geliefert batte. Diefe Satore batte überhaupt ben bon Pope gefuchten Effect; jeber Rame, ber barin angetaftet wurde, wurde wie verpeftet. Ralph, ber fich ohne Roth in ben obigen Streit mifchte, erhielt ein Matchen in ber zweiten Ausgabe, und flagte, bag er einige Beit wirflich in Gefahr gewesen mare, zu verbungern, bie Buchbandler batten fein Butrauen langer mi feinen Rabigfeiten. Das Gebicht tam nurallmälig in Aufnahme, ware auch vielleicht nie in welche getommen, wenn bie Dunfe batten foweigen tonnen, benn wen in aller Belt tann es intereffiren, ju miffen, bag bier und ba ein unbefannter Schmierer ein Duns ift? Allein jeber Menfch

<sup>3</sup> Gilbert Burnet, Bifchof von Salisburg, geb. 1643, geft. 1715.

ift für fich felbft ein wichtiges Geschöpf, und also in seinen eigenen Augen für Anbere, vertheibigt fich baber als ein solches, und macht eben baburch bie Belt mit ben Umftanben bekannt, bie man erft wiffen mußte, um über ibn lachen zu konnen, mit ben Leiben bes gekränkten Gochmuths sompathistet kein Menfc.

Die brollige Geschichte bes Rrieges, ben biefes Gebicht zwisichen ihm und ben Dunfen erregte, gibt Pope felbft in ber Buschrift an ben Lord Middleser, unter dem Ramen Savage. Sie läßt sich nicht gut ablurzen, beswegen übergehe ich sie gang; wer sich irgend einmal in der Rothwendigkeit besunden hat, ein Welpennest ausschwerfeln zu mulfen, wird sich ohe nehin eine Borstellung davon machen können.

Die vielen Artigleiten, die nunmehr Pope'n von allen Eden und Enden ber gefagt wurden, machten ihn eitel, er hielt fich für nichts Geringeres als eine ber Ur-Arafte in dem Syftem bes Lebens. Es ift aber nicht bekannt, daß ihn feine Eitelleit je zu größeren Schwachheiten verleitet hätte, als ber, daß er Alles glaubte, was ihm vorgeschmeichelt wurde, und daß er zuweilen, wenn er sich für gektänkt, und seine Abstet für vertannt hielt, sagte, er wolle auch nun keine Beile mehr druden laffen. Wenn er nun so fprach, so baten und flebeten die, die neben ihm sagen, es boch nicht zu thun, und seine Eigenliebe erlaubte ihm nicht, nur einmal zu argwöhnen, daß diese Leute hernach weggingen und lachten.

Um bas Jahr 1735 ericien fein Briefwechfel mit vie- len feiner Freunde in Drud. Go übel Dope es auch ju neb-

men schien, daß der berüchtigte Curll"), der ihn von einer unbekannten Person gekauft, denselben ohne sein Worwissen gedruft, denselben ohne sein Worwissen gedruckt hätte, und diesen Curll sogar beim Oberhause verklagte, so ist es doch mahrscheinlich, daß die Sache nicht ohne des Berfasse Borwissen, und dielleicht gar mit dessen Betrieb geschehen ist. Pope hatte nun Gelegenheit, selbst eine Ausgabe der Welt mit Anstand vorzulegen, warum es ihm wohl einzig und allein zu ihun gewesen sein mag. Diese Briefe erfüllten nun die ganze Nation mit dem Lob seiner Ausrichtigkeit und Lärtlichkeit, seines freundschaftlichen Herzens und seines Wohlwollens. Allein weder sein Ruhm noch der Neid gegen ihn wurden das durch sonderlich vergrößert, man las sie als Beitrüge zur Privatgeschichte der Beit, ober als Muster des Briefstyls in der Stille, ohne viel davon zu sprechen. Pope erscheint hier in dieser Saumlung mitten unter den übrigen schänen Geistern

<sup>&</sup>quot;) Ebmund Curll, ursprünglich Bebienter, widmete sich bem Buchhandel, den er durch seinen unmoralischen Charafter und schlechte Streiche heradwürdigte: Aus seiner Bube bei Covend Garben ließ er obsedie Bucher hervorgehen oder geschähte Werte Anderer, denen er durch seine schlechten Noten und Aupferstüche mehr Interesse zu geben glaubte. Als er: the Nun in her smock, und ein anderes gleich scandaleuses Buch hatte erscheinen lassen, wurde er an den Schandpfahl gestellt und ihm die Ohren abgeschnitten. Er starb 1748. Sätte ihm Pope nicht einen Plat in der Dunciade gegeben, würde sein Rame ewiger Bargessenheit verfallen sein.

feiner Beit; allein er verliert sicherlich nicht durch die Bergleichung. Man muß aber auch bebenten, daß er es in seiner Gewalt hatte, sich zu begnügen; vielleicht hatte er lange schon eine folche Bestanntmachung im Sinn, und schrieb also mit Sorgfaft, oder suchte nachber nur solche Briefe aus, die ihm am glücklichsten entworsen und am fleißigsten geschrieben schienen. Man kann, sagt Johnson, hier von Pope sagen, daß er seine Briefe immer mit seinem Ruhm vor Augen schrieb; Gwift die seinigen, als ein Mann, der bachte, daß er an Popen schrieb, allein Arbuthnot? die seinigen gerade so wie ihm die Gebanten jedesmal ausstiegen.

Noch vor ber Erscheinung biefer Briefe, gab er ben ersten Theil seines Bersuchs vom Menschen heraus. Sein Rame sowehl als ber Name seines Freundes"), bem bas Wert zugeeignet ift, wurden in den ersten Ausgaben weggelassen, und so tam es, sagt Warburton "), daß man es allen Menschen

<sup>&#</sup>x27;) Siebe unten Seite 59.

<sup>\*\*)</sup> Deury St. John, Lord, Wiscount Bolingbroke, geb. 1672, gest. 1751. Kriegs- und Marinesecretair (1704), Staatssecretair, Gesandter in Paris (1712); Hochverraths angeklagt (1715). Fioh nach Paris, die Rücklehr wurde ihm erlaubt (1723). Bersasser unter Andern der: Letters on the study and use of history.

<sup>\*\*\*)</sup> William Barburton, geb. 1698. geft. 1779. Capellan bes Ronigs, Canonicus von Durham, Bifchof von Glocefter. Pope vermachte ihm bas Eigenthum feiner Schriften, bie er auch berausgab.

aufdrieb, ten Dann ausgenommen, ber allein ein foldes Bebicht ichreiben tonnte. Diejenigen von Pope's Freunden, bie bon ber Sache wußten, gingen umber und überfcutteten ben neugebornen Dichter mit Lob, und gaben gu verfteben, Dope batte nie von einem Rebenbubler fo viel zu fürchten gehabt als bon biefem. Golden Schriftstellern, Die Dope perfonlich beleibigt batte, ober beren Urtheil bie Belt für entscheibend hielt, und von benen er Reib ober bofe Abfichten vermuthete, ichidte er bas Gebicht felbft noch vor ber Befanntmachung gu, bamit fie burch ein Lob, bas fie nachber, wenn er als ber Berfaffer befannt murbe, nicht gut wieber gurudnehmen fonnten, ihre eigene Feinbicaft außer Wirtfamteit fegen mochten. Unter biefer Borficht ericien bie erfte Spiftel biefes Gebichts im Sabr 1733. Die Aufnahme berfelben batte eben nichts Ungewöhnlides, fie war nichts weniger, als gleichformig; boch tonnten felbft bie, bie bas Bert fur unvollfommen bielten, einigen Stellen ibr Lob nicht berfagen. Der Abfat beffelben nahm gu, und bie Musgaben vermehrten fic. In einer ber folgenben fant fich gleich in ben erften Beilen eine mertwurbige Beranberung, bie ich aus Urfachen berfete, bie ich fcon oben angezeigt babe. Die Beile:

A migthy maze but not without a plan

bieß borber: A migthy maze of walke without a plan. Die lette Beile ift offenbar widersinnig, benn wenn in ben Gangen bes Labyrinths gar kein Plan war, so ift es unnut, einen suchen zu wollen, und bas wollte boch eigentlich ber Dichter thun. Die andere betraf bie Beile:

In spite of pride in erring reasons spite.

One truth is clear whatever is is right.

Davon bieg bie erftere: ..

- - and in thy reasons spite

vermuthlich hat ber Berfasser nach ber hand gefunden, daß Wahrheiten, die trot der Widersprüche, die ihnen die Bernunst entgegenset, bennoch bestehen, wenigstens nicht von der Gatung der sehr verständlichen sein können. Als die zweite und dritte Epistel erschien, so rieth man immer mehr auf Popen, der sich endlich im Jahr 1734, da er die vierte herausgab, sich öffentlich zu derselben bekannte.

Bon bem, was Johnson über bie moralische Tenbeng biefes Gebichts, ben Streit mit Crousag") und Warburton's Bertheibigung sagt, erwähne ich nichts; eben so wenig auch von ber gemeinen Sage, baß Bolingbrote, bas Silbenmaaß ausgenommen, Alles bazu hergegeben habe. Große Dichter sind selten große Philosophen, Alles, was man für die Philosophie von ihnen erwarten kann, ist, baß sie bem bereits Bekannten ihr Feuer einhauchen, und ihm noch Reiz für benjenigen Theil bes menschlichen Geschlechts mitzutheilen, ben entweber Schwäche ober Beruf verhindert, jene Wahrheiten in ihrer minder gefälligen Nachheit in ben Werken ber Weltweisen selbst anzuschauen.

<sup>\*)</sup> Jean Pierre de Crousaz, geb. 1663. gest. 1750. Königs. schwebischer Legationsrath. Schrieb unter Andern: Examen de l'Essai (de Pope) sur l'homme (traduction de De Resnel). Lausanne 1737.

Ihr Berbienft ift beswegen nicht minber groß. Gelbft bie Unbestimmtheit, welche ihre bilblichen Borftellungen begleitet, öffnet ben Beift, und fo benet Mancher, ber lieft, babei mebr, als ber Dichter, ber bie Beranlaffung war, ober auch als er bei bem beutlich ausgebrudten Gabe gebacht haben murbe; ja fie tonnen felbft bem Philosophen nuben, ber bie überraschenbe Rlarbeit ihrer Begriffe wieber jur Deutlichkeit beraufauftimmen, und mas ihm bas Blud. meldes febr oft bie wilbeften Gprunge ber Begeifterung am meiften begunftigt, gufließen ließ, geborig au nuben weiß. Dobe und Bolingbrote maren Freunde, ber erftere ein Dichter, ber anbere ein Mann bom größten Benie, bas freilich mit großen Reibenfchaften ju tampfen batte, beren Sieg leiber oft barin bestand, bag er fo tief fant, bag ein paar fonft impotente Schluder, nach aller Unfpannung, fagen konnten, fie feien ibm gleich. Dove bat wohl Acherlich einzelne Abeen von Bolinabrote geborgt; bag aber bie Anordnung, Berbindung und Erläuterung von Bolingbrote berrühre, ift nie erwiefen worben, und wer nur etwas Gefühl für biefe Dinge bat, wird feben, bag es ein Dichter war, ber bier angeordnet, berbunden und erlautert bat, und ein Dichter menigftens war Bolingbrote nicht.

Rach bem Moralfoftem, bas in biefem Gebichte enthalten fein follte, nahm er fich vor, noch über verschiebene Pflichten bes Menschen besonbers zu schreiben. Gines von biefen Studen ift feine Epiftel an ben Lorb Bathurft ), über ben Gebrauch

<sup>\*)</sup> Mllen Lord Bathurft , geb, 1684, geft. 1775. Staate-

ber Reichthumer. Hierauf folgten seine Charaktere von Mannern, die er dem Lord Cobham bedieirte, worin er seine Favorittheorie von der herrschenden Leidenschaft weiter aussührte, eine Lehre, die gefährsich sein würde, wenn sie wahr wäre; Pope hat aber sicherlich die Sache nicht übersehen. Diesen folgten Charaktere von Frauenzimmern, die troh dem Fleiß, den er darauf verwendet, nicht eher Beifall sanden, die man Ursache hatte zu glauben, daß sie nach dem Leben gezeichnet wären. Atossa ist die damalige Herzogin von Malborough. Es macht seinem Herzen von Seiten der Dankbarkeit nicht viel Ehre, den Charakter dieser Dame hier ausgestellt zu haben, und zwar alsdann erst, da er nichts mehr von ihr zu fürchten hatte.

Bwifchen 1730 und 1740 gab er feine Rachahmungen bes horag") heraus. Diefe Nachahmungen find ein Mittelbing zwifchen Überfetung und Originalcomposition. Dorag fagt ba vom Chatespeare, was er eigentlich vom Ennius") gesagt hatte, und von neuern Schmeichlern und Berfchwendern,

mann. Geift und Renntniffe brachten ibn mit Pope, Swift, Abbifon ze. in Berbinbung.

<sup>\*)</sup> Quintus Horatius Flaccus, geb. 67, geft. 9 vor Chrifti Geburt. Giner ber größten lyzischen und satirischen romischen Dichter.

<sup>&</sup>quot;) Quintus Ennius, geb. 239 vor Chrifti Geburt. Giner ber berühmteften römifchen Dichter. Bon feinen gahlreichen Berten find nur Fragmente auf uns getommen.

was eigentlich für ben Pantolabus") und Nomentan ") gemungt war. Diefe Art von Gedichten, wenn die Gedanken bem modernen Gegenftand gang unverhofft gut anpaffen, und die Parallele gludlich fortläuft, hat etwas fehr Gefälliges. Sie scheinen ein Favoritzeitvertreib unsers Dichters gewesen 'zu fein, benn er hat es hierin weiter gebracht, als irgend Semand vor ihm.

Die Denkwürdigkeiten bes Martinus Scriblerus, die um eben diese Beit erschienen, enthalten eigentlich nur das erste Buch von einem Berke, welches Pope, Swift und Arbuthnot ""), die sich unter der Regierung der Königin Anna zu versammeln pflegten und sich dem Scriblerus Clubb nannten, in Semeinschaft entworfen hatten. Ihre Absicht war, den Mistrauch der Selehrsamkeit in dem erdichteten Leben eines Pedanten durchzuziehen. Allein die Gesellschaft ging auseinander, und es wurde nichts aus der Sache.

Benn man von Diefer Probe, bie mahricheinlich von 21 r.

<sup>\*)</sup> Der Rame eines bamaligen Schmeichlers und Schmarrobers. Horat Sat. I. 8, 11, II, 1, 22.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen. Horat. Sat. I, 1, 101. 1, 8, 11. II, 1, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Johann Arbuthnot, wurde 1710 Mitglied der Societät ber Arzte in London, und trat in ein genaues Berhältniß zu Swift, Pope und Gap. Im Jahre 1714 faste er mit den beisden ersteren die Ibee einer Satyre auf die Gelehrsamkeit. Was davon fertig geworden, ist unter dem Titel: Denkwürdigeteiten von Martinus Scriblerus mit in Pope's Werken gebrudt. Er ftarb 1735.

buthnot herrührt, einige Züge von Pope abgerechnet, auf bas Ganze schließen barf, so ift ber Berlust bestelben nicht sonberlich zu beklagen; benn die Thorheiten, die die Berfasser lächerlich machen, werden so selten verüht, daß man sie nicht kennt: auch ist die Satyre bloß Gelehrten verständlich. Er schafft sich erst Phantome von Abgeschmackheit, und bann verscheucht er sie, er heilt Krankheiten, die nie jemand hatte. Aus diesem Grunde hat auch das gemeinschaftliche Wert dreier großen Schriftssteller nie die Ausmerksamkeit der Welt sonderlich auf sich gezogen; es wurde wenig gelesen, oder vergessen, wenn es gelesen wurde, weil die Exinnerung an dasselbe Riemanden um ein haar klüger, besser oder fröhlicher machte. Biel Originelles hatte der Entwurf auch nicht; im Ganzen hat es etwas vom Don Quirote und in einzelnen Theilen ist Bieles aus der Eschichte des Mr. Oufle\*) nachgeahmt.

Pope hatte nach Gebanten und Bilbern in einer Region gehafcht, bie noch von wenigen englischen Schriftfellern bereift worden war, nämlich die neuern lateinischen Dichter benutt, bie Boileau so fehr herabzuwürdigen fucte, und bie auch leiber nur allzusehr vernachläffigt werben; Pope fcamte fic

<sup>\*)</sup> Abbe 2. Borbelog, geb. 1663, gest. 1730 schrieb: Histoire des Imaginations extravagantes de Monsieur Ousle, causées par la lecture des livres qui traitent de la Magie, du grimoire, des demoniaques etc. Paris 1710. 2 Voll. in 12. Gine beutsche übersegung bavon erschien zu Danzig 1712. Der Name Ousse ist bas Anagramm von Le sou.

indeffen ihrer Bekanntschaft nicht, auch war er nicht undankbar gegen sie. Bu Ende des vorigen Jahrhunderts erschien in London eine kleine Sammlung von Italienern, die lateinisch gedichtet hatten. Der herausgeber verschwieg seinen Ramen, allein die Borrebe wies, daß er der Sache gewachsen war. Diese Sammlung vermehrte Pope um mehr als die hälfte und gabite 1740 in zwei Bänden heraus, ließ aber höchst ungerechter Weise die Borrede seines Borgängers weg. So geriethen diese Bände, die weiter nichts als den bloßen Text enthalten, wieder von Reuem in Bergeffenheit.

An einem größern Werke, bas als eine Folge bes Berfuchs über den Menschen angesehen werden konnte und eben so wie bieser aus vier Episteln bestehen sollte, verhinderte ihn nun sein immer zunehmendes Afthma; es unterblied also; doch setzt er aus einigen Materialien dazu noch ein neues Buch der Dunciade jusammen, worin er mit Recht folche Studien lächerlich macht, deren Zwed entweder unerreichbar, oder wenn er erreichbar, unnüt ist. Hern siel er wieder über Cibbern her, und gereich badurch in einen Streit, den man aus seinem Leben wegwünschen möchte; Er war offenbar der Angreiser, und seine nachberigen hestigen Bitterkeiten gegen Cibbern waren nicht in Berhältniß mit des Lehtern nothgebrungenen Ausfällen auf ihn.

<sup>&</sup>quot;) Colley Cibber, berühmter Schauspieler und Schauspiele bichter. Seb. 1671, gest. 1757. Berfasser von Love's last Shist; Woman's Wit; the Careless husband etc.

Der Streit mar übrigens gang bon ber Mrt, in welcher gemeiniglich ber Richts verliert, ber Nichts gu verlieren bat. Balb nach biefer Beit fingen feine franklichen Umftanbe an immer beftiger zu werben, er gab alfo alle Gebanten an neue Compofis tion auf, und beschäftigte fic blog mit Ausbefferung feiner bereits vorhandenen Berte. Er legte fein epifches Gebicht bei Seite, vielleicht ohne fonberlichen Berluft fur bie Belt; benn fein Beld mar Brutus ber Trojaner, ber nach einer lacherlichen Rietion eine Colonie in Britannien anlegte. Der Gegenstand war alfo aus ben fabelhaften Beiten, und bie handelnben Werfonen ein Befchlecht, über welchem fich bie Einbilbungefraft erfcopft bat, und bei welchem ber Beift leicht ermubet, aumal. wenn er blog burd Blantverfe unterhalten wirb, eine Berbart, bie Dope gang ohne alle Überlegung und ohne geborige Rudficht auf die Natur ber englischen Sprache gemablt batte. ften Entwurf, meniaftens einen Theil beffelben, bat une Ruffbead ) aufbehalten, woraus man fiebt, bag Dove bie Unüberlegtheit batte, ben Ramen feiner Belben Enbungen au geben. bie nicht in einerlei Beitalter bortommen.

Im Mai 1744 naherte fich fein Enbe mertlich. Den fecheten rebete er ben gangen Tag irre, einige Tage erwähnte er biefes Umftanbs, als einer ber gröften Demuthigungen für bie

<sup>\*)</sup> Owen Ruffhead, the Life of Alexander Pope, compiled from original manuscripts, with a critical Essay on his writings and genius. London 1769. ©. 409 ff.

menschliche Sitelkeit; er klagte nach ber hand, baß er alle Gegenstände mit falschen Farben und wie durch einen Borhang fabe, und fagte, was ihm am lästigsten fiele, ware die Unfabigkeit zu benten; ein Bustand, ber manchen gefunden Dichtern sonst ganz wohl behagt. Er gab diese Beit über ein zweiselloses Bertrauen anf ein kunstiges Leben zu erkennen. Als ihn sein Freund hooke, ein Katholik, befragte, ob er nicht auf eben die Weise sternen wolle, wie sein Bater und seine Mutter gestorben wären, und nicht einen Geistlichen verlange, so sagte er: Ich halte es eben nicht für nothwendig, aber es wird boch sehr gut sein, daß ich es thue, und ich banke Ihnen, daß Sie mich daran erinnert haben"). Den Morgen, nachbem der Priester ihm das lette Sa

<sup>\*)</sup> Pope war ein Katholit, allein unter feinen Werten findet fich nur ein einziges Gedicht, worin er fich es hat merten laffen; dieses ift der oben erwähnte Brief an den Lord Bathurst, wo er sich mit Recht über die thörichte Ceremonie den Pahft in Effigie zu verbrennen, und über die Aufschrift, auf dem sogenannten Monument †), aufhalt, worin den Katholiten der große Brand von 1666 zur Last gelegt wird. Anm. d. Berf.

<sup>†)</sup> Diese 202 Fuß hohe Saule ionischer Ordnung, murbe nach einer Beichnung bon Sir Christopher Weren und unter seiner Leitung in ben Jahren 1671 bis 1677 aufgeführt. Die fragliche, an ihrer Basis befindliche Inschrift, die einzige englische, mahrend die übrigen lateinisch find, war: This Pillar was set up in perpetual remembrance of the most dread-

erament ertheilt hatte, sagte er: Es ift boch nichts in ber Belt verdienstlich, als Tugend und Freundschaft, und Freundschaft felbst ift nur ein Theil ber Tugend. Er stard am Abend des 30sten Mai 1744 so fanst, daß die Umstehenden die eigentliche Zeit seiner hinsahrt nicht angeben konnten. Er liegt zu Twickenham" an der Seite seiner Eltern begraben, wo ihm sein berühmter Commentator Barburton, Bischof von Gloucester, ein Grabmal errichtete. Die Sorge für seine hinterlassenen Papiere überließ er dem Grafen von Marchmont und dem Lord Bolingbroke, bessen von Marchmont und dem Lord Bolingbroke, bessen Stolz er sicherlich durch einen solchen Auftrag zu schmeicheln hosste. Aber keine Seele traue ihrem Einstuß mehr nach dem Tode. Rach einer dem Bohlstande angemessenen Beit melbete sich der Buchhändler Dodsley bei einem dieser herren,

ful burning of this ancient City begun and carried on by the treachery and malice of the Popish faction in the beginning of September, in the year of our Lord 1666, in order to the carrying on their horrid plot for extirpating the Protestant religion and old English Liberty, and introducing Popery and Slavery. Die Inschrift wurde unter Carl II. gesetzt, unter Jacob II. berwischt, unter Wilhelm III. wieder hergestellt, und endlich 1830, auf Besehl des Gemeinderaths ganz vernichtet. An act of tardy justice, sagte man uns in England.

<sup>\*)</sup> Gin am Ufer ber Themfe fcon gelegenes Dorf 101/2 englische Meilen bon London. Berühmt war feine Billa bafelbft, bie, an Barones Howe übergegangen, 1807 abgebrochen ift.

und bat, man möchte ihm vergönnen, Berleger zu sein; allein man antwortete, baß man bas Paquet noch nicht durchgesehen bätte, und — — was auch innmer die Ursache sein mag, die Belt hat noch nicht erblickt, was eigentlich für die Rachwelt bestimmt war. Gine Anzeige ber Ursachen von einem solchen Berfahren der Erecutoren kann hier nicht Statt finden; Johnson gibt einige Umstände an, die es begreissich machen.

Es ift bekannt, bag Dope's Rigur nicht nach bem beften Mobell geformt war. In feiner Radricht von bem fleinen Clubb (vielleicht bem Clubb ber Rleinen) veraleicht er fich felbft mit einer Ereugspinne, und wird als hinten und born ausgewachfen befdrieben. In feiner Rindheit, fagt man, fei er febr fcon gewesen, allein fein ganger Bau mar fcwach und gart, und wie folde Rorper alle Dal leicht verbrebt merben konnen, fo war bei ibm bie allgustarke Application Urfache an ber Entstellung. Geine Statur war fo flein, bag man, um ibn einigermagen mit gewöhnlichen Tifchen ine Gleiche ju bringen, feinen Gig erhöben mußte. Allein fein Geficht mar nicht ungngenehm und feine Augen feurig und lebbaft. Durch feine natürliche Ungeftaltbeit, ober bie aufällige Berbrebung feines Rorvers, murben alle Lebensfunctionen beffelben fo febr gefort, bag fein ganges Dafein eine anhaltenbe Rrantheit war. Bas ibn am baufigsten plagte, mar bas Ropfweb, welches er baburch zu lindern fuchte, bag er ben Dunft von Raffee einionupfte, ben er begwegen febr notbig batte. .

Das Meifte, was man von feinen fleinen Sonberbarteiten V.

weiß, hat man einem weiblichen Bebienten bes Grafen bon Drford au banten, bie ibn vielleicht im mittlern Alter gefannt Er war um biefe Beit fo fcwach, bag er beständig einer Barterin bedurfte; und fo empfindlich gegen Ralte, bağ er eine Art bon Pelzwamms unter einem hemb bon grobem Linnen mit feinen Urmeln trug. Benn er aufftand, fo murbe ibm fogleich ein Schnurleib von fteifem Beug angelegt, benn er war taum im Stande, fich aufrecht ju erhalten, ebe biefer jugefonurt war. Gine feiner Seiten mar jufammengezogen. Seine Beine maren fo bunn, bag er ibnen mit brei Daar Strumpfen. bie ibm jebesmal bas Dabden aus: und angieben mußte, ein bideres Anfeben ju geben fuchte; er tonnte obne Beibulfe weber ju Bette geben , noch auffteben. Geine Schwäche machte es ibm auch febr fcwer, fich rein gu balten. Gein Saar mar ibm fast ganglich ausgefallen, und er fpeifte guweilen mit bem Borb Orford, wenn teine Gefellicaft ba war, in einer fammetnen Dube. Geine Gallatracht war fdwarg, eine Knotenperude und ein fleiner Degen.

Der Ruf, ben ber Umgang mit ihm gewährte, verschaffte ihm viele Einlabungen, allein er war ein fehr beschwerlicher Gast. Er brachte teinen Bedienten mit, und hatte dabei so viele Bedürfniffe, daß taum eine ziemlich zahlreiche Auswartung hinreichte, sie zu befriedigen. Wo er hin tam, ba war taum Plat für sonst Jemanben, er forberte die Ausmerksamkeit und beschäftigte die Thätigkeit des ganzen hauses. Lord Oxford jagte einige Bedienten fort, weil sie schlechterbings seine nichts

bebeutenben und oft lappischen Commissionen nicht ausrichten wollten. Wenn die Dienstmädigen im Dause sonft nachlässig gewesen waren, so entschuldigten sie sich gemeiniglich damit: sie batten für Drn. Pope zu thun gehabt. Eine seiner beständigen Forderungen an die Leute war Kaffee des Nachts, und er war der Frauensperson, die dann Auswartung bei ihm hatte, äußerst lästig, allein er ließ es sich auch angelegen sein, sie für die schlassosen Nächte zu besohnen. Eine Wagd beim Lord Orsot dersicherte, das sie weiter keinen Lohn verlange, wenn es ihr einziges Geschäft wäre, Drn. Pope ausguwarten.

Bei Tisch übernahm er sich zuweilen mit Essen und liebte hauptsächlich start gewürztes Fleisch. Wenn er sich den Magen überladen hatte, und man bot ihm ein Gläschen Liqueur an, so schien er anfangs über die Junuthung ausgebracht, trank es aber am Ende doch. Seine Freunde schrieben seinen Tod einem Gericht stark gewürzter, in einem starken Ausgus von Butter gebadner und so zum Gebrauch ausbewahrter Lampreten (potted lampreys) zu, die er sich selbst mit einem ganz eigenen Bersmägen in einem silbernen Saucennapse auszuwärmen pflegte. Das er das Essen nur allzusehr liebte, ist wohl ausgemacht, allein es ist wohl übereilt zu schließen, daß er sich damit das Leben verkürzt habe, wenn man bedenkt, daß eine so elend gebauete Maschine, wie sein Körper war, unter der hartnäckigsten Anstrengung zu ununterbrochenem Studieren und Nachdenzlen, dennoch 56 Jahr ausgehalten hat.

In Gefellichaft mar er eben nicht febr glangent und leb.

haft. Db man gleich weiß, was er geschrieben hat, so ist boch sonberbar, baß man, so nahe bei seiner Beit, wenig ober nichts weiß, was er gesagt hat. Gine einzige besondere Anmerkung von ihm hat man aufgezeichnet: als man eine Einwendung gegen seine Inschrift für den Shakespeare mit dem Ansehen des Patrick\*) unterstügen wollte, sagte er (horresco reserens! ruft der Lexikographe Johnson dabei aus): Ich räume ein, daß ein Lexikographe wohl die Bedeutung eines Worts einzeln wissen mag, aber nicht von zweien in Berzbindung.

Er war eigensinnig und leicht bose zu machen, und bann erlaubte er sich manchmal eine kleine Rache. Bum Beispiel: er verließ zuweilen Lord Oxford's Landhaus, ohne Abschied zu nehmen, und ohne daß ein Mensch wuste warum. Freilich am Tisch befand sich eine kleine Plage für ihn, in der Person der Lady Mary Wortley, einer Freundin von Lady Oxford; diese kannte seinen Eigensinn, und konnte durch kein Bitten bewogen werden, ihm nicht so lange zu widersprechen, bis der Dispüt endlich zu dem Grad von Bitterkeit stieg, daß eins von beiden darüber aus dem Hause ging.

In seinem häuslichen Charafter mar Frugalität ein febr bervorstechender Bug. Er haßte alle Abhängigfeit, und vermied also weislich Alles, mas zu Ausgaben verleiten konnte, benen fein

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Samuel Patrick, geft. 1748. Beamter an ber Charter House Schule. Er besorgte einige Ausgaben von Heberich's. Lerifon und Ainsworth's Dictionary.

Bermogen nicht gewachsen mar. Buweilen aber artete boch biefe löbliche Borficht in ffeine Anidereien aus. 3. G. bie, bag er feine Berfe auf die Sinterfeite von Briefen forieb, wie man noch an bem Mfpt. ber Iliabe fiebt "), wodurch er etwa in 5 Jahren 5 Schillinge ersparte, und die, bag er feine Freunde oft febr knauferifch tractirte. Bem er g. G. gwei Freunde bei fich auf feinem Landhaufe batte, fo pflegte er ihnen bes Abends bei Tifc nur etwa ein halbes Quartier Bein vorzusegen, bavon trant er zwei fleine Glafer felbft und ging bann weg und fagte: Deine Berren, ich laffe Sie bei Ihrem Bein, und bod pflegte er feinen Freunden öftere ju fagen : er batte ein Berg für Alle, ein Baus für Alle, und mas fie auch bavon benten möchten, ein Bermögen für Alle. Seine Einkunfte, gewiffe und aufällige, aufammen, beliefen etwa fich auf 800 Pfund bes Jahrs, wobon er, wie er fagte, Einhundert auf Mildthätigfeit berwenden fonne.

Beil Pope unter zwei Regierungen lebte, worin bie Dichttunft wenig geachtet wurde, fo hegte er in feinem Gergen eine thörichte Berachtung gegen bie Könige. Inbeffen erweichte fein Stolz bei einer geringen Achtung, bie ihm ber Pring von Bal-

<sup>\*)</sup> Ruffhead in Pope's Life ©. 181. 182. bemerkt: «the first manuscript copy is yet in being, and is designed afor some public library, as of singular curiosity, being swritten in the envelopes of letters; which occasioned Swift's scalling him — Paper-sparing Pope.»

lis bezeigte, und er wußte nichts Rechts zu antworten, als ihn biefer fragte: wie es tame, baß er einen Pringen hochsichaten tonne, ba ihm bie Rönige zuwiber maren. Seine Berachtung ber Großen tommt auch etwas zu oft in feinen Schriften vor, um reel zu fein; man benft nicht viel an bas, was man wirklich verachtet.

Co viel für biefes Mal von ber Gefchichte biefes Mannes und feiner Schriften überhaupt. Befondere Bemerkungen über feinen schriftellerischen Charafter follen in einem ber nächsten Stude bes Magazins folgen \*).

<sup>\*)</sup> Dies ift unterblieben.

## über

## die Schwärmerei unferer Zeiten:

ein Schreiben

a n

ben herausgeber (bes göttingischen Magazins).

Aus bem göttingifden Magagin, 3ten Jahrgangs 2tem Stude 1782. S. 237 ff. wegen Lichtenberg's barauf erfolgter Antwort aufgenommen.

Daß Sie, ein Mann, ber fich genug mit echter Bahrheit beschäftigen kann, genöthigt worden find, abermals etwas wegen Sieben's Beiffagung zu schreiben'), um ben Eindruck zu unterbrechen, ben eine solche Fiebergrille bei Leuten von allerlei Stande gemacht hatte, mußte Ihren gerechten Unwillen erregen, und es bewegt auch mich, folgende oft veranlaste, mehr und mehr bringende Gedanken auszuschütten.

Bon Sothen, Banbalen, Longobarben, Saragenen und

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf ben vorftebend S. 14 abgebruckten Auffat.

allen wilben Bölfern haben wir nicht mehr zu befürchten, baß fie bas Licht ber Bernunft und ber Wiffenschaften wieber auslöschen, und Finsterniß über Europa verbreiten möchten. Aber ein innerer Feind, bes man sich nicht versiehet, ben wir hegen und pflegen, ber im Rebel wanbelt, und diden Rebel um sich verbreitet, scheint uns mit biefer Gescht zu beschleichen. Es ist bie überhand nehmende Seuche ber Schwärmerei: benn, wer noch Augen hat zu sehen, ber schwae um sich, wie diese Träumereien sich jest ausbreiten und bem hellen Lichte ber Bernunft Arog bieten.

Befonders ift noch babei zu beklagen, bag theils fehr gute Ropfe, bie mit ber lebhafteften Ginbilbungetraft begabt find, theils fehr gute Gemuther, mit bem beften Willen und ben fanfteften Reigungen, leicht baburch hingeriffen werben.

Theologen, und zwar nicht von ben geringsten, schwindeln in der Mpstit, forschen in der Cabala, horden nach Erscheinungen und Wundergeschichten. — Bingendorf's ') schwärmerische Secte, die alles Wissen gering schätzet, hat zu unsern Zeiten ihre Lehrer fast in alle bekannte Länder ausgefandt, und zahlreiche Semeinden errichtet. — Moralisten predigen Triebe der Empfindung und Drang des Gesühls. Die Wirkung zeigt sich auf mancherlei Weise, wie eines jeden besondere Gemuthebesschaftenheit ihn lenet: bei dem einen in brausendem Enthusias-

<sup>. \*)</sup> Ricolaus Lubwig, Graf von Bingenborf, Stifter ber Gerrenhuter, geb. gu Dresben 1700, geft. gu herrenhut 1760.

mus, beim andern in angftlich ftiller Entgudung, fo wie ber Bauberftab ber Circe allerlei Geftalten hervorbringt. - Der fleinen Schwärmerei wollte ich nicht einmal ermabnen, Die man Empfindfamteit ober bielmebr Empfindelei nennt, wenn fe fic nur auf bas Frauenzimmer, und bei biefem etwa nur auf bas Tobeburtheil einer Dude erftrecte, ba man fich boch aludlicherweife tein Bebenten macht, Subnern, Tauben, Rifden, Rrebfen bas Beben zu nehmen. Aber bas, meine ich, verbient boch wohl einer Erwägung, bag fich eine folche Empfinbelei auch auf unfere Rechtsgelehrte ausbreitet, ba es wichtigern Ginfluß Dit großem Gifer fucht man ja jest alle Bege, um bas theure Leben eines Spigbuben bem Staate gu erhalten, und ba man fonft aus natürlichen Grundfaten ben Rauber, ber bie wefentliche Berbindung ber burgerlichen Gefellicaft gebrochen, eben fowohl bes Tobes ichulbig erachtet batte, als ben erffarten Feind, ber von außen unfere Ader angreift, ja noch wohl mehr, weil iener gefährlicher ift und weil er fich felbft btefem Urtheile ber Gefellichaft unterworfen bat, fo will man nun lieber bie unidulbigen und beleibigten Ditalieber bes Stagtes verurtheilen, ben Bofewicht, wenn er nicht bie Freiheit haben foll, ferner ju ichaben, auf ihre Roften zeitlebens ju ernähren. ber rechne ich auch, wenn man, um bie hurerei zu begunftigen, nicht allein alle burgerliche, fonbern auch bie fittliche Abnbung biefes Lafters aufheben will u. f. m. - Auch Philosophen bat, wie mich buntt, ihre große Runft fcwarmen gemacht, ba fie nicht allein alle Wefen außer fich, fonbern fogar ibr eigenes

Befen, aus ber Birflichfeit ins leere Reich ber Ginbilbungen binein raifonniren wollen. - 3ft es nicht auch ber berrichenbe Sang jur Schwärmerei, wenn Dichter fich vorzüglich an Feenmarchen, Romangen und Rittergefchichten, ober abenteuerlicher Erregung ber Leibenschaften beranugen ? - Reboch, Die Dichter konnen fich rechtfertigen, bag ibnen befonders bas Reich ber Phantafie zu bearbeiten zufomme; aber bie Raturfunde follte boch wenigstens auf reine Erfahrung gebauet werben. verlaffen bingegen vorgebliche Raturforicher diefe fichere Babn gründlicher und beutlicher Ertenntnis, grübeln ftatt beffen im Schwall bes unfinnigften Gefcwätes, und gefallen barin fich und Anbern. - Gin borgliglicher Gegenstand ber Schwarmerei ift enblich bie Beifterwelt. Die Geschichten eines Swebenborgs\*) werben achtungswerth gehalten! Schröpfer, ein clender Gautler, bat mit ber Ginbilbung bon Beifterbefcmorungen viele, auch vornehme Anhanger gewinnen, ja noch nach feinem elenben Tobe erhalten konnen. - Duntele Forfdungen erhalten einen Grab von Bichtigfeit, ba bobe Berfonen in bergleichen Bebeimnig verfprechenbe Befellichaften angelodet und mit foldem Dunfte umnebelt werben. - Bie weit konnte nicht biefer Schwindel noch geben! benn, mas Rangtismus, ber Bernunft verachtet, bermogenb fei, haben ja bie Biebertaufer-

<sup>\*)</sup> Emanuel von Swebenborg, geb. zu Stockholm 1689, geft. zu London, 1772. Bis 1747 beim schwebischen Bergwerkscollegio angestellt. Als Theosoph bekannt.

geschichten ') und bie Schwärmereien aller Beiten und Boller gezeiget. Das ift aber eben bas Gefährlichfte, baß er fich unter bem Eifer für Augend und Religion verstedt, und baburch viele, auch wohlmeinende Gemüther berücket.

Merben nicht icon wirkliche Kenntniffe und Biffenicaften öffentlich perachtet? Auch bie, welche bie Rabigfeiten unfers Geiftes entwideln : auch bie, welche bie Beburfniffe und Berbaltniffe biefes Lebens betreffen, baburch fic, unferer Beftimmung nach, jene Rabigfeiten entwideln follten: auch bie, welche bie offenbare Beisbeit bes Schopfers in ber abbangigen Ginrich. tung aller uns bor Mugen liegenben Befen betrachten lebren ? Dagegen verfpricht man, ben Geift von bem Riebrigen, Ginnlichen, Sichtbaren, Richtigen abguführen, und verfenkt ibn in Brillen, Die man ale unforperlich anpreifet, und bie in ber That unfinnlich und undinglich find. Die Finsternis voriger Jahrhunderte wird wieber gurudgerufen: ber Chiromantie find wir bereits giemlich nabe: es fehlt nur, bag auch bie Aftrologie wieder fatt der Mathematit in Flor gebracht werde, welches bermutblich bie Rachfolger unfere Bieben's, wenn fie bas theure Bud Chevila gefunden baben, beftens beforbern werben. Dit Recht bemerken Sie, Lebrer ber Babrbeit, "bag Bucher, bon benen man taum erwarten follte, baf fie jenfeit ber Thur

<sup>\*)</sup> Es barf hier nur an bie Grauel ber Biebertaufer Bernbard Anipperbolling und Johann Bodholt gu Danfter, 1534— 1536, erinnert werben.

bes Tollhauses geschrieben sein können, jest täglich gebruckt und ausgelegt, und mit Beisall gelesen werden." Ja, die Wesperzeichnisse und gelehrten Beitungen ober Monatsschriften zeigen, daß diese Bezauberung sich mehret, und theils das schon verworsene Beug wieder herdorgesucht, gesammelt und ausgelegt wird, theils neue Wisgeburten gleicher Art aus verworrenem Gehirne ausgeheckt werden. Dieß geschieht auch nicht allein bei uns Deutschen, wo unter andern neulich wieder ein Annulus Platomis, oder physicalischechemische Erklärung der Natur, von einer Gesellschaft echter Naturforscher auss neue verbessert und mit vielen wichtigen Anmerkungen herausgegeben ist (Berlin u. Leipz. 1781. Octab.), sondern auch in Frankreich, wie das wahnsinnige Buch Des Erreurs et de la Verite bezeuget, und in mehrern Ländern.

Merkwürdig ist immer die befondere Berwandtschaft bes chemischen Unsinns mit dem theosophischen und moralischen, bie man überall in den Schriften der Goldsucher (Philochryfen: \*\*xar'arripeasis Philosophen genannt) antrifft. Man sollte vernünftigerweise gedenken: wenn einer auch aus Blei Gold hervorzubringen erfände, was könnte er sich einbilden, dadurch klüger oder besser zu werden, als wir andern, die aus Mennige und Mehl Blei hervorzubringen wissen? Aber: fürs erste sind die Schriften das sicherste Necept, den Berkand zu verwirren, denn sie sübern von aller ordentlichen und deutlichen Erkenntniß, und von dem Wege, dieselbe zu erlangen, ab.

Der Lebrer gafft umber, ba er in biefen buftern Grillen, ja fogar in phantaftifden Bablen und Riguren Ginn und Berftanb fuchen will, ber nie barin gestedt bat; und burch foldes blinde Tappen gewöhnt er fic bann überall zu bergleichen taumelnbem Sange ber Bebanten. Mus einmal gefaßtem Borurtheile macht man ben trefflichen Golug: Beil biefe Gdrift unverftanblich ift, fo muß eine bobere Beisbeit babinter fteden, und weil bas, mas ber Berfaffer fdreibt, eigentlich genommen, Unfinn ift. fo muß er etwas anderes Tieffirmiges babei gebacht haben. Dan gerbricht fich alfo ben Ropf, um ju verfteben, was ein Rarr gefdrieben bat, ber nicht verftanden fein wollte, und ber fich meiftens felbft nicht berftanb. Dazu tommt noch bie emfige Begierbe, bas Gefuchte in ber Birflichkeit zu erlangen, welche icon burch bie beständige Unftrengung auf biefen einen Puntt die Dentfraft gerftoret. Und bann fliehet Diefer Puntt immer bor ben Mugen weg: bie fuße hoffnung, jum Biele gu gelangen, bleibt immer gleich weit entfernt, und verfdwindet im Rauche: nun wendet man alle Rrafte an, und bemubt fic, was nicht burch naturliche Mittel gelingen will, burch übernatürliche zu gewinnen : und fo wird aus hoffnung und Bergmeis felung vollemmener Babnfinn erzeugt. Gine Schande ift es boch für unsere Beiten, ba in ber echten Chemie, Diesem eblen 3meige ber Raturfunde, burch zuverläffige Untersuchungen, fo Bieles geleiftet worben, und noch fo Bieles gur Befriedigung mabrer Bifbegierbe barin ju erforfden, übrig mare, bag nun noch bie alte Leier jener lecren Grillenfänger wieber gerührt

Man werfe nun einen Blid auf ihre gefammte Beismirb. beit. Alle die Erfahrungen und Auflofungen mahrer Chemiter und Naturforicher find ihnen fremb, und nicht nur bie neuern, feinern, fondern fogar die befanntern. Bon ben erprobten Gigenschaften ber Detalle, Salbmetalle, Erben, Salze, brennbaren Rorper, imgleichen bes Reuers und ber Luft, wiffen fie nichts, und eben fo wenig vom Pflangen : und Thierreiche. Die verschiebenen Grabe ber demischen Ungiebung, welche boch ben Bauptichluffel gu ben Ericheinungen geben muffen, haben fie nie betrachtet. Go irren fie benn bei ben meiften langft fcon entwidelten Dingen, bem Schwefel, ben Salzen u. f. f. noch in unbestimmten und ungegrundeten Ausbruden berum : ibren Dercurius und Arfenit, beffen mabre Beichaffenbeit fie nie unterfucht batten, bichten fie nur allenthalben binein, wo fein Bachenber je eine Spur bavon beobachtet bat \*). Benn fie bei ibrem Roblengewühl je etwas gefunden haben, fo mar es gewiß blindlings, ohne ju wiffen, wie fie bagu tamen, ober was fie

<sup>&</sup>quot;) Bur Probe nur ein paar Stellen, bie mir eben beim flüchtigen Durchblättern in die Augen fallen: benn ausbrücklich biese Schriften burchzulesen, ware wohl meine Sache nicht. Annul. Platon. p. 500. "Der Schwefel ist ein trocknes Öl — ein coagulirtes Steinöl." — p. 525. "Spiritus salis ift ein geisstiges alcali — p. 532. "Daß ber O Q, Q und O hat ist allen Artisten bekannt: daß er aber mehr sulphurisch ist als mercurialisch, kann nichts hindern, und ist oben erwiesen, daß ber Q und alle Arsenikalsubjecte aus bem Schwefel werden" u. s. f. Anm. des Berfassers.

batten: benn sie bekummern sich nie zu untersuchen was sie verbinden oder scheiden, oder was nachbleibt; sondern nehmen ein Ding an, wie sichs am ersten ihrer Eindildungskraft schmeichelnd darstellt. Bies Bernunftschlüsse sind ihnen eigen: z. B. das Gold ist mit dem Zeichen eines Zirkels Dezeichnet worden: nun sindet sich auch ein Zirkel in dem Zeichen des Duecksslibers &, oder des Spießglases &; folglich muß in dem Dueckssliber oder Spießglase Gold steden — durch bündige Gründe zu untersuchen, was Wahrheit, oder nur Wahrscheinlichkeit sei, ist gar ihre Weise nicht; sondern je sattsamer widersinnigere Dinge das Spiel der Einbildung verspricht, desto begieriger werden sie ergriffen \*\*). — Aus solchem Wege nun, und bei

<sup>\*)</sup> Rur den einzigen Antimonialprozes anzusühren: nannte man nicht mercurius vitae, was calx antimonii oder antimonium corrosum war, und spiritus vitrioli philosophicus, was spiritus salis war? Anm. des Berfassers.

<sup>\*\*)</sup> Wie wenig Bahrheitsliebe, ober Bahrheitsforschung und gesunde Beurtheilung man fich von diesen Schriften versprechen könne, und was fich ihre Berfasser von dem Berftande ober Glauben der Leser versprechen, will ich nur aus einem Beispiele zeigen. — In dem angeführten Annulo Platonis wird p. 100 in der Anmerk. einem ihrer alten Drakel, dem Porta +),

<sup>†)</sup> Jo. Baptista de la Porta, Neapolitaner, Aftrolog 2c. starb 1615, 70 Jahre alt. Schrieb unter andern: Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium Libri IV; de such Kosmödien und Aragödien. Anm. b. H. H.

folden Führern, sollen wir noch verborgene Wahrheiten zu erlangen hoffen! Ja ihre Bernunftlehre schränkt fich nicht bloß bei ihrem Tiegel ein, wo man noch wohl die wahren Producte von dem Rauche scheiben könnte; sondern, was das Schlimmfte ift, es soll alle Wiffenschaft, alle höhere Erkenntniß, felbst von göttlichen Dingen, aus diesem Nebel hervorbrechen, oder doch in diesem Nebel steden. — Den Buchhändlern, welche sehen, daß sie mit der Ausgabe solcher Schriften jest ihr Glück machen

Rolgendes ohne Bebenten nachgeschrieben. "Die Miche von Rrebfen an einem feuchten Orte, ober mit Regenwaffer befeuchtet, aibt innerhalb 20 Tagen ungablig fleine Burmer, und wenn man Rindsblut barauf fprigt, fo merben bernach Rrebfe bar-Ja, biefe echten Naturforfcher feben noch bingu: aus." ---"Diefe Erfahrung ift zuverläffig. Digby bat einem Freunde in Paris eine gange Schuffel voll folder von ibm felbft gemachter moblichmedender Rrebje vorgefest, und Paracclius +) lebrt ein äbnliches, einen verbrannten Bogel wieder berauftellen." - 3ch wünsche boch, bag Alle, bie ihr Butrauen auf Diese Schrift feben, ebe fie bie großen barin angerathenen bunteln Arbeiten vornehmen, erft mit biefem flaren Progeffe ber Rrebs : und Bogelauf-Sie fonnen berfichert fein, bag, wedung anfangen mogen. wenn fie bamit ju Stande tommen, es ihnen auch nicht fehlen wirb, aus einem berrecten Pferbe einen iconen Belter wieber berguftellen, und bann - fo viel Golb zu machen, ale ihnen beliebt. Unni. b. Berf.

<sup>†)</sup> Philippus Aureolus Theophrafius Paracelfus Bombaftus von Hohenheim, geb. 1493 bei Burich, gest. 1541 zu Salzburg. Alchemist, Aftrolog, Theosoph ic. Anm. der D. &.

können, und beshalb alles bahin Sehörige wieber hervorsuchen, wollte ich einen leichten Rath geben, um noch mehr zu liefern. Sie bürfen nur einen Laboranten bingen, bem burch bas mistlungene Golbsuchen, nebst verschwendetem Bermögen, der Berktand verrückt worden. Diefer muß ihnen denn allerlei theologische Redensarten mit chrmischen Ausdrücken und Beichen unter einander mischen: so haben sie eine Schrift, mittelst welcher sie als Berleger wirklich Gold machen können. Daß kein Berstand darin ist, schadet gar nicht: je toller desto besser, weil man besto mehr Tiessund darin zu wittern glauben wird.

Aber nun im Ernft: was für: Ruth, um noch die gefunde Bernunft unter und zu erhalten? — Wahrheitsforscher haben aus Beobachtunge ber menschlichen Seelentrafte gelernt, wie die Reigung zum Wimberbaren hinteiffen Sann ) — wie Leibenschaften, und besonders geschmeichelte oder betrogene hoffnung, den Berstand bezaubern — welche Stärte die gehäuften undeutlichen Borftellungen ober lebhaften Empfindungen haben, bei beftändiger Richtung der Ginbildungstraft auf bergleichen Ges

<sup>&</sup>quot;) Leibnis sagt schr tressent: «C'est un malheur des hommes, de se degoûter ensin de la raison même et de s'ennuyer de la lumière. Les chimères commencent à revenir, et plaisent, parce qu'elles ont quelque chose de merveilleux. Il arrive dans le païs philosophique ce qui est arrivé dans le païs poétique. On s'est lassé des Romans raisonnables et on est revenu depuis quelque tems aux contes des Fées,»

genstände, alles Bermögen bes gefunden Denkens zw ersticken, sich die lächerlichten Dinge vorzustellen und seine Einbildungen für wahres Gefühl zu halten, so daß keine Bernustschlüffe dagegen wirken kömmen — wie man sich ferner zu den berwarrenen Borstellungen und der schiefen Denkungsart, gleich einem Kinde, welches durch Nahahmen schielen kernt, mehr und mehr gewöhnen kann, und wie sich der Schwärmer auch in seinen Empfindungen so einwieget, daß er keinesweges herausgerissen sein will, sondern alle andere Borstellungen mit Fleiß verduntelt — endlich, wie anstedend die Seuche der Phantasie sich äußere, welches man bei den Zitterern (trembleurs) und andern Fanatikern ersahren hat.

Wänner, die noch mit wachenden Augen Bahrheit von Ginsbildung unterscheiden und bem menschlichen Geschlechte Einsicht der Wahrheit erhalten wollen, sich bei Beiten mit vereinten Rräften bemühen möchten, die sich verbreitende Ardumerei zu zerstreuen. Sie müßten der guten Sache halber freilich gewärtig sein, allerlei Berdruß zu erdulden: benn der Gifer geht weit, und man siehet schon, wie diejenigen, welche sich gegen die Herrschaft der Phantasie haben aussehnen wollen, von jenen Anhängern in Schriften geschmähet oder sonst übel begegnet worden, oder wie man ihnen wenigstens, nach dem Beispiele jenes sanstmuthigen Schwärmers, einen bösen Namen zu machen suchen. Ich wollte also wohl Ihr Wagazin zu solchen Bemühungen vorschlagen: aber die Namen der Bertheibiger der Bertheibigen vorschlägen: aber die Namen der Bertheibiger der Ber-

nunft muffen, als bei ben gefährlichen Unternehmungen, au-Berft berfcwiegen bleiben. Und wie foll bie Sache angegriffen werben ? - Bei benen, bie icon beraufct find, ift, wie gefagt, boch alle Mube umfonft angewandt. Bie fonnen wir bem bie Empfindung bes innern Lichts abstreiten, ber fich immer bie Mugen brudet? Und wer bie Sarmonie ber Spharen gu boren glaubt, wird uns auch übel aufnehmen, wenn wir ihm aus bem Traume belfen wollen. Rur ein Mittel weiß ich, weldes zuweilen ber Bufall barbietet. Es ift bie Ablentung bes Gemuthe auf Gegenftanbe ber wirklichen Belt, Die fart reigen und beschäftigen. Diefe, besonders wenn fe unbermuthet überrafden, tonnen noch ben Entgudten wieder gur Befinnung: bringen, eben wie man einen Rachtwanderer durch Aufrufung feis nes Namens ermedet. - Gin aufrichtiger Mann ergabite mir felbft, baf er auch ehebem bas innere Licht brunftig gefucht, und nachdem er es Sag und Racht auf feinen Rnien erfleht, endlich erhalten zu haben geglaubt batte. - Das lagt fic begreifen, antwortete ich ibm : aber wie tamen Sie wieber los babon ? - Es farb mein Bruber, fagte er, ba hatte ich eine Beit lang viele bringende und jum Theil verbriegliche Gefchafte ju beforgen, und als ich nachmals mieber in mich felbft jurudfebren wollte, ba mar bas Licht verschwunden.

Die Schwierigkeit ift jedoch hierbei, daß wir biefes Mittel nicht, wo wir wollen, anbringen konnen. Aber bas bleibt boch in unferer Macht, daß wir die noch unberaufchte Jugent von bem Taumeltrunte abhalten. Der Berftand unbefangener Jugend fieht icon an fic Ungereimtheiten leicht ein, wenn fie ibm nur nicht mit einer gemiffen Bichtigfeit borgefiellt werben, baburch er in feiner Untersuchung icheu werben muß. Dieg habe ich bei ben Gefpenftergeschichten und anbern Aberglauben felbft erfahren, ba mir in meiner Jugend bie Rodenphilosophie, Gefpenfter : und Befdmorungsgeschichten blog ale Traume und Rinbergeitvertreib ju lefen gegeben wurben. 3ch las fie, lachte barüber, und es ift mir immer Tanb geblieben. Eben bas habe ich bei mehrern Rinbern mabrgenommen, ba man fonft weiß, bag wenn in ber Jugend bergleichen Grillen mit einer Achtung eingeprägt werben, nachmals auch bentente Danner fich taum gang bavon los machen tonnen. - Roch mehr muß es wirken, wenn man bei Beiten barauf eigentlich geleitet wirb, bas wirtlich Lacherliche zu bemerten. - Gin Gowarmer in London batte burch feine Reben, Ausrufungen und Gebarben fich großen Bulauf erworben. Die Borftellung grundlicher Theologen machte bagegen feinen Ginbrud. Aber : mas gefcah? Der beruhmte Schauspieler Foote, welcher ein Deifter in ber Rachahmungstunft mar, ftellte nur biefen Begeifterten einen Binter binburch oftmale treffend vor. Alebald verfcmant ber ehrwurbige Glang, und man fab ben Mann wie er mar, einen Thorent! - Go laffe man alfo nur bie noch unbelebten Ginne ber Kanatiter betrachten, ber in ben finftern Golbsucherschriften Erleuchtung fpabet: ber in bie Doffen ber tabaliftifchen Bablen, ober in bie albernften Figuren, welche nur ber Unfinn buntler Beiten binfragen tonnte, Gebeimniffe bineinbenten will; ber, ben Bic

in fic gelebrt, immer feinen Roblenrauch vor Augen bat, und aus biefem Rauche alle Beifter berborfteigen fiebet : ber mit einer lächelnben Selbstaufriebenbeit, Die bem Babnfinne gemein ift. auf une nuchterne Sterbliche berabichquet, bie wir fo bober Offenbarungen nicht gewürdigt find. - Bird nicht unfer Jungling ibm fem Mitfeiben ermiebern. und ben Thoren mit feiner Thorbeit laufen laffen ? - Rur einer überichauung aller Biffenichaften und Renntniffe bebarf es, um ihn bemerten gu laffen, bag bie Rothwenbigkeit einer grundlichen Untersuchung phyficher fowohl als bifterifcher Babrbeit; ja bie gange Art und Beife, wie bieg angufangen fei, in ben vorigen Jahrhunderten noch gar nicht auf bie Babn gebracht war: baber bann allerlei Schriften biefem ober jenem Berfaffer auf gut Blud untergeichoben und ohne Bebenfen angenommen worden; baber bie nach bem Urtheile bamaliger Beiten unbezweifelten Wahrnebmungen bon Begereien, Erscheinungen und Abenteuern, wie auch von Drachen, Greifen und Baflisten, welche alle jest nur in folden Gegenden ju Saufe find, wo noch feine Aufflarung Statt gefunden bat, baber bann auch bie mit einfältigem Glauben bingefdriebenen und nachgefdriebenen Prozeffe bom Golbmachen ober Rrebsmachen u. f. f., welches genugfam zeiget, was wir aus ber Ginficht jener Beiten und Schriftsteller für Aufflarung und Burechtweifung im Ertenneniffe ber Bahrbeit uns zu versprechen baben. - Es braucht nur einen Ringerzeig auf Bolfer und Geschichte aller Beiten, um gu lernen, baf bie Ginbullung in Dunkelbeit und vorgefcutte Gebeimniffe immer bem Unverstande ober dem Betruge eigen gewesen find: baß die reine Bahrheit in keinem Bilde verehrt ober vorgestellt sein will "): baß die Borhange der hieroglophlichen Symbole und mystischen Ceremonien nie den Berstand aufzuklären, sondern immer zu verfinftern gedient haben, und daß sie eigentlich nur in das kindische Alter des menschlichen Biges bin gehörten, so daß sich jest fast unsere gemeinen handwerter ichon folder Gauteleien und possenhaften Aufzüge zu fchamen anfangen.

Doch, ich laffe mich zu weit ein, ba ich teine Ausführung, sonbern nur einen Wink geben wollte, auf dieses Bedürfniß unferer Beit zu achten, und geschicktere Männer, besonders aber Borgesetze und Lehrer auszumuntern, jede Gelegenheit zu nugen, um der Jugend die Augen zu öffnen, und badutch dem menschlichen Geschlechte, dem man doch den Fortgang in Erkenntnis der Wahrheit wünschen sollte, einen wichtigen Dienst zu leiften. — Auch scheint es mir am Ende, ich möchte wohl die Gesahr zu groß vorgestellt haben, da ich bedenken sollte, daß bergleichen Berstandesnebel schon mehrmals von Beit zu Beit ausgestiegen und auch bald von den Strahlen der Wahrheit wieder zerstreuet worden, oder etwa nur aus Sümpfen hängen geblieben sind.

<sup>&</sup>quot;) Man möchte gebenken: bas feine Befen bes Feuers hätte noch wohl zum unschuldigen Bilbe ber Gottheit, als belebenber wohlthätiger Kraft, dienen können. Aber, auch biese Borstellung hat boch nur bie reine Betrachtung verhindert, und die alberne Secte ber Feueranbeter hervorgebracht. Anm. b. Berf.

## Untwort

auf bas

## porfichende Genbichreiben.

Aus bem göttingischen Magazin, 3ten Jahrgangs 4tem Stude 1783. S. 589 ff.

Ich habe Ihnen, würdiger Ungenannter, eine Antwort versprochen, die im Ben Stille dieses Wogagins erscheinen follte; sie erscheint aber, bloß aus einem Bersehen von mir, erst in dem gegenwärtigen, weil die 10 Bogen des vorigen, und darüber, ganz wider meine Erwartung, zu der Beit schon voll wurden, da ich glaubte, noch Roum für diesen Brief zu haben. Indessen gibt mir dieser kurze Aufschub Gelegenheit, Ihnen außer dem, was ich damals sagen konnte, auch etwas von dem Eindruck zu sagen; den Ihr Sendschreiben überall gemacht hat. Ich habe darüber Briefe von Orten erhalten, die über 150,000 Semidiameter von Götting en aus einander liegen, und alle erklären es für ein kräsuges Wort, geredet zu seiner Beit, und geben dadurch den überzeugendsten Beweis ab, wie ausge-

breitet biefe Seuche ift. Dur bente ich von bem Buch des Erreurs et de la Verité, so wie von ber Fortsekung beffelben unter bem Titel Tableau des Rapports entre Dieu et l'homme. etwas von Ihnen verschieben. Allein, wenn auch meiner Deis nung nach, 3hr Tabel biefes Buch nicht trifft, fo finb taufent andere, die er trifft, und fich an die Stelle beffelben feben laffen. 3ch bat einmal orn. Dieterich, mir boch feinen Borrath von ben neueften aldumifchen Schriften feben zu laffen, und er fchicte mir furmahr einen Ballen. 3d habe in meinem Leben noch nicht fo viel Monfense beisammen gefeben ; icon bie Titel und bie einigen beigefügten Rupferstiche find wirklich betrubt, und ich babe endlich ben Dack mit einer Empfindung weggelegt, bie ich mich nur ein einziges Dal gehabt zu baben erinnere, und bas war, als ich nach einem Befuche, ben ich ben Rranten in Beblam abgestattet batte, mich in bie Strage ftellte, und aus einiger Entfernung meinen Blid auf jenes Rammerhaus marf. 3ch glaube auch, Beblam ware teine unfdidliche Benennung für bas Bimmer einer Bibliothet, worin man folde Bucher aufbewahrt. Run tehre ich wieber gu ben oben angeführten frangofifchen Berten gurud. Ich weiß es von einem Manne, bet einer ber aufgeklärteften Ropfe ift, und fo wenig ein Theofophe ober an ber Spagirie franter als Sie, mein Werthefter, ober ich: von biefem, fage ich, weiß ich, baß jene Bucher nichts weniger als Bahnfinn enthalten, fie baben nur einen allgufehr gufammenbangenben Berftanb, ben aber nur menig Leute einsehen. Mein moblverftanben, tiefe Beisbeit ift

gar nicht barin, fo wenig als in mandem anbern mit Chiffern geschriebenen. Sie enthalten meber Detanbufit, noch Theofopbie, fondern find gefdrieben, die febr weit ausfebenben Mbfichten gemiffer Leute" au beforbern, beren Enbimed es auch gang und ger nicht entgegen ift, wenn eine Anzabl bon Menfchen, welche bie eigentliche Bedeutung nicht perfteben, im Guden nach bober und tiefer Beisbeit in biefen Budern fich ben Berftant ichief breben. Bieber auf Die Aldumiften zu tommen. Bare es nicht ber Dube werth, biefes Bolf einmal wieber auf Die Bubne au bringen ? Ge ift freilich fcon oft gescheben, aber boch noch nicht fo wie es fein multe. In ben Studen, bie ich gefeben babe; maren bie Buge nicht gebrangt genug, bafur babe ich aber in meiner Jugent ein Dage Leute gefannt, bei benen maren fle befto gebrangter. Gie waren beibe bergensgute Leute, Dienftfertig, in ihrem Umte that tig und getreu, und ber größten Freundichaft fähig. Dur auf bie Beiftlichfeit bielten fle nichts, bas war ein Rebler, abet bafür befto mehr auf ben rothen Lowen, und bie Bahl 7, und bas mar ber anbere. And untericieben fie fic baburch von anbern (benn biefe Geiftestrantbeit wird immer etwas pom Temberament mobificirt), bag fle ibrem Sauswefen aut porftanben. Sie glaubten; aber ihr Glaube war nicht thatig, etwa bas Lefen folder Buder ausgenommen; ober wenn etwas gethan

<sup>&</sup>quot;) Of a set of designing men fieht im Drigital. Unm. bes Berfassers.

murbe, fo mar ber gange Apparat ein Argneiglaschen, bas nicht jeber zu feben befam. Der eine batte fich gum Sabadsftopfer bas Beiden bes Dars und ber Gonne gewählt, nämlich Mart war ber Stiel und mit ber Sonne wurde geftopft. Der andere betam eine Blafe auf ber Bunge, Die er aus bem beimlichen Blatchen beilen wollte, und jog fich einen Rrebe ju. Unftatt nun einen Argt zu befragen, feste er fich rubig bor einem Spiegel nieber, als wenn er fich rafren wollte, und fonitt fich mit bem falteften Blute ein Stud nach bem anbern bon ber Bunge Er mußte unvermeiblich baran fterben. 3ch erinnere mich noch mit bem größten Bergnugen an einen Abend, da fie fich mit Freubentbranen (wenigstens bem Letten wurden gleich bie Augentieber roth, wenn er bom Stein ber Beifen ober ber Universalmedicin sprach) und mit einem unbeschreiblichen Ausbruck bon methobistifcher Galbung in ben Mienen, Die abgefcmadteften Siftorien erzählten und fich ibre Soffnungen wechfelfeitig 3. G. von geringen, folecht babergebenben Dannden, die Gold und Gilber Centnerweis an Die Munmeifter von Deutschland lieferten; von ber Bichtigkeit ber fiebenten Stunde bes flebenten Tages im fiebenten Monat, und bunbert Dinge, fo einfältig, bag man fich fcamt, fie auch nur im Scherz zu ergablen. 3ch glaube, ber Gine (ber mit bem Sabadeftopfer), ware morgenbes Tages gestorben, wenn er Soffnung gehabt batte, bafur fein Leben im Jahr 7777 ausleben ju tonnen. Das Ungenehmfte aber mar, fie bifferieten jumeilen boch in Meinungen, und widerlegten einander; falfche Gabe

mit falfchen Saten und Traumereien mit Traumereien. Für einen, ber aber Beibe lacht, kann nicht leicht etwas Unterhaltendes gebacht werden, und müßte fich auf bem Theater vortrefflich ausnehmen, wenn es nicht allzusubtil angelegt und mit handlung verbunden würde. Man müßte aber ja keine eifrigen Disputirer nehmen, keine hihigen Köpfe (und bas waren auch biefe nicht), sondern zwei langsam und leise redende ftille, wo jeder mit einer Segensmiene, ganz ruhig, aber mit kaum zu verbergender innern Freude, dem Andern bei jeder Replik den Gnadenstoß zu geben glaubt.

Übrigens waren fie felbft nicht zu betehren, und ich glaube wirklich, es lagt fich einem, bem beibe Mugen ausgeftoden find. bas Geficht eher wiebergeben, als einem folden Denfcen bie Bernunft. Jebem Ginwurf, ben man ibnen machte, lachelten fie mit ber Miene bes mitleibigen Triumphe entgegen, als wollten fie fagen : werben Sie nur erft alter, fo wirb fich bas fcon Wenn Mes bei ibnen aus einem einzigen falfchen Grundfate, übrigens burch vernünftige Ableitung gefioffen mare, fo mare bielleicht noch Soffnung gewesen, einmal bie Deffet auszureißen, aber fo batte jeber Sas bon ben bunberten, bie fie bei ber Sand hatten, fur fith, wie bie Glieber eines Bandwurms, angefogen, und gebrie an ihrer Bermunft. Allein bas glaube ich, daß vielleicht da, wo fie biffentieten, einer ben anbern batte auf feine Seite gieben tonnen. Db ibnen nicht bielleicht burch Inoculation ber Rrabe, Die Berr bon Baller gegen bie bumme Schläfrigfeit empfiehlt, eine beffere Beichaftigung

batte verfchafft, und fie auf diefe Beife burch Schabung ihrer Selbft jur Selbftbefferung batten gebracht werben tonnen, laffe ich babin gestellt fein. Gerechter Gott, mas ber Menfc ift! Roch muß ich anzeigen, daß fie fehr viel auf Dagnete hielten. Als ich ben Don Quirote jum erften Dal las, fielen mir biefe beiben Manner ein, und ich bachte mirtlich bamals (1765) auf einen Roman, worin ber Selb ein folder Dann mare. Denn gewiß ift jest ber wichtige Dienft, ben bie Bucher guweilen leiften, Ropfe ju berruden, bon ben Ritterbuchern auf bie fpagirifchen gefallen. Es mußte febr leicht fein, ben Charafter burch einen Pajaggo wie Sando gu unterflugen, und ibm burch eine gang an flingenber Dunge, Ruchenfeuer und culinarifden Berfuden flebende Seele ben bochften Relief gu geben. An Liebe fonnte es nicht fehlen, benn burch bie gebeimen Rlafchden werben auch Bergen. gefdmolgen. Gin folder Roman murbe jugleich ein Roman für Europa werben. Affein ich fant es boch fcwer, bem Gangen binlangliches Jutereffe ju geben, und ich habe mich also auf einen so ungewiffen Erfolg bin, nicht überwinden fonnen, bie fürchterliche Sprache gu ftubiren, die gemeiniglich biefe Leute fprechen. Gin berrlicher Bug ift folgenber: in England bat neulich einer bewiesen, ber Ronig von Frankreich fei bas gehörnte Thier in ber Offenbarung Johannie Cap. 13 v. 18, weil feine Bahl 666 fei, und in der That gibt LVDoVICVs 666. Wenn ich ein paar bunbert folder Buge batte, fo machte ich mich noch baran. Aber wo erhalt man bie ? Dan mußte fich unter fie mifchen,

und in einer folden Luft, glaube ich, erlebte bie gefundefte Bernunft nicht ben Lohn ihrer Arbeit.

Da Gie von biefen foleichenben Gothen und Banbalen reben. fo muß ich Sie noch mit einer anbern Art naber bekannt maden, bie öffentlich, und immer mehr und mehr Deutschland übergieben, und bas find bie fonen Beiffer; bie Leute, bie wiffen , was in jebem Journalwinkel verftedt liegt, jebes Stud tennen, was bei biefer ober jener Bubne gegeben worben iff; wo und wenn und worin eine Schauspielerin bebutirt, mer neuerlich getammt worden ift, wen man geburftet, wem man bas Relf gegerbt bat, wen man geftriegelt, wen man burd = und mitgenommen; und wem man eine unangenehme Stunde gemacht bat. (Geben fie, es bat Alles feine Runftworter). Gene großen Durchblatterer Eleiner Bucher, bei benen immer ber Mund übergebt, wobon bas Gerg nicht boll ift. Die bon poetifchem Gifer fur bie Tugenb, für bas Baterland und für bie Rothleidenden gluben, ohne tugenbhaft, obne Patrioten, und obne wobltbatig zu fein. Denn in ber That fann jener Gifer eben fo leicht obne bie eigentliche Rraft befteben, wovon er ben Schein bat, als poetifde Biebe mit Impoteng. Betrachten Gie einmal ben allgemeinen Sang ber Jugend, für poetifche Blumenlefen, für bas Theater ju arbeiten und Romane gu ichreiben. Die Berblenbung biefer guten Leute gebt gemiß febr meit, fonft murben fie gewiß nicht ibr Lieblingsgeschäft aus Bemübungen machen, worin es nicht allein febr fower ift, groß ju werben, fonbern aud fdim vflich mittelmäßig zu sein. Gewiß ift unter allen mittelmäßigen Dingen ber mittelmäßige Dichter bas elenbeste. Ich kann mich irren, allein ich glaube, baß Erzieher nicht genug auf die Ersstidung bieses Hangs, ber meistens eine gänzliche Impotenz bes Geistes in spätern Jahren nach sich zieht, Rücksicht nehmen können. Ist er unwiderstehlich, alsband los bamit. Ovid, Wieland, Boltaire und Pope würden Dichter geworden sein, und wenn der Staupbesen barauf gestanden hätte. Allein man seine auch hin, was sie gemacht haben. Welche Nation und welches Zeitalter, möchte man fragen, haben etwas den Stanzen im Oberon Ühnliches auszuweisen, zumal den Schilberungen weiblicher Schönheit in demselben?

Sehen Sie hingegen, wie alle ernsthafteren Studien vernachlässigt werden. Sonft hörte Alles praktische Geometrie, eine
ber angenehmsten Wissenschaften, dem Leibe so heilsam als der
Seele. Jest wird sie nur von Wenigen getrieben, und darunter
hauptsächlich noch von Officieren. Mancher, dem es in der
Welt zu nichts nützt, lernt reiten der Motion wegen, warum
verschafft er sich nicht auch nügliche Kenntnisse, und übt er nicht
auch seinen Berstand der Motion wegen? Plato") sagt: wer
nicht weiß, daß die Seite und Diagonale eines Duadrats incommensurabel sind, ist eine Bestie. Heutzutage wimmelt es
von alten Bestien, die nicht einmal wissen, was ein Quadrat
ist, wenigstens nicht das Duadrat einer Jahl. Bebenkt man

<sup>\*)</sup> In feinem Meno, S. 18,

babei, wie Alles über Phyflognomit berfiel, wie Alles filhouettirte. baf man fürchten mußte, bie Dortraitmalerei, bie ju Rorinth mit einer Gilhouette anfing \*), wurde in Deutschland mit einer aufboren; wie burch ein unnuges Orthographeln es endlich babin tommen wirb. bas wir gar teine Orthographie mehr baben; wie noch immer bon Empfindung plaubern verwechselt wird mit fprechen aus Empfindung; wenn man bie Leute fieht, benen fo recht mohl wird, wenn fie fich fo unter guten Denichen befinden, benen es fo leicht, fo weit um bie Bruft wirb, wenn fie über fich rollen feben ben Jupiter und alle Planeten; fo follte einem wohl bie Bebulb ausgeben. Ein gefühlvolles, freundichaftliches Berg ift bas größte Befdent, womit ber himmel einen Denfchen begluden, bingegen ber Rigel immer bavon ju fcribbeln, und fich in biefem Gefcribbel groß zu bunten, eine ber größten Strafen, bie er uber ein ichreibenbes Befen verbangen tann. Das Debl ber und nicht bie Rühle, fagt Möfer. Bebentt man außerbem unfere Deffiasgefchichtchen; bağ wir neben Rofentreuger \*\*) auch Rofenfelber \*\*\*) baben; bag Jacob Bohm neu aufgelegt worben; bag ber

<sup>7)</sup> S. Plinii N. H. XXXV. 5.

<sup>&</sup>quot;) Rofentreuger, befainter geheimer Orben, über beffen Stifter (Chr. Rofentreug, ober Balentin Andrea, ober Agrippa bon Nettesheim) wie die Belt feiner Stiftung, man verfchiedener Reinung ift. In ber letten Galfte bes 18ten Jahthunderts erwachte er wieder und ging mit Schröpfer unter.

<sup>&</sup>quot;") S. bie berlin. Monatsichr. 1783. 1ftes St.: Anm. b. Bf. "Der vorgebliche neue Meffias in Berlin" von 3. G. Bie-

verstorbene Bischof zu Paberborn ben Anochen bes heil. Liborius 1400, einem Gnabenbilden zu Berne 1700 und ben Urmen an baarem Gelbe 000 Thaler vermacht; wie Dr. Jost, Pater und Schurte') in Baiern, die Inquisition eingeführt wiffen will; wie Alles für Kinder schreibt, \*\*\*phien für Kinder, \*\*\*gien für Kinder und \*\*\*iden für Kinder, und barüber die Männer vergist \*\*): so sieht man wohl, die Stunde ist gekommen, und Alles ist reif für einen Mann, der Juvenal's Geißel ergreift,

fter. Ein gewiffer Joh. Paul Philipp Rofenfelb, geb. 1731 bei Eifenach, gab fich für bein neuen Meffias aus; erhielt in Folge richterlichen Urtheils in Berlin am 8. Novbr. 1782 offent- lichen Staupenschlag und wurde zur lebenstänglichen Festungstarafe nach Spandau abgeführt,

<sup>&</sup>quot;) Der Lector theologiae im Dominiranerklofter zu Landsbut in Baiern, Thomas Aquinas Jost, Berfasser einer Schmähisterist auf Walch's Symbolik, 1773, und einer auf die Freigeister, 1777, ließ 1779 unter dem Titel: Bildnisse ber Freiheit und Inquisition, einen Borschlag durch den Druck offentlich ausgeben, wordn er die Errichtung eines bairischen Inquisitionsgerichts empfahl. Den von der Büchercensur in München untersagten Druck genehmigte der Fürstbischof zu Freisungen, Ludwig Joseph Freiherr von Welden. Doch wurde die ganze Ausage consistert und Pater Jost von seinem Lectoraute abgesetz. S. Welhrlin Chronologen. B. 5. S. 105. Frift. und Leipzig 1780.

Debammentunft für Rinder ju fchreiben. Unm. b. Berf.

und darunter haut, damit Joseph Plat findet, wenn er das hin kommt.

Ein Freund von mir, viel zu bescheiben, um auch nur ben entfernteften Anspruch auf ein solches Berdienst zu machen, arbeitet wirklich an einem Gebicht, bas wenigstens einen ähnlichen 3wed hat, und Ruten stiften kann. Ich habe Erlaubniß, Einiges baraus bekannt zu machen, und ich kann es nicht schiellicher thun, als am Ende bieses Briefes. Er wünscht zu erfahren, ob man ihm Stärke genug zutraut, und bazu mögen solgende Proben hinlänglich sein. So viel muß ich Ihnen sagen: die besten Stellen im Gedicht sind die Charaktere gewisser Personen, die ich noch nicht bekannt machen darf. hier ist der Ansang, und einige einzelne Stellen.

Si natura negat, facit indignatio versum ").

Rein! langer schweig ich nicht, fürwahr, bas geht zu toll, Mein Mitleibsquell versiegt, und euer Maß ist voll. Dieß war' Germanien? — Das mit noch starker hand Bernunft zum Thron erhob und Rom in Fesseln band? Wo einst, nach langer Nacht, die die Natur verhüllte, Bon ihrem Ahron verdrängt, den Aberglaube füllte, Als Gott dem Licht befahl und: Repler\*) werbe, sprach,

<sup>\*)</sup> Jun. Juvenalis Sat. I. 79.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Repler, geb. 1571, geft. 1630.

Der Lebrer Mewton's ward, und fo burch Replern Tag? Bo Leibnis \*) = Dbipus Bermanbtichafterathfel lofte Bon Seele und von Leib von Braunfdweig und von Efte? Das, wenns bei Spiel und Bein auch Beit und Licht bergaß, Die Flucht von Licht und Beit auch wieber nuchtern mag ")? Dafür, bag Blafch' und Sag es oft geleert mit Schwelgen, Muf Kaffer Donner jog und Blite auf Bouteillen \*\*\*)? Es, wo einft Rauft zuerft bes Teufels Schreibtunft fanb? Es, Luther's +), Gueride'n 8 ++) und Durer'8 +++) Bater-

Ianb ?

<sup>\*)</sup> Gottfried Wilhelm Freiberr von Leibnis, geb. 1646, geft. 1716. Die Außerung bes Berfaffere bezieht fich auf bie Geschichte bes mit Efte verwandten Saufes Braunichweig, beffen Gefchichte ju befchreiben Leibnig vom Bergoge ben Auftrag erbalten batte.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfaffer gielt bier auf Romer's Entbedung von ber allmäligen Fortpflangung bes Lichts, und auf bie Erfindung ber Tafchenuhren. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Erfindung bes Schiefpulvers, und ber falfclich fogenannten Beibenichen Alafche, die befanntlich einem Deuts fchen, bem orn. v. Rleift (Pralat bon Rleift, Decan bes Domcapitels ju Camin in Pommern, im Jahre 1745) juge: bört. Unm. bes Berfaffere.

<sup>+)</sup> Martin Luther, geb. 1483, geft. 1546.

<sup>++)</sup> Otto von Gueride, geb. 1602, geft. 1686.

<sup>111)</sup> Albrecht Durer, geb. 1471, geft. 1528.

Das glaub ich nimmermehr, die Sphäre ist verbreht, Da stand Moropien"), wo jego Deutschland steht. Berlorn auf ewig weg, blieb nicht zu seinem Heil, Noch hier und da verkannt, ein Weiser ") ihm zu Theil, Der wie ein Pharus-Licht durch dunkeln Sturm verbreitet, Und es vielleicht bereinst zur alten Stelle leitet.

D feht nur, wie ber Sauf von Candidaten fcmarmt Und Alles im Gebrang verfehlten Endzweds larmt: Den Teufel trieb und bannt' zu beutscher Christen Übel Elwangen \*\*\*) aus bem Leib und Salle †) aus ber Bibel:

<sup>\*)</sup> Moropien. Mogo's heißt bumm, närrisch, stumpf. Meropia war ber alte Name ber Insel Ros. Meropes sind bei Homer Menschen, im Gegensat zu Thieren. — In Rücksicht auf diese Wörter, und mit Beziehung auf des Thomas Morus (geb. 1480, enthauptet 1535) Utopia mag Moropia ein Narrenland bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Im Original fieht hier ein zweisplbiges nomen proprium, bas aber vor ber Bekanntmachung bes ganzen Gebichts nicht eingerudt werben konnte. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Bunberboctor, Pater 3. J. Gafner (S. Ih. 4. S. 17), trieb fein Gautelspiel 1774—76 vorzugsweise im Frauen-Flofter Göflingen bei Ulm und in Elwangen.

<sup>†)</sup> Der Berfasser hat hier bie berühmten Theologen Jacob Sigismund Baumgarten, geb. 1706, gest. 1757, und Joh. Salomo Semmler, geb. 1725, gest. 1791, Profesoren zu halle, im Auge.

Schön, wärs nur aus ber Welt, allein burch bunn und bick, Gings in ein grunzend heer von Säuen ber Kritik, Die nun mit Rüffelbrang burch unfre Saaten ftreifen, Und eh'r Bernunft und Wig als wie sich selbst erfäusen. Wo sonst im frischen Grün Weisheit und Tugend ftand, Ums himmelswillen seht, ba welket jest ein Land, Wo vor der hörnerzeit sich kritsche Böckhen stugen Und jeder Bub' die Nas' eh'r rümpfen lernt als pugen. Seht, von dem Rhein zur Spree ist nichts als Sturm und Drang,

Gebanten Bolle groß in Bortern Ruthen lang; Die Beitung ift Pasquill, Journale find Timore \*), Und jebes Dintenfaß ift Buchfe ber Panbore \*\*),

<sup>&</sup>quot;) Timorus. Berlin 1773. (S. oben Ah. 3. S. 79 ff.) Gine Satyre, beren Berfaffer, nach bem Urtheile eines gewiffen Recenfenten ins Tollhaus gehörte. Inbeffen war es merkwurbig, baß ber Berfaffer herausblieb, hingegen ber Recenfent, sichern Rachrichten zufolge, balb nach gefälltem Urtheile hineinging.

<sup>&</sup>quot;) Eine Dame von himmlischer Schönheit, benn wirklich hatten fich auch Götter und Göttinnen bemüht, fie mit Allem auszusteuern, was schön und reizend war. Jupiter aber, ber mit ihr bem Feuerdieb Prometheus einen Streich spielen wollte, gab ihr eine Buchse an ihn, worin alles menschliche Übel eingeschlossen war, als sie nun hinkam, und die Buchse aufmachte, so flogen, so geschwind sie auch dieselbe wieder zumachen wollte, bennoch alle die Plagen und übel heraus, die man hier und

Und Mues, Mues zwidt und flicht und beift und brennt, Bon Biper Sofmann\*) an jur Mude Recenfent. Ein Bolt, bei bem noch fonft Bort und Gebanten zwedten, Bolft jest ein Rauberwelich in amangia Digletten. Und fpricht nicht jebermann, mas taum ber Bebnte lernt ? Und wird nicht jeber Jung be Schäffpeart und be Sternt? Und übt nicht jeber fich am Schwächern in Satyren, Co wie Barbierer fich an Bettlern im Rafiren ? Bom Thron jur Butte bin, bom Ballfifc bis jum Froich, Bom Donnerer Somer's, ju Gichsfelbs \*\*) Dieux de poche, Goldmader, Bentertnecht, Poeten, Thier und Gotter, Und Alles findt bei uns Bewunderer ober Spotter. Das Lafter wird mit Reig, Tugend mit Trop gelehrt, Und fo führt man ein Bolt. mehr lentfam als bethört, Bur Boll am Gangelbanb, jum himmel bei ben haaren, Ein füchfich, welpisch, wölfisch, teuflisches Berfahren. -Ein Bud, bas manden Ropf vielleicht noch fegen konnte, Sinet begrabirt berab jum Bifch fure anbre Enbe:

in ber Nachbarfchaft und überhaupt in ber gangen Belt täglich feben tann. Unm. bes Berfaffere.

<sup>\*)</sup> Leopold Alons hofmann (?) Professor ber beutschen Sprache und Litteratur auf ber Universität zu Wien, gest. 1806. Ein berüchtigter Schriftfteller seiner Beit.

<sup>\*\*)</sup> Das an Göttingen fast unmittelbar grenzenbe Gichsfelb, bem tatholifden Glauben zugethan, mar bis 1803 churmainzifc.

Menn borten Fibibus, mit ihren Siegwarts Gunben Den Barinas verschmähn und Mabdenherzen gunben.

Run geht er gu ben Dichtern über: Mifcht Centnerignorang und Stolg mi

١

Mifcht Centnerignorang und Stolg mit etwas Ohr In einem Bettelfad, gleich friecht ein Bard' hervor. So wohlfeil warb ein Duns ber Borwelt nicht geboren, Duns Dibas hatte boch noch Golb bei feinen Ohren.

Das Bolf, bas Plato einst aus seinem Staat verbannt '), Scheint ganz zu uns gestücht't und überströmt bas Land. Bas kaum noch Prose laut', will schon in Reimen schwagen, Und Alles piept und tichirpt wie Finken und wie Spagen, Glaubt, Chr' und Name sei bloß Dichtereigenthum, Ja mancher Sechziger hälts noch für helbenruhm, Im rauben Rabenton Orakelzeug zu krächzen, Und gar in Lieberchen Flickseufzerchen zu ächzen.

Der Schöpfung Meisterstud entzieht bie weiche hand Dem Kind und bem Filet, ber Ruche und bem Band; Bon Dichterfeuer warm, mehr als vom Ruchenfeuer, Kneipt fie ein Saitenspiel, Maultrommel mehr als Leier. Da liegen um fie her ein halbes Epigramm, Gin Musenalmanach, ein Rochbuch und ein Ramm; Bei Nahrung für bas herz liegt Pulver für die Bahne, Beim Plan zum nächsten Ball ein Plan zur ersten Scene Bon einem Trauerspiel. Werg, Puber, Rabeln, Flor,

<sup>\*)</sup> Die Dichter.

Lod, Yorid, Filibor"), Demantenblit für Ohr Und haar und hals, Bons Mots auf Freunde und Freundinnen: Bum Put für ihren Kopf von außen und von innen. —

Bon einem Dichter, ber febr braufent anfängt, aber balb nachläßt, fagt er:

Gleich Pindars Genius seh ich auf Purpurschwingen Jest den berauschten Bard der Sonne entgegen bringen; Da tobt Horaz in ihm; erstimulirte Kraft Iwangt glühendes Gefühl aus kalter Biffenschaft. Roch braust sein kühner Flug! Horch! noch — noch immer fliegt er,

Run fteht er ftill - ruht - finkt - fturgt, wahrlich plumps! ba liegt er.

Bon ben baufigen, oft ungeschidten, Elisionen in felbft ernft baften Gebichten: Der ac.

<sup>\*)</sup> Filibor ber Darferer. Diesen Beinamen hatte, in ber v. zehenschen Rosenzunft (Philipp v. Beben, geb. 1619. Purift, Berfaffer einer großen Menge Gebichte) ber Poet Jacob Schwies ger aus Altona, ber ums Jahr 1665 am rudolstädtischen Hofe lebte. Er schrieb unter Andern: Liebesgrillen oder Lust- und Liebesscherz. — Ehr- und Sittenlieder. — Berlachte Benus aus Liebe der Tugend. — Geharnischte Benus. — Die versührte Cynthia durch listiges Nachstellen des Floridans. Filidors entsstammte Jugend. — Im riftschen Schwanen-Orden (Joh. Rift, geb. 1607, gest. 1667. Dichter geistlicher Lieber 20.) hieß Schwieger der Flüchtige.

Bischt schweres ft'ts aus ftets und näseltn'tt aus nett. — So bleibt am Ende gar vom Wig das bloße — B. O wählt ein besseres Feld, wollt ihr auch Lorbern holen, Sagt nur, was nüht euch denn ein solches Stud von — Polen?

Der, ftolz auf Sylbenbrand und ein Bocalenmorben Bermählt caftrirten Sinn mit — anglistren Borten; Dünkt sich erleuchteter, jemehr fein Lefer tappt, Sein Wort verstänblicher, je stumpfer er es kappt:
So wird manch träger Gaul von beutschem Schweif und Sitten, Durch schöpferischen Schnitt zum Stumpfschanz und zum Britten.

Bei Gelegenheit eines Mannes, ber im Gebicht Don Bebra heißt, caftilianifc geht auf ber Strafe unb in Schriften, fagt er:

Im Steckbrief, beim Avis, in Acten und Manbaten, Im langen Sin — te — mal und Wir — von — Gottes — Snaben.

Im Lanbrecht, Protocoll, und Haus- und Rirchenbuch, Da ift natürlich gebn noch freilich gut genug. Doch willst bu, bag bein Gang Germanien entzucke, So wähl' bir, lieber Mann, bie Stelze ober Krücke.

Ja jebes Wort fein hubich gestiefelt und gestelzt Und jebes hirfentorn wie eine Welt gewälzt, Um bas Gebantchen ber pflang' Corpbantenchore ')

<sup>\*)</sup> Eine Truppe von Menfchen, Prieftern ober halbgottern, es ift gleich viel, die um Jupiters Biege eine Art von Ja-

Bon Börtern, bag Kritit ben Gott nicht — quieten höre. Stopf aus wo's fehlt mit Bom und jeden Rif mit Baft, Und ftede Bom baft hin, wo fonft nichts anders paßt. Servire Boten felbst mit Pracht und Alpenprofe, Und deinen St. Omer ja aus ber goldnen Dofe. Beig alles was du willft, nur nicht Castratenzwang; Bas bir an Mannfraft fehlt, erfeh strads durch Gefang.

Er gibt die Geschichte eines vergärtelten Dichterlings. Diefer wird zwar schon als Rind in Geometrie unterrichtet, aber wie ? hier ift bas Examen in Gegenwart ber Eltern. Der Lehrer und bas Kind fprechen:

So tomm und sag einmal, mein allerliebstes Deingchen, Wie viel ift einmal eins? Sprich! "Ein bloges, tleines Einschen."

Bie wihig und wie wahr! Run fage mir, mein Kind, Bie viel nach dem Euklid im Dreied Winkel find? "Sechs." Sut, mein Schähchen, gut, brei Winkel und brei Seiten,

Das find zusammen sechs, wir sprachen ja von beiben. Run noch von Winkeln was, komm, sag mir einmal an, Wie viel ein Oreied wohl nun rechte haben kann? "Zwei." Recht, mein Lämmchen, recht! Wenn ich die brei abbire,

nitscharenmusik machten, bamit Saturn bessen Weinen nicht hören konnte, weil er Neigung hatte, bas Kind zu schmausen, wenn er es fande. Anm. bes Berfassers.

So hat das Dreied zwei, so wie das Biered viere. D das ift brav gelernt! Run weißt du noch, mein Kind, Wir hattens gestern erst, was Parallelen find?

"D Parallelen find — find Linien, die sich schneiben."

Recht — im Unenblichen und zwar zu beiben Seiten.

Run folgt ein Eramen in ber Geographie, worin fich bie Frangofelchen und die Portugieschen nicht übel ausenehmen; aber wie gehts auch auf Universitäten?

Des Geiftes Feuer erlifcht, flodt, ober fchießt in Lieber, Und Impotenz befällt ber Seele Beugungsglieber; Dem Benusübel folgt bas Phöbusübel") nach Und bricht ber Mannheit Reft, ben jenes noch nicht brach. Oft hat, was bort entging, noch hier ben Tob erlitten, Franzosen wich es aus, allein ftarb an ben — Britten.

Hierauf äußert ber Berfasser einige freilich etwas eigene Grundfäge. Er benkt nicht, daß man ben Kindern Alles so sehr spielend beibringen muffe, weil in ihrem folgenden Leben das Schickfal ihnen allerlei Wahrheit nichts weniger als spielend beibringt und überhaupt eine Abneigung gegen alle schwere Arbeit daraus entsteht. Sie muffen geborchen lernen.

Meintwegen krönet fie bei Pauken und Trompeten, Lehrt Stereometrie an Torten und Pasteten,

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat hier vielleicht ben fcwulftigen, bunteln Styl im Sinne gehabt, ben bie Franzofen Phebus nennen. S. Th. 4. S. 235, fo wie bie Nachahmung ber Englanber.

Was Strahlenbrechung sei, an Wein und Kraftgelee, Hybraulik an Liqueur, Orgeade und Kaffee;
Was Finsterniffe sind, lehrt sie an Apfelsinen,
Und Sternenbilder-Form mit Mandeln und Rosinen;
Der Regelschnitte Schnitt an einem Buckerhut,
Und Hemisphärik gar an Lilien, Milch und Blut.
Das Streicheln, Schmeicheln, Thun und Tätscheln hilft euch
nichts.

Bei Mabden gehts noch wohl — auf Baden bes Gefichts; Bei Buben lob ich mir ben Brauch ber weisen Insel "), Die malt bas andere Paar, switsch! mit bem Birtenpinsel.

Jemand fpricht bon Wiederherstellung bes guten Gefdmads burch bie Lefung und Nachahmung ber Griechen überhaupt.

"Die ehemals schaffende und lehrende Ratur "Ift längst zu alt für uns, ein Mittel gibt es nur." Bas? Nieswurz? "Rein!" Pasquill? "Nein!" Päbagogsche Besen?

"Rein!" Blig! fo fagt es benn! "bie Griechen mußt ihr

O Jammer! jämmerlich! O Deutschland! O Genie! Rachahmen? Griechen? Bas? bie Anasterbarte bie? Ben meint ihr benn? vielleicht Gomer, ben blinben Schwäher,

<sup>\*)</sup> Ob hier ber Berfaffer bie Infel ber Beifen ober blog Albion gemeint habe, weiß ich nicht. 2.

Dem:Dem:most.mosthenes") und Epitur") ben Reger? Die Flenn-Els Heratlit""), ben Lachnarr Demotrit """); Rothgießer Phibias """), Myron †) ben Aupferschmibt? Die Stumpfnas Sotrates ††), ben schiefen Alexander †††) Und ben Obeumstopf Peritles ††††) mit einander?

<sup>\*)</sup> Es wird auf biefes Rebners ftammelnbe Bunge angespielt. Unm. bes Berfaffers.

Geb. 375, geft. 313 bor Chrifto.

<sup>\*\*)</sup> Wegen feiner angeblichen Grunbfage fo bezeichnet. Geb. 342, geft. 270. v. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerallit, ein finfterer melancholifcher Philosoph aus Ephefus. Daher bie Bezeichnung "bie Flenn . Els", welche ihm ber Berfaffer gibt. Lebte um bie 69te Olympiabe.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Demokrit, geb. 494 vor Chrifto, gewöhnlich als Gegenfat bes heraklit, wie auch bier, bezeichnet.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Phibias blubte um 444 vor Chrifto, die toloffale Bilbfaule ber Pallas und ber Afropolis in Athen goß er aus Bronge;
andere feiner Statuen waren aus Elfenbein u.

<sup>†)</sup> Myron, Schuler bes Agelabas, Bilbhauer, berühmt burch eine von ihm verfertigte eherne Rub.

<sup>++)</sup> Sofrates geb. 470, geft. 400 por Chrifto.

<sup>111)</sup> Alexander ber Große, geb. 334, geft. 302 b. Chr. Gein Sals war nach ber linten Seiten bin fchief.

<sup>++++</sup> Perikles, geb. 472, geft. 429 v. Chr. Erbauer bes erften Obeums ju Athen, bes Parthenons 2c. Das Obeum

über ben jehigen Ruhm in Deutschland rebet er einen feiner Freunde fo an:

Freund, beine Wiffenschaft, bein Tieffinn, Fleiß und Muh Kommt 50 Jahr zu fpat, und um ein Schock zu früh. Du suchst Ruhm burch Berbienst? ba kannst bu lange laufen,

Mein Gott, ben kannst bu ja mit Postgelb leichter kaufen. Wenn einer bicht' und kriecht und Briefe schreibt, so ist er Horaz und Pop' so leicht als Doctor und Magister. Drum beuge nur bein Haupt in unterthän'ger Tiefe, Bor bem, ber ihn schon hat, und schreib — frankirte Briefe. Billft bu wohl wetten? — Top! — für hundert Thaler Banko,

Lieft' ich bir beutschen Ruhm bis 1800 franco. Und billig, zehne nur für einen Monat Roft, Und noch zehn fürs Papier und achtzig für die Post. Steigt man benn bloß zum Ruhm, kann man nicht in ihn

Läßt fich's jur Ewigfeit bloß gehn und nicht auch binten ?

hatte eine zeltförmige Gestalt, Perikles aber wird σχενοκέφαλος (meerzwiebelköpfig) genannt. Kratinus brachte in einem Lustepiele, — nach Plutarch, Vit. parall. Pericles XIII ed. Hutten — biese Gestalt bes Obeums, wie bes Schäbels von Perikles, in Berbindung. Dieß mag dem Berfasser hier vorgesschwebt haben.

Sinauf, hinab, gleichviel, bie Nachwelt fieht es boch, Preift Cafarn auf bem Thron, wie Curtius im Loch.

Ich wunschte, bag ich Ihnen noch einige Schilberungen von Mobethorheiten abschreiben könnte, allein ich muß hier schließen, um bem in ber Borrebe erwähnten Gebicht auf bie Belagerung von Gibraltar Plat zu machen, beffen Berfasser ich mir fast zu errathen getrauete, aber nicht nennen barf, weil er sich mir nicht genannt hat. Rur hat er gemelbet, baß es bie Frucht einiger wenigen Nachmitternachtsstunden sei.

### Note ber Berausgeber.

Die Herausgeber glauben bem folgenden Gebichte auf bie Belagerung von Gibraltar ben baffelbe betreffenden Theil ber Borrebe (vom 23ften März 1783) des göttingischen Magazins (3ten Jahrgangs 4ten Stüds), worin es zuerft für das Publikum gebruckt erschien, hier vorausschieden zu muffen:

"Das Gebicht auf Gibraltar verbient einige Anmerkungen. Daß ein Deutscher, und ein Engländer die letten Bersuche auf Gibraltar lächerlich findet, ift ihm gewiß zu verzeihen, da man sie, so viel wir wissen, noch nirgends lächerlicher gefunden hat, als in Paris selbst. Es war auch in der Ahat unmöglich, ohne Unwillen den Contrast zwischen der Sprache der Belagerten und der Belagerer anzuhören. Paris: Gibraltar wird ein artiges Namenstagsangebinde für diese ober

jene Perfon fein. Sobald wir Gibraltar wegge: nommen baben, fo werben wir Jamaica nebmen. Das Reuer bes Reindes ift heftig, thut aber menig Schaben; es ift an Allem Mangel in ber Feftung; täglich feben wir ben geind Sobte begraben. -Lonbon: Die Garnifon ju Gibraltar befinbet fic recht munter; Elliot wird bon ber Garnifon allgemein geliebt; Er liebt bie Bannoveraner febr; es find wieber ein Paar Schiffe aus ber Barbarei mit frifdem Proviant angefommen, bie Garnifon fängt nun an, fich Gartden angulegen; Gir Afbton Lever hat eine Subscription eröffnet, um ben braven Solbaten ein tuchtiges Schiff mit Rartoffeln ju fciden, weil fie biefelben gern effen. Und nun ber Musgang! - Bu ber tapfern Befahung Gibraltars geborte übrigens, mabrent ber gangen Belagerung, bom Juni 1779 an, eine bannoveriche Brigabe, bestehent aus brei Bataillone (18 Compagnien) im englischen Golbe - bon Barbenberg, nachber von Sybow; bon Reben und be la Motte, unter bem Commando bes bamaligen Generalmajors, nachherigen Generallieutenants, be la Motte. Sie hatte eine Starte von überhaupt 1378 Mann \*).

<sup>\*)</sup> Briefe über bie Belagerung von Gibraltar, an einen Freund in hannover geschrieben. 11ter Brief im hannov. Maggain vom 15. Juli 1785. 56. Stud. G. 883 f.

Elliot war bei ber gangen Garnison, besonders bei ben Deutschen, deren Sprache er fertig redete\*), außerordentlich beliebt. Namentlich wird auch angeführt, daß er dafür sorgte, daß die Hannoveraner immer mit Taback versehen seien, während ihnen früher bessen Gebrauch untersagt war.

<sup>\*)</sup> Schlöger's Staatsanzeigen. B. 2. (1782) S. 518. 519.

Simple,

## jedoch authentische Relation

bon ben curieusen

## schwimmenden Batterien,

wie folche

anno 1782 am 43. und 14. Septembris unvermuthet zu schwimmen aufgehört,

nebft bem,

was sich auf bem Felfen Calpe, gemeiniglich ber Fels von Gibraltar genannt, und um benfelben, sowohl in ber Luft als auf bem Waffer zugetragen.

Durch

## Emanuelem Candidum,

Candidat en Poësie allemande, à Gibraltar.

# 

## Vorbericht,

## ben man vorher lefen muß.

Der Berfasser erzählt nicht bie ganze Geschichte ber Belagerung, sonbern wirft sich, wie man sagt, gleich an das Enbe ber Begebenheiten, indem er voransset, daß das Meiste seinen Lefern eben so gut bekannt ist als ihm. Calpe heißt bei ihm immer entweder der Fels, an bessen Fuß Gibraltar liegt, oder Gibraltar selbst, welches diesenigen wohl merken müssen, denen unbekannt ist, daß dieser Fels wirklich ehemals Calpe geheißen. Dieser und ein ähnlicher Fels ") in Afrika, ihm gerade gegenüber, heißen die Säulen des Hercules, und auch diese Benennung kommt im Gedicht vor. Den Namen Elliot") hat er zuweilen dreis zuweilen zweisplbig gebraucht. Diese Freis

<sup>\*)</sup> Sein Rame ift Abyla.

<sup>\*\*)</sup> Elliot, Georg August, Lord heathfielb, in Suffer, geb. 1712, geft. 6. Juli 1790. Diente lange in Deutschland — wurde bei Dettingen 27. Juni 1743 verwundet, — 1776 Sousberneur von Gibraltar.

heit wird ben Lefer nicht hindern, ben Bere fließend wegzulefen. Erfteres gebietet zwar die Ratur ber Sache, ba das Bort wirklich breifplbig ift, Letteres hingegen entschuldigt wiederum die geschwinde Aussprache, da man nur zwei Sylben hört. Genaue historische Richtigkeit, zumal im Detail, wird man von einem solchen Gebicht nicht verlangen, da man sie heutzutage kaum einmal von einem Geschichtschreiber verlangt.

Canbibus.

1.

Don Alvarez") lag jämmerlich, Bloß ber Belagrung wegen, So lang vor Calpe, baß er fich Faft hinten burchgelegen:
Das macht, ber Felfen ift fürwahr Gin rechter Demant in bem haar
Der Jungfer von Europa.

2.

Er grub und zeichnete und ichof,
Und macht' viel Zubereitung.
Doch gabs am Ende nichts als bloß
Artifel in die Zeitung.
Denn er verftand 's Belagern ichlecht
Und Elliot 's Cap'tulirn nicht recht:
So ward nichts aus der Sache.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Don Martin Alvarez von Sotomayor, führte bie Belagerung von Gibraltar brei Jahre, nämlich vom Sommer 1779 bis in ben Sommer 1782, ba er von bem Herzog von Crillon abgelofet wurde.

3.

Run kam Crillon, ber Bunbermann, Durchs enge Meer gekrochen.
Da warb entfehlich viel gethan,
Doch noch viel mehr gesprochen.
Belagert hatte man nun zwar
In Circa schon 3 ganzer Jahr,
Doch noch nicht angesangen").

4.

Mun fing man an mit vollem Lauf.
Behntausenb Centner Pulver
Und Eisen gingen täglich brauf;
Sanz Spanien roch nach Sulpher;
Die Erbe bebte vor Crillon,
Man sagt, er hab von Lissabon
Die Stöße kommen saffen \*\*).

5.

Die Penbeluhrn ju Malaga \*\*\*) Die wollten nicht mehr geben.

<sup>\*)</sup> In allen Beitungen ftanb, fobalb ber Bergog von Cril-Ion im Lager antommen wurde, follte bie Belagerung angeben. Unm. b. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Das furchtbare Erbbeben hatte bafelbft am 1. Navembr. 1755 Statt.

<sup>\*\*\*)</sup> Am mittellänbischen Meere nicht weit von Gibraltar. Anm. Des Berfaffers.

Und in gang Andalufia\*)
Wollt' teine Mausfall' fteben.
Die Schornftein' felbst fabn rund herum,
Sich icon nach Menschenköpfen um,
Um fich barauf zu fturzen.

6.

"Elliot bu und bein Felsenbamm "Sollt morgen unterliegen,

"Der jüngft, sprach er, Minorca nahm ")

"Bird hier auch können stegen.

"Darauf hol' ich mir Jamaica,

"Dann's Königreich hibernia,

7.

"Und bann - bann gebts - nach gonbon.

Doch warb burch Pulver, und durch Stoß
Kein Quartblatt Land erhalten.
Tagtäglich ändert ber Franzos,
Der Britte ließ's beim Alten,
Da fuhr er fort: "So geht es nicht,
"Wir muffen ihm im Angesicht
"Uns auch ein Calpe bauen \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Namen der Provinz, in welcher Gibraltar liegt. A.d. Bf.
\*\*) Im Anfange des Jahrs 1782 wurde Minorca von spanischen und französischen Truppen, unter dem Herzoge von
Erillon, für Spanien erobert.

<sup>\*\*\*)</sup> hier wird auf ein febr bobes Bert angefpielt; bas; ben

8.

Und prahlt: "Gört Britten, trot Ratur,
"Und euers Robney's") Siege,
"Berschmettr' ich euch, sobald ich nur
"Mein Calpe fertig friege."
Da schauselte — ba scharrete —
Da hadete — ba farrete —
Ein Calphen man zusammen.

9.

Allein kaum sah der große Calp'
Das Calpchen sich erheben,
Bumm! Bauz! da lag das Calpchen halb,
Sein Restchen stand daneben.
Wie roch's da nach Lavendelbuft!
Wie sumsten da in hoher Luft
Französch' und spanische Flüche!

10.

Drauf tam, im Projectiren ftart, Ein Mann, d'Arcon mit Ramen:

Beitungen nach, Crillon errichten ließ, um bie Stabt bequemer beschießen gu fonnen.
Anm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> George Brydges Robney, geb. 1718, geft. 1792. Um 16. Januar 1780 ichlug er die spanische Flotte unter Don Juan Langara auf der höhe don St. Bincent, machte fie gefangen und verpropiantirte Gibraltar.

Stracks ab von Jungfer Jeanne d'Arc')
Soll die Familie stammen. Nur stickt die Demuth an ein on; Die Mode sehte von statt con,
So wurde aus d'Are, d'Arçon.

11.

Der stedte seine Dabichtsnas
Run in ben Danbel tiefer;
Er sab, man schof ohn Unterlaß,
Und täglich schoß man schiefer;
Da dacht' er, weil's nun so nicht geht,
Wie wär's, wenn man grad umgebreht
Bur See Laufgräben machte?

Auch breht in seinem Kopf sich um, Was Batteux ihn gelehret; Er hatte ben Virgilium Französch bei ihm gehöret: Da bacht er ans trojansche Pferd, Es wäre wohl ber Mühe werth, Hier so was zu versuchen.

13.

Ein Rriegerath war fogleich bereit, Und alle fagten: D! ja!

<sup>\*)</sup> Sonft Pucelle d'Orléans genannt.

Die Sache hat viel Ahnlichkeit Mit ber vorm lieben Aroja. Wir figen hier ins vierte Jahr, Und Gott weiß, ob nicht zwölfe gar Am Ende auch draus werden:

14.

D'Arçon, ber nur zu wohl gehart,
Wie's bort bie Griechen trieben,
Und baß fie fich ein hohles Pferd
Bon Rurnberg her verschrieben,
Bemalt mit Tulpen roth und weiß,
Nur, katt bes Pfeischens in bem Steiß,
Mit einem Bombenmörfer.

15.

Der dacht', mit Pferben möcht's nicht gehn, Bumal auf britt'icher Erbe,
Denn Britten, wußt' er, die verfiehn
Den Maro und die Pferbe.
Beboch wenn man dem Elliot
'nen Wallfisch ober Caschelot:
Könnt' in den hafen spielen?

Allein der Balfifc hat 'nen Schwang Berbrießlich zu bewegen, Der Oper Mensch' und Göttertang Sind Kinberfpiel bagegen. Für dieß und jen's und bas und bieß Müßt' man die Opfer von Paris, Bum wenigsten verschreiben.

17.

Das geht nicht, nein, ber Wallfischichman; Käm Cari'n') wohl viel zu theuer; Drum such ich Sieg und Lorberstranz Richt in dem Ungeheuer. Bist ihr, wie ich es mach'? ich kapp' Dem Wallsich Schwanz und Borkopf ab, So hab ich eine Arche.

18.

Rommt! Crillon's Arbeit führt zum Grab, Die meinige zum Leben; Bu! Bas bem Reah Rettung gab, Soll uns Grob'rung geben. Dann steigen wir, nach großer That, Auf jenes Calpe-Ararat, Bom Sieg gekrönt hernieber.

19.

Mun flogs, nun rennts, nun liefs, nun gings, Der fagts, ber jauchtts, ber prabfets. Bon Archen tont es rechts und links, Der beutets ab, ber malets.

<sup>\*)</sup> Carl III. Demals König bon Spanien.

Da fägts und zimmerts Tag und Racht, Der Blasbalg teucht, ber Umbos fracht Füt b'Arçon und bie Archen.

20.

Battrien, und schwimmend oben brein, Barn's nach ber herrn Gebanten. Ja! schwimmend so wie Muhtenftein, Sie tamen, fahn und fanten. Doch bieß ift schon zu früh getlagt, Ich will bafür, wie Leffing sagt "), Fortsahrn um fortzufahren.

21.

Behn Archen kamen nun fonach,
Sleich Roahs, angeschwommen "),
Man hatte aus herrn Silberschlag "")
Die Maße genau genommen:
Doch gudten keine Affen raus,
Rein Pfauenschwanz, kein Bogel Strauß,
Rein Elephantenruffel.

<sup>\*)</sup> G. beffen Eremiten.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Um 13. September 1782 Morgens, unter bem Biceabmiral Moreno; während Gliot von ber Königsbaftion herab feine Befehle ertheilte.

<sup>\*\*\*)</sup> S. beffen Geogonie, aber auch orn. Ritter Dichalis Recenfion bavon in ber orient. Bibliothet.

anm. bes Berfaffers.

22.

Nein! Nein! mit biefen war's kein Spaß,
So wie wohl mit ber anbern.
An jeder Borderseite faß
Ein Schießloch an dem andern;
In jedem Schießloch noch ein Loch,
Das war fürwahr! fast größer noch,
Als erstgebachtes Schießloch.
23.

Die ersten Löcher war'n von Hols,
Bon Messing war'n bie zweiten;
So groß, ein Zwerg, ber Teufel hol's,
Konnt' euch in eines reiten.
Ja eine Dame konnt' sonach
hinein an einem Galatag
Den Kopf bequemlich steden.

Mit Ofenplatten war bas Dach,
Mit Ruchenblech bie Banbe
Gebeett, bamit ein Bombenfchlag
Das Gifen nicht verbrennte.
Umber ging eine Doppelwand
Boll Erb', bie man vom festen Land
Erpreß dazu verschrieben.

25.

Run pflangten fie beinanber fic

In einem schönen Bogen, Den man mit einem Kreibenstrich Erst auf ber See gezogen. Auch hatte jebe Archenschanz Die eigentliche Bunbbistanz Für Elliot genommen.

26.

Da zeigt fich (in Parenthefi)
Ein Scho voller Wunder
An dieser Archenbatterie
(Gebt Acht, sie gehet unter!)
Wenn man hinein schrie: Elltox, howe\*)!
So schrie die Nymph heraus: Au! Au!
Recht ominös und beutlich.

27.

"Seht, Kinder; welch ein Schauspiel hier!" Sprach Elliot zu ben Seinen, "Der halbe Mond zu Bath \*\*) tonnt' fchier

<sup>\*)</sup> Ricard Graf Home, geb. 1722, geft. 1799. Berühmter engl. Abmiral, verproviantirte Gibraltar 1782 mit großem Glüde und Geschide. Seine Flotte von 34 Linienschiffen wurde benselben Tag fignalistet, als die schwimmenden Batterien zu brennen anfingen.

<sup>\*\*)</sup> The Crescent. Gine in einem Cirtelbogen gebaute Reihe von Pallaften, worin jur Babezeit vornehme Gafte logiren. Sie gibt ein icones Eco. 2nm. bes. Berf.

"So glangend uns nicht icheinen. "Auch finds Babhäufer, feht nur hin, "Rommt, laft uns aus ben Fremben brinn "Roch heut Babgafte machen.

28.

"An Löchern zwar ift nichts gespart,
"Gezimmert- und gegoff'nen,
"Doch fehlts noch an ber fconften Art,
"Und bas find bie geschoff'nen;
"Und bamit, Kinder, wollen wir
"Im überfluß ben herren hier
"Mit Gottes hulfe bienen."

Gleich bligts und krachts auf Elliot's Ruf, Wie, wenn Bevs canoniret, Als wäre Atna und Besuv Auf Calpe transportiret. Da flogen Rugeln heiß und kalt; Da schoffen Gelben jung und alt Aus Mörsern und Canonen.

30. Berwüftung ftrömt, und Flammen fprühn, Aus Elliot's Gewittern! Das Meer tobt auf, bie Wolken glühn, und herculs Säulen zittern. Doch ruhig, wie gin Kriegesgott Standft bu ba, großer Elliot, Bei beinem Saufchen Belben.

31.

Sott! welch ein Anblid, welch ein Graus!

Seht, Fels und Weltmeer freissen,
Doch hier gebar das Meer die Maus,
Der Berg ben großen Weisen.
Der Helb fast fühn die Lorbeern schon,
Wenn Prahler Crillon und b'Arçon
Umarmen Crucifire.

32.

In britt'ichen Diensten stanb ein Mann,
Bu Manchem zu gebrauchen,
Auch herzlich gut, nur tabelt man,
An ihm bas viele Rauchen,
Der war vertraut mit Ellist:
Der Deutsche nennt ihn Feuergott,
Der Römer ben Vulcanum.

. 33.

Den fcidt' man nach ben Batterien, Um bort in Ruh zu rauchen. Auch fing er mit Frau Paftorin\*)

<sup>\*)</sup> La Pastora bieß bie Batterie, bie zuerft in Brand gerieth, welcher bie übrigen balb nachfolgten.

Unm. bes Berfaffers.

Drauf ftredt ber Schelm bie Bung heraus Und ledt an jedem Wafferhaus Bom Taubenschlag zum Keller").

Run war's gethan! Gott! Feuer! Feu'r!
Ach! Gülfe! Feuer! Wasser!
Was Muth hat, her! zum brittschen Feu'r
Das bourbonsche, bas lass er.
Hier brennts! — Rein bort! — Rein bort und hier!
D'Arçon! Gieh! Feuer! — Unter bir!
Ach baß sich Gott erbarme!

Nun flieg bie Angft, nun fant ber Trot, Nun hat ber helb gefieget; Da liefs gleich Burmern auf bem Rlot, Der in ben Flammen lieget. Befchamt, verwirrt, beweint, verlacht,

<sup>&</sup>quot;) Die glühenben Rugeln, mit benen Eliot schoß, waren ben schwimmenben Batterien am verberblichsten. Daher verdient es wohl ber Erwähnung, baß es ein hannob. Solbat, früher Ragelschmidt, war, ber die Ersindung machte, glühende Rugeln in kurzer Zeit und in großer Anzahl, 200 Stück in einer halben Stunde anzusertigen. Er hieß Joh. Georg Ludw. Schweckendiech aus Hoya, bei v. Issendorfs Compagnie im v. spowschen (vormals v. harbenbergischen) Regimente. Schlözer's Staatsanzeigen, B. 2. (1782) S. 517. 518. B. 5. (1783) S. 62. B. 8. (1785) S. 377 ff.

Rennt felbst im Lichtquell, als war's Racht, Der eine an ben anbern.

36.

Statt 's Feuer zu werfen über Borb
Und 's Pulver zu behalten:
So schmiffen fie bas Pulver fort
Und ließen 's Feuer schalten,
Die See, die ward so schwarz davon,
Ran hätt' die Cap'tulation
Draus können unterschreiben.

37.

Die Archen, die sonst unverlett
Und ruhig konnten liegen,
Die schönen Archen lernten jeht
Das Sinken und das Fliegen.
Und eine nach der andern trat
Die Reis' nach ihrem Ararat
Flugs an durch Luft und Wasser.
38.

Puff! Puff! und einem ganzen heer Bon Spaniern und Franzosen, Lief stromweis bas atlant'iche Meer In Stiefel, Taich und hosen; Und jeder fast verlor etwas, Der eine bieß, ber andre bas, Und Alles ichwamm voll Uhren. 39.

Ein Theil flog bis ans Wolkenreich, Daß fie bie Pyrenden, Die Dredftabt ") und Mabrid zugleich Sanz deutlich konnten seben. Der Atna lag zur rechten Sand, Und hinterwärts bas Mohrenland, Bur linken bie Antillen.

40.

Jub', Kind und Beib lief nun ju hauf Das Ufer zu erreichen, Und Alles ftarrte himmel auf, Bu fehn, die Bögel ftreichen. Da rief ein Felbscher: hatt' ich euch, Die sah ich braugen in bem Reich So schöne span'sche Kliegen.

41.

Da warf Curtis") bie Rehe aus Rach Spaniern und Franzosen, Und zog brauf ein Gemisch heraus Bon Brillen und von Dosen, St. Lubwigsorden, schimmlicht Brot,

<sup>&</sup>quot;) Paris (Lutetia).

Unm. bes Berf.

<sup>\*\*)</sup> Der englische Brigabier Curtis zeichnete fich beim Retten burch Unerschrodenheit gang besonbers aus.

Riechfläschen, Menfchen mausetob, Unb Fahnbriche lebenbig.

42.

Balb tam ein Don, balb ein Marquis, Balb ließ ein Dieb fich bliden\*), Und Ordensbänder fah man bie Bei Galgen auf dem Ruden; Dann tam ein geiftlich Fuberfaß \*\*). Und gleich babei, nur etwas naß, Ein Purschen wie gebrechselt.

43.

D welch ein Anblick, groß umb hehr! Wie sich bie Wogen thürmten! Wie Ocean und Feuermeer Bum großen Endzweck ftürmten! Da fanden Taufende ihr Grab, Und felbst bas Echo brannte ab Bis auf die lette Sylbe.

44.

Als nun bie Sache fo weit war, Berwirrt ber Berr ber Thronen,

<sup>\*)</sup> Nach einigen Nachrichten foll man bie Leute gum Rubern der Batterien aus ben Gefängniffen zu Cabir genommen haben. Unm. bes Berf.

<sup>\*\*)</sup> Auf jeder Batterie befanden fich zwei Patres. A. b. Bf.

Der Flotte, wie zu Babel gar Die Sprache ber Canonen. Da ließen fie Georg's Fels in Ruh, Und schossen besto frischer zu Auf ihres Ludwigs Bruder ').

Der schöne Plan! ach wie verzauft! Bie weg! bie schönen Sachen! Die Rachwelt seh ich in bie Faust Bei manchen Ramen lachen. Doch bir, erhabner Elliot! brennt Ihr Weirauch; hercul's nennt Sie kunftig Elliot's Saulen.

46.

Ihr Christen mit Bernunft begabt, D merets, was ich ergählet. Berkauft nicht, was ihr felbst nicht habt, Berschenkt nicht, was euch fehlet. Denkt hier und an die Bärnhaut hin, Die, ohn' ben Bat'n zu Rath zu ziehn, Bwei Jäger thessen wollten.

<sup>&</sup>quot;) Als ber Graf von Art vie burch bie combinirte Flotte fuhr, falutirte man beffen Boot aus Berfeben mit scharfen Schuffen, wodurch einige Leute auf bemfelben getobtet wurden und er felbft in große Gefahr gerieth. Unm. bes Berf.

## Machschrift

## ber Berausgeber.

Es hat vor langer Beit einmal bezweifelt werben wollen, ob vorstehendes Gedicht, bas von v. Matthiffon in den Sten Band seiner lyrifchen Anthologie mit aufgenommen worden, von bem Berfaffer herrühre ober nicht?

Die herausgeber murben gwar glauben, bem Urtheile ber Lefer bie Entscheibung barüber mit Sicherheit überlaffen gu können; boch mag bie Antwort auch auf anbere, birectere Beife bier gegeben werben.

Es findet sich nämlich der erste Entwurf einiger Berfe in dem Bande einzelner autographischer Bemerkungen des Berfaffers vom Jahre 1782, der mit deffen literarischem Nachlaffe auf die herausgeber überkommen ift. Folgende, damit anscheinend in Berbindung stehende, Bemerkung geht ihnen darin boraus:

"Eine politische Beitung in Berfen, wo allemal bas genus "ber Sache correspondirte, mußte fich nicht übel ausnehmen." Es folgt nun ohne Beiteres fogleich: Im Schiefloch lag ein zweites Loch Das war fürmahr fast größer noch, Als wie bas erfte Schiefloch u. f. w.

Bon bem Anfange bes Gebichts felbft tommt nichts vor, fonbern nur ber Entwurf von etwa zwölf Berfen, und zwar ohne bie nachher gewählte Ordnung.

Sobann wurde bas Gebicht, wie es vom Berfaffer beenbigt war, einzeln gedruckt, und von bem Berleger, — bem Buchhanbler Johann Christian Dieterich in Göttingen, bes Berfassers vertrautem Freunde, — an ben General Elliot selbst in einigen Exemplaren geschickt, bem, wie bereits angeführt worden, bie beutsche Sprache burchaus geläusig war. —

Gine gleiche Authenticität ift nicht rudfichtlich aller Aufffate und Schriften nachzuweisen, welche unter bes Berfassers Ramen erschienen sind. Aus Pietät gegen ihren verstorbenen Bater glauben die Herausgeber bemerken zu muffen, daß dieß g. E. hinsichtlich zweier Schriften ber Fall sei, welche unter folgenden Titeln vor langer Zeit erschienen sind:

Rarifatur - Almanach auf 1801. Aus Lichtenbergs Rachlas. Mit 9 hogarthichen Karifatur - Blättern. hamburg und Mainz ben Bolmer. 1801. und

Almanach ber Liebe auf 1801. Aus Lichtenbergs Nachlaffe. Dit 13 hogarthichen illuminirten Rupfern. Mainz und hamburg bei Bollmer 1801.

Rach allen innern und äußern Kennzeichen mußten beibe fich als ein untergeschobenes schlechtes Machwert fofort barlegen

und wurden ale foldes auch in ben bamaligen fritifden Blattern charafterifirt, wie in ber

Meuen allg. beutschen Bibliothet B. 57 (1801) S. 250 und in ber Erlanger Literaturzeitung. 1801. B. 1. S. 407.

Die lettere bezeichnet fie namentlich: als eine plumpe Betrugerei, ein Denkmal ber Schanbe für Berleger, Berfaffer und Rupferflecher. —

Und boch foll ber Buchhänbler Ignaz Klang in Wien beabsichtigt haben, in seine, bereits im October 1843 — ohne Borwissen und Genehmigung weber ber ersten rechtmäßigen Berlagshandlung, noch ber Herausgeber ober auch nur eines berselben — angekündigte, neue vollständige Ausgabe von G. Ch. Lichtenberg's vermischten Schriften wenigstens ben bezeichneten Karikaturalmanach — gewiß nicht als Selbsteritik seines eigenen Unternehmens — mit auszunehmen!!!

Die herausgeber haben fich nicht verfagen mögen, eine Abfchrift bes officiellen Beugniffes bier folgen zu laffen, welches ber General Eliot ber Befahung ber von ihm flegreich vertheibigten Festung im Allgemeinen, wie ber barunter befinblich gewesenen hannoverschen Brigabe insbesonbere, über ihr Berhalten während ber Belagerung ertheilt hat.

21. June 1783.

Gibraltar

Declaration.

The Brigade of His Majesty's Hanoverian Troops consisting of One Battalion of Redens, One of La Mottes, One of Sydows, having served several years in this Garrison, their conduct has always been most exemplary, but since the Enemy sat down before the place, their patience, sub-ordination, discipline, vigilance, fortitude, zeal, vigour, and courage, has scarce ever been equalled; but I will venture to affirm has never been exceeded: The duration of the attack gave them constant opportunities of exhibiting these Martial virtues in favor of their friends, and to the destruction of their Enemies: And to render these great actions still more conspicuous, they were accompanied by the mildness of civilization, and tenderness in relieving, and assisting, their comrades in distress, when I say Comrades, the whole Garrison is meant, as the utmost harmony does, and always subsisted between Officers and Soldiers, without the smallest interruption.

Every individual having so pointedly performed the Service required of him in his proper station, upon all occasions, I will not venture to mark out any one, as each particular has, in my opinion, an absolute right to the same preference, therefore they will remain in full possession of as much unsullied honours as any Troops in the Universe. — I can only add that the distinguished example of Major General de la Motte their Commander and the several subordinate Officers in command under him must have greatly contributed to such extraordinary behaviour.

(unterg.) G. A. Eliott, Gov.

Eine beutsche übersetung biefes Beugniffes wurde, auf besfallfige Anordnung, ben betreffenben hannoberschen Regimentern augefertigt.

Das englische Parlament hatte übrigens bereits im December 1782 ber Besahung — the Officers, Soldiers and Sailors lately employed in the desence of Gibraltar — ben Dank ber Nation notirt.

Noch verbient hier bemerkt zu werben, daß General Elliot im Sommer 1785 eine Denkmunge auf die Belagerung, mit Genehmigung des Königs schlagen ließ, wovon der König, die Königin, der Prinz von Ballis, wie die königl. Prinzen und Prinzessinnen, ein Exemplar in Gold annahmen, dagegen jeder Ober- und Unterofficier, wie jeder Gemeine, eins in Silber, durch Bermittelung der Borgesetten, erhielt.

EDie betreffenben Bataillons ber hannob. Armee wurben ftets als bie "Gibraltarichen" bezeichnet, in ben ertheilten Dilitairabichieben bie Dienstzeit während ber Belagerung bon Gibraltar ausbrudlich angeführt, und trugen die Gemeinen und Unterofficiere ben Namen Gibraltar auf ihrem rechten Armel gestidt.

## Roch eine

## angebliche Aufschrift

auf

Leffing's Grabmal.

Aus bem neuen hannöverschen Magazin, 9tem Stud vom 1. Februar 1793 S. 129 ff.

In bem Rovemberftud bes ichles wigschen, ehemals braunschweigischen Journals bom vorigen Jahre (1792) befindet sich ein gut gemeinter und auch gut geschriebener Aufsah, über die Art, wie man das Andenken großer Männer verewigen könne, und unter einer Stelle in demselben S. 262 folgende Anmerkung des Berfassers: "Ich erinnere mich noch mit dem lebhastesten Bergnügen der Idee, die mir eine sehr verehrungswürdige Person in Berlin mittheilte, die Stelle, wo Lessichnen; mit einem Stein don solgender Ausschrift zu bezeichnen:

Bie? Leffing's Dentmal biefer Stein?

Rein, Leffing's Name foll bes Steines Denkmal fein."
Bielleicht ift es bem herrn Berfaffer jenes Auffages nicht unangenehm zu erfahren, baß diefer Gedanke wirklich ichon einmal öffentlich für Leffing's Grabmal vorgeschlagen worden ift. Bu diefer Absicht befindet er fich im Novembermonat des Journals des Lurus und ber Moben für 1789 und zwar in folgendem Gewande:

> "Bie? Leffing's Grabmal biefer Stein? Er wird bas Dentmal biefes Steines fein,"

Und bu, möchte man bei ber letten Beile fagen, fouft bes Autors Dentmal fein.

Wenn man biefe Beilen fluchtig ansieht, so merkt man wohl, es liegt etwas Gutes, wenigstens etwas Wibiges barin, bas aber, so wie hier eingeleitet, nicht recht heraus kann, und zwar, weil es, wie man bei näherer Beleuchtung sinbet, in eine nicht geringe Absurbität verwickelt ist, bie es zu einer eigentlichen Grabschrift untauglich macht. Wenn nämlich ein Denkmal und ein Wanderer zusammen kommen, so erforbert es, bünkt mich, die Etiquette, daß das Denkmal den Wanderer zuerst anrebet. Hat dieses ausgerebet, so kann der Wanderer alsbann benken oder sagen, was er will. Hier aber redet der Wanderer das Denkmal an, und was er ihm gleich bei der ersten Bekanntschaft sagt, ist ein berder Wischer für das arme Denkmal selbst, daß es sich dahin postirt hat, und diesen Wischer muß es noch dazu, weil die Herren Viatores nicht alle

fo viel Bis baben möchten, ihnen oben brein felbit bictiren. Diefes ift boch fürmabr gu erniedrigend und gu bart, felbft für einen Stein: Gerabe umgefehrt, follte ich benten. batte buch ber ichlechtefte Stein, ber über Leffing's Grab ftanbe. Urfache, fich feiner Lage ju rühmen. "Ich bin gwar, fonnte er mit Recht fagen, nur ein elenber Blod, aber ich beneibe felbft griechischen Marmor nicht mehr, feitbem mich beutsche Danner (freilich meine Lanbeleute burfte er nicht fggen) wurdig geachtet baben, Dir ju fagen : bier rubt Leffin a's Afche." Aber man bebente jene Auffdrift! Wenn ber Stein , ber fie tragen foll, fcreien fonnte, fo murbe er feinen Gegern ficherlich gurufen : "Benn ich Beffing's Denemal nicht fem foll, warum fest ibr mich bierber ? Etwa um euern immer etwas burlesten Bis zu zeigen ? Das beife ich boch fürmahr fich begießen, um feine Runft im Bledenausmachen ju zeigen. Umb wen trifft benn am Enbe euer Spott ? Sicherlich Riemanben als euch felbft." - Dit einem Bort, bas, woraus man bier gern eine Grabfdrift auf einen arogen Mann erawingen will, ift eigents lich nichts weiter als eine wibige. Moquerie eines Borübergebenben über ein elendes Denkmal, bas man einem großen Manne gefest batte; nicht etwas, in ben Stein gu bauen, fonbern bem Stein etwas bamit angubangen, wie man fagt; und biefes war auch urfprünglich bie Abficht jener Berfe. 3ch fage urfprünglich, benn wiffen unfere Lefer mobl, wer bie Berfe gemacht bat? Leffing felbit bat fie gemacht und gwar auf ben elenben Stein, ben man an ber Stelle errichtete, wo ber

Dichter Rleift in ber Schlacht fiel "). — Bei biefem rief Leffing aus:

D Rleift! bein Denkmal biefer Stein ? - Du wirft bes Steines Denkmal fein!

So gestellt, wird ber Gebante klassisch. Doch gehört selbst Lessingen nur die beutsche Form, er ist eigentlich aus der griechischen Anthologie genommen. In Lessing's Schriften sind diese Beilen nicht befindlich, doch habe ich die neueste Ausgabe berfelben noch nicht gesehen. Sie befinden sich aber aufbewahrt in der allgem. beutschen Bibliothek im 61. Bande S. 422, woraus ich diese Nachricht genommen babe.

Als die Berse im Journal bes Lurus und ber Moben im Ernft für Leffing's Grabmal vorgeschlagen wurden, war ich Willens, etwas dagegen zu sagen, vergaß es aber anfangs, und als es mir wieber einstel, hielt ich eine Erinnerung, wegen ber Bendung, die die ganze Denkmalsstiftung indessen genommen hatte, für unnöthig. Seht aber, da man von der einen Seite jener Berse wiederum gebenkt, und es von der andern mit Lessing's Grabmal auch wieder zur Sprache kommt, kann es wenigstens nicht schaben, einmal ein paar Worte über jenen Borschlag gesagt zu haben. Im Ernst freilich konnte man wohl nie befürchten, daß ste zur Ausschrift gewählt wer-

<sup>\*)</sup> Er wurde in ber Schlacht bei Runnersborf (12. Aug. 1759) verwundet, ftarb aber erft am 24ften beffelben Monats zu Frankfurt o/D.

ben wurden, fo lange herr Grofmann ) an ber Spige ber Unternehmung ftand. Der Gefchmack biefes Mannes ift uns vollommen Burge, bag eber Ales unterbleiben wirb, als bag er bem ohnehin Unvergeslichen ein Dentmal errichtete, worauf jene Borte je erscheinen wurden ober konnten, es fei nun eingehauen ober angehängt.

<sup>\*)</sup> Guftav Friedrich Wilhelm Grofmann, geb. 1746, geft. 1796. Schauspielbichter, und einer ber ausgezeichnetsten beutschen Schauspieler.

Etwas über den fürchterlichen Kometen, welcher, einem allgemeinen Gerücht zufolge, um die Zeit des ersten Aprils unfere Erde abholen wird.

Aus bem städtischen Wochenblatte, — ben göttingischen Anzeigen, — vom 28. Februar 1778. Rr. 9. Auch abgebruckt in: Dla Potriba. Berlin 1778 B. 1. S. 182 ff.; aber nicht mit in bie erste Ausgabe ber verm. Schriften aufgenommen.

Einige Personen von nicht geringer Einsicht, namentlich verschiedene Acerseute und Taglöhner in und außerhalb der Stadt, die sich in den Feierstunden, und zuweilen auch außer benselben, mit Zeitunglesen und Aftronomie beschäftigen, haben in diesen Tagen angefangen, den bekannten Schluß von Rometen auf Krieg nicht ungeschickt umzubreben, und erwarten jetzt, da die Kaiserlichen immer tieser in Baiern eindringen "), einen Kometen von schrecklicher Größe. Ja ich habe sogar ver-

<sup>&</sup>quot;) In Beranlaffung bes burch ben Tob bes Churfürsten Maximilian von Baiern, 30. December 1777, herbeigeführten, burch ben Teschner Frieden, 13. April 1779 beendigten Erbfolgefriegs.

nommen, baf fie fic, wie es flugen Sausvatettt gutommt, bereits burd rubmlichte Bernachlafflaung ibrer Arbeit, und ichleus nige Aufgehrung ihres teinem Borraths gu einem geborigen Empfang beffelben bier und ba porbereiten. Es ift nicht ju laugnen, bağ ber lettere Schluf ziemlich richtig ift; benn follte ein Romet an unfere Etbe amennen, fo febe ich felbft nicht ein, mas wir nothig batten, ju faen und ju pflangen, ober Dinge, bie wir jest icon gerne aben, auf bie Beit aufzusparen, ba wir fie nicht mehr genießen tonnen. Babrideinlicher Beife namlich würde burd überichwemmung alsbann eine fo große Confusion in unfern Adern, Bartianbe und Garten entfteben, bag bie im Jahr 1774 vor bem Gronberthor, eine mahrhafte Rleinigfeit bagegen fein mußte. Allein biefes Alles gugegeben, fo ftedt, buntt mid, in ber Umwendung eines an fich fcon etwas ge magten Schluffes ein: febr fubtilet Brrthum. Denn bag bie Rometen immer Rrieg ober große Begebenbetten antunbigen, ift noch gar nicht mit ber Scharfe bewiefen, bag man anbere Schluffe ficher barauf bauen tonnte. 3ch babe nachgerechnet, und gefunden, bag fie faft noch ofter Krieden als Rrieg bebeuten, ja, wenn fie auch zuweilen Rrieg und Unfalle vertunbigen, fo ift boch nicht ju laugnen, bag fie es, wie bie lieberlichen Rachtmachter bie Stunden, wie gewöhnlich, viel gu fpat thun. 218 baber ber König von Preugen im Jahr 1756 in Sachfen einrudte "),

<sup>\*)</sup> Im Muguft 1756. Der 1759 erschienene Romet, ber ballepiche, gebort bekanntlich ju benen, beren Bahn man berrechnet bat.

fo tam ber bagu geborige Romet erft brei Sabre binten brein; fo, daß es ließ, ale tame er mehr, um felbft Ertunbigung einquaieben als uns au belehren. Huch ber große Romet, ber uns bie Nachricht bringen follte, bag ber Blis umfern Stodbausthurm ') treffen wurde, tam exft; wie ber Thurm ichon abgetragen war. Bas aber am fonderbarften ift, fo tam im Jahre 1770 im Sommer einmal bes Nachts ein Romet, ben ich felbft beobachtet babe, unferer Erbe fo nabe, bag es ausfab, als wollte er uns mehr etwas im Bertrauen fagen, als aus ber Ferne verfündigen, und biefen verfchliefen bie Leute, und es frabte tein Sabn barnach. Freilich tonnten bie Gegner fagen - - boch es ift mir unmöglich, ben Scherz auch nur eine Beile weiter ju treiben. Goers flieft felten gut, wenn bas Berg bes mahrhafteften Dieleibs gegen biejenigen voll ift, bie er treffen foll. Das Gerücht von Unnaberung eines Rometen, woburch nicht wenig rechtschaffene Leute irre gemacht worben find, verdient eine ernfliche Untersuchung, jumal ba bie abergläubifche Furcht fogar kurglich bes Berrn Bofrath Rafiner's Namen und Ansehen einzumischen gesucht, und baburch, wie es nicht anders fein konnte, felbft Leute ftuben gemacht bat, Die

<sup>&</sup>quot;) Für biejenigen Lefer, welche bie Localität ber Stadt Göttingen intereffirt, fei hier bemerkt, daß biefer Thurm (bas Stodhaus) auf bem äußern Weenderthore ftant, bas, bei Demolition ber alten Festungswerke, nach bem Frieden (1763) abgeriffen wurde.

anfangs über bie gange Traumerei gelacht baben. 3ch babe bes herrn Sofraths ausbrudliche Erlaubnis, ju erflaren, wie fich bie Sache verhalt, und bie Urtunde, auf bie fich Alles grunbet, jest in meinen Sanben. 36 balte es baber für meine Pflicht, ben Aurchtfanten unter unfern Mitbiligeen Mies beutlich auseinander zu feben, und lebe ber fichern Goffnung, bag fie am Enbe, wenn fie biefes Blatt weglegen, auch alle Aurcht ablegen werben, bie ihnen Aberglaube und Difberftanbnif eingejagt bat. Soon im December vorigen Jahrs erhielt Berr Sofrath Rafiner einen Brief bon bem jungern Berrn Guler, worin er ibm, mitten unter andern gelehrten Reuigkeiten, auch melbet : Bert Brof. Lerell in Detersburg, ein befannter großer Rechner, habe gefunden, bag ber Romet, ben ich ebenfalls bier im Sabr 1771 beobachtet und eine Rachricht babon in ben gelebrten Unzeigen gegeben babe "), im Jahr 1780 wieber erfcheis nen werbe. Er fest namlich feine Umlaufszeit auf fechstebalb Sabr. Run bebente man einmal, bag biefer Romet erft im Sabr 1780, und nicht ben erften April biefes Sabre erwartet wird: ferner, das wenn Beren Berells Rechnung richtig ift. bies fer Romet feinen Umlauf, feit bie Belt ftebt, foon taufenbmal, bas ift, zweitaufenbmal ofter als Jupiter, und faft fechetaufenbmal Bfter als Saturn, vollenbet babe, obne uns ju ica-

<sup>\*)</sup> In ben götting, gelehrten Anzeigen vom 27. Mai 1771, Nr. 63, S. 537 — 539. Desgl. vom 24. Juni 1771 Nr. 75. S. 641 — 642.

ben, und uns also, von ben Sanben des Allmächtigen in unfer Spftem eingeflochten, vermuthlich in taufend andern Umläusen noch nicht schaben wird und kann; und endlich daß dieser Remet, als ich ihn im Jahre 1771 sah, so klein war, doß ihn sehr wernige Menschen mit bloben Augen sehen, und ich selbst bei etwas Mondlicht kaum durch starte Bergrößerer habe sinden können. Dieses ist kurz die Ursache bes ganzen Lärmens. Da also die tiefsinnigsten Ustronomen nichts von einem naben, am allerweinigsten von einem gefährlichen Kometen wissen, wer will es benn wiffen? die Schäfer und die Propheten vielleicht? —

3d weiß es wohl, daß fich ber mehr raifonnirende Aberglaube icon mit bem Sas ju tragen gelernt bat: Rometen konnten boch unfere Erbe in ihrem Laufe ftoren. Es ift mahr; aber vielleicht weiß ber raisonnirenbe Aberglaube noch nicht einmal, bag ber Mond, Jupiter und Benus unfere Erbe mehr ftoren, ale alle Rometen bieber gufammengenommen. Störungen find in gemiffem Betracht fo ftart, bag man, phne fie zu erwägen, nicht einmal eine Sonnenfinfterniß berechnen Störung ift ein Wort, welches unfer eingeschränkter Berftand, bei Unwendung ber allgemeinften Gefete auf befonbere Källe, ju gebrauchen fur notbig erachtet bat. Bor Gott ftoren fic die Planeten und Rometen nicht, fie bewegen fich nach eben fo icharf bestimmten Gefegen, als jene einfachen find, bie wir geftort nennen. Gine Menge fich einanber angiebenber Rörper tann fich freilich nicht fo bewegen, als uns die Rech. nung von einem einzelnen, ber fich um einen anziehenben Puntt bewegt, lebrt; Saturn foll, wenn die Beobachtungen, worauf man fich flust, richtig finb, eine Beranberung in feinem Umlauf erlitten baben. Allein mas ift alles bas? Sie find feiner Natur vermuthlich angemeffen. Seine große Entfernung bon ber Sonne an einer Stelle, mo bie Grangfreitigleiten freilich baufiger fein mogen, als bei une, erforbert biefes. In Berbaltnif gegen feine große Laufbabn find fie flemer, ale bie bes fleinen Monbes, bie aller menfolicher Rleif noch nicht bet Rechnung bat unterwerfen tonnen. Und ift eine Beranberung, bie man im Umlauf bes Saturns bemeret, munberbarer, als fein Ring ober feine funf Monde ? Alle biefe icheinbaren Umregelmäßigkeiten folgen einer Regel, bie wir noch nicht tennen, bie aber funftige Beiten ausmachen werben. - - Beiter, wenn wir unfere Erbe nut allein fennten, und feinen anbern Planeten, jo wollte ich noch eine Kurcht vor Abholung einigermaßen gelten laffen, aber wir feben außer unferer Erbe noch funfgehn Planeten, die alle fo ungeftort babin rollen, wie wir, tein einziger ift, fo weit fich bie Beobachtung erftredt, meggeführt, ober burch einen Stoß genothigt worben', fich in einer Schnedenlinie bem Mittelpuntt feiner Babn entweber ju nabern, ober fich bon bemfelben ju entfernen. Aber Bbifton") bat

<sup>\*)</sup> Wilh. Whiston, englischer Mathematiker und Theolog. Geb. 1667, gest. 1752. Schried: A new theory of the earth, Cambridge 1738. 8. Praelectiones astronomicae 1707, und mehrere theologische Werke; gerieth wegen feiner Meinung über bie Dreieinigkeit in große Ungelegenheiten.

boch gesagt, die Sündsluth sei hauptsächlich durch einen Kometen entstanden. Das ist wahr. Allein Whiston wußte weit weniger als wir. Sein Roman ift sinnreich und angenehm geschrieben, aber der von Alabins wunderthätiger Lampe in der Taufend und einer Nacht, dünkt mich, ist angenehmer. Wit stehen allerdings in den Händen eines undegreislichen, aber auch allgütigen Gottes, der freilich, so wie ihm Alles möglich ist, uns auch durch einen Kometen absordern könnte, aber daß er es thun wird, ist nicht um ein Haar mehr wahrscheinlich, als daß er unsere Stadt durch ein Erdbeben verschlingen läßt.

Ich kann biefen Auffat nicht würdiger schließen, als mit einer Betrachtung, die herr Hofrath Kästner nicht bloß angestellt haben soll, sondern wirklich angestellt hat, und die Alles enthälf, was die Aftronomie von dem könstigen Schickfase unserer Erde bis jett weiß. Die Stelle steht in seinem philosophissen Gebichte von den Kometen'), und empsiehlt sich durch die erhabenen Wahrheiten, die sie bei so vieler Kürze enthält, eben so sehr dem Berstand, als sie sich durch harmonie dem Gebächniß einprägt. Ich empsehle sie baher allen meinen Lesern als das träftigste Berwahrungsmittel gegen Kometensurcht zur ernstlichen Beherzigung.

Der Menich ift nicht ber 3wed son Millionen Sternen, Die er theils taum ertennt, theils nie wird fennen lernen; Und bag ein Ländchen nur fein kunftig Unglud fieht, Schidt Gott nicht eine Welt, Die bort am himmel glubt.

<sup>&</sup>quot;) S. Abraham Gotthelf Räftner's vermischte Schriften (Th. 1). Altenburg. 1755. S. 70. — Deffelben gesammelte poetische und prosaische schönwissenschaftliche Werke (Berlin 1841) Th. 2. S. 70.

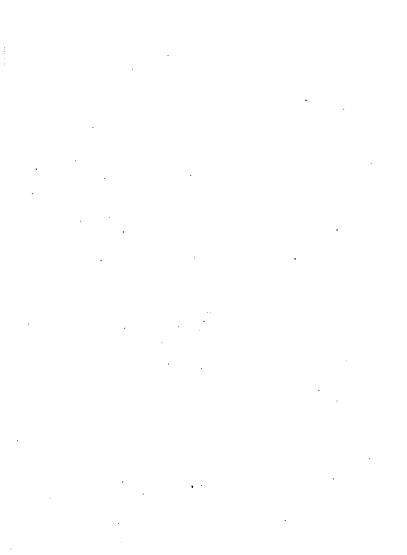



Nicolaus Copernicus. Geb.d.19. Feb. 1473. gest.d.24 Mai 1545.

## Nicolaus Copernicus\*).

<sup>\*)</sup> Buerft befonders abgebruckt im Pantheon ber Deutschen 3ten Theile. Leipzig 1800.

--

•

•

## Borerinnerung

Als iber: wlirdige herr Beeleger des Pantheons ber Deutschen ""mich ersuchte, das Leben unsers. Copernicus für dasselbe zu schreiben, habe ich mich diesem Geschäfte togleich wilkig unverzogen. Es war ein sehr schweichelhafter Gedanks süllig unverzogen. Es war ein sehr schweichelhafter Gedanks süllig unverzogen. Der war ein sehr schweichelhafter Gedanks süllig under hessen Daume aller Jahrhunderte, desson Daume aller Jahrhunderte, desson Daume aller Jahrhunderte, desson Daume ich schweichen sum westen der Stellen zu went ich ihn ausspreche, in mit die Rorstellung von: Größe und Exhabetiseit der Werte des Rax tur zu erwoden im Stande ist, hier, in diesem populairen Werte, so ganz ahne den Borwinf von: Schwinsichheit, das individuelle

<sup>7</sup> Buchhandler hofmann, vormals Chriftoph Stoffel, in Chemnig. Bon feiner Creditmaffe ging feine Buchhandlung, am 31. August 1799, auf Friedrich Gotthold Jacobaer in Leipzig über. Derfelbe fand die beiden erften Bogen des Lebens von Copernicus bereits gedruckt und beforgte er, in Folge weiterer Bereinigung, Die Derausgabe bes Ganzen.

Opfer meiner Berehrung, fei es auch noch fo geringfügig, barbringen gu konnen. 3bm bamit ein Dentmal ftiften gu wollen, baran bachte ich nicht und konnte nicht baran benten. Die Abrechnung zwischen ibm und mir, über biefen Punet, mar nur allgu leicht: ich bermochte es nicht, und er, beffen Rubm bie Simmel ergablen, bedurfte beffen nicht. Allein bafur foien es mir bei meiner Abficht eben fo wenig gang unverbienftlich, als, nach einer gewiffen Schabung, fonberlich fcwer, in einer, jebem gewöhnlichen Lefer von Erziehung verftanbliden Sprache und obne Weitläuftigleit ju ergablen: mas ber große Dann bauptfächlich leiftete, mas er mat, und wie er es murbe. Go wie ich aber ber Musführung felbft naber tam, und jener Enthufiasmus, ber ben erften Ente fiblug bealeitete, bem fühleren Gefchafte bes Biographen, und bie buntein Gefühle beutlichen Begriffen und pracifen Befimmungen meichen mußten; als ich Data ju gablen und ju wagen anfing, bie ich bort in trugerischem Bertrauen auf fluchtige Gra innerungen bin, ungezählt und ungewogen in Anfolag gebracht batte, anberten fich meine Borftellungen von biefem Unternehmen. .. Dit ber von beffen Berbienftlichteit blieb es noch fo ziemlich beim Alten, bingegen verminderte fich bie von ber Leichtigfeit beffelben um ein Mertliches, und biefes brachte in mir eine gewiffe Gemuthoftimmung berbor, wobon man, wie ich fürchte, bie Spuren bier und ba in ber Ergablung felbft nur ju beutlich bemerten wirb. Ich will mich erklaren. In einer Lebensbefdreibung bes Copernicus, obgleich für eine

populaire Corift bestimmt, nur bloß in alleemeinen Ausbruden bon beffen haupiperbienft ju reben , und eima nur ju fagen, mas man auch in ben gemeinften Coriften; findet, mare von ber einen Beite eben fo unididlich gewefen, als es bon ber anbern gewesen fein wurde, in ein au großes Detail zu geben. Rach bem gegenwärtigen Buftanbe unferer Erziebung tonnte ich, aptiob! jenes wohl vorausfeben, und babe es gewiffermaßen auch vorausgefeht; in biefes bingegen mich einzulaffen, ware, wo nicht gegen die Regeln ber Biographie überhaupt, bod gewiß ber Species berfelben gewesen, bie fich nur allein mit bem Plane biefes Werks perträgt, worin boch immer vorzüglich auf ben Dilettanten Rudficht genommen werben muß. Wem baran gelegen ift, fich mit ben Entbedungen, gumal benen eines Dather matitere befannt ju machen, greift obnebin nicht nach ber Les benebefchreibung bes Mannes, sonbern nach beffen Werten felbft. 3d babe mich baber bier aller Beidmungen, und folglich after ber Subtilitäten, bie nothwendig welche erfordert butten, enthale ten, und mich mit blogen Morten begungt. Sat boch Gafe fendi"), in feinen feche Buchern: über bas Leben bes Thebo "1. nur eine einzige Beidmung. Dan tann biergegen nicht einwenben, bas Gaffen bi nicht blog für Dilettauten gefchrieben habe, benn biefe einzige Rigur batten ibm wohl felbft bie Dilettanten,

<sup>\*)</sup> Pierre Gaffendi, geb. 1593, geft. 1655. Canonicus zu' Digne, Prof. ber Mathematik.

<sup>\*\*)</sup> Tycho Brabe, geb. 1546, geft. 1601 gu Prag.

so wie ich fie voraussehe, gern geschenkt — nämlich eine gang gemeine Darstellung bes tychonischen Weltspiems. In seinem Leben bes Copernicus hat er zwar zwei Beichnungen, wobon aber bie eine wiederum ein copernicanisches System und bie andere eine Figur barstellt, die man eher zur Erläuserung des Wortes Corolla, in einem lateinischen Wörterbuche, erwartet hätte, als hier. Peurbach's und Regiomontan's Diographien von eben biesem Bersasser, haben gar keine Belchnungen, so wie nachstehende des Copernicus.

Sigentlich fagt aber alles biefes nur fo viel: jene Sebenst befchreibungen enthalten keine Beichnungen für das Auge. Abet auch keine mit Worten für Phantasie und Berfland? Diefes wäre unmöglich gewesen, zumal in dem Leben Copernicus, deffen hauptverdienst gerade darin bestand, daß er, mit Bernunft und Geometrie bewassnet, in dem großen Kampse, den der Frethum, von aller Macht des sinnlichen Scheins unterstützt, gegen zwei tausend Jahre mit der Wahrheit glücklich bestanden hatte, endlich durch einen entscheidenden Schlag den Sieg auf die Geite der letztern lenkte. Also gezeichnet habe ich auch — mit Worten. Mein Bestreben dabei ging überall auf Kürze imd Deutlichkeit. So sehr ich aber auch gezucht habe, diese relativen Begriffe nach einem mittlern Grade von Fähigkeit und Kenntnissen im Leser für meine Absicht zu hestimmen, so schwer fand ich es, mir in diesem Stück Genüge

<sup>\*)</sup> Radrichten bon ihnen fiebe unten.

Bu thun. Bielleicht ift aber auch bierin vollige Gleichförmiafeit unmöglich. Diefes mar ein Grund von jener Berlegenbeit, aber nicht ber wichtigfte. Diefer lag vielmehr in bem Mangel an Datis, ben großen Mann fo in feiner gangen Geiftefinbibis duglität darzuftellen, wie bieles bei einigen andern Mannern möglich gemefen ift, bie man bereits im Dantheon bee Deutschen aufgeftellt bat "). Ce fintet fich in ben Rachrichten bon ihm nur Beniges von ben Bleinen, oft gering icheinenben, aber ftort darafterifirenten Bugen . Die bie Bingraphien, grofen Manner fo angichend fur ben Lefet, fo aufmunternb umb am fpornent für ben Berfaffer felbft, und am Ende für ben Dinchoe logen fo wichtig machen. Freilich lebt ber große Dann in feinem unfterblichen Bert, aber wie? Goter mochte man fment fo mie Guflib ") in feinen Clementen, ober Apollonius ") in feinen Regelfchnitten. Bie viel aubers lebt nicht g. B. feines größeren Rachfolgers, Repler's, Beift in ben feinigen, ibeffen Briefe nicht einmal in Anschlag gebracht,), morin, so manthe, einzeln bingeworfene Gebanten und Gefinnungen, fo mancht gewagte 3bee, fo mander faft prophetifde Blid über fein Beitalter hinaus, fo manche Unividung, fo mander große bichterifche

<sup>9) 3.</sup> G. Luther, U. v. Sutteh.

<sup>&</sup>quot;) Euflides aus Thrus, lebte um 300 bor Chrifto; Soul-

<sup>&</sup>quot;") Apollonius von Perga, Schiler Cuffib's, lebte um 200 v. Chr.

Rug, fo mande Außerung bes fonderbarften, oft gludlichften Biges, bie fich in feinen Streitschriften, ja bis in feine Borreben und Debitationen bineinfinden, bem Pfpcologen einen ber größten und außerorbentlichften Menfchen darafterifren und inbivibualifiren, bie bie Belt je gefeben bat? 3ch tann mich bier unmöglich weiter ertlaren. Alein, wer nur bas Benige, mas uns zu biefem 3med von Copernicus befannt geworben ift, anfieht, wird winfden ben Geift, ber in biefem Manne gelebt baben muß, naber gu tennen. Der Mangel an biergu nothigen Dachrichten, ber fich größer befanb, als ich anfangs bachte, tonnte alfo unmöglich febr aufmunternd, jumal fur Jemanben fein, ber Urfache batte zu vermutben, man babe ibn beswegen zu biefer Arbeit außerfehen, weil man (mit Recht obet Unrecht, ift gleich viel,) glaubte, er werbe feine gang trochen Derfonalien liefern. Es wurde Bermeffenheit von mir fein, au alauben, bas biefer Mangel wirklich gang allein objectiven Grund babe, und bag mir gar nichts entgangen fein follte, mas wirtlich vorbanden ift. 3ch babe vielmehr große Urfache, bas Begen. theil zu vermuthen, ba mich oft bei meinen Compilationen ber bloge Bufall auf Manches geführt bat, wo ich es gar nicht gefucht batte. Auch konnte ich Giniges nicht habhaft werben, wopon ich mußte, bag es porbanben mar; babin rechne ich bes Bifchofs bon Culm, bes bekannten großen Gonners bes Copernicus und Beforberer feines Berts, Tidemanni Gysii Epistolas, auf bie fich Simon Starovolseins in feiner Hecatontas scriptorum polonicorum. Venetiis, 1627. 4to S. 160.

bei einem besandern Umstande bezieht. Ferner Georgii Joachimi Rhetici ') Ephomerides ad annum 1551. Lips. 1550. 4tv. Die Borrede dieses Buchs ist eins der wichtigsten Ackenstüde für das Leben des Copernicus. Ich hätte es wenigstens einiger Bergleichungen wegen zu haben gewünscht. Denn, was die hauptbata, die es enthält, betrifft, so hat Gassend versmuthlich das Beste benutt, bewn er bezieht sich sehr oft auf das Buch, und hat Bieles daraus seinem Leben des Copernicus wörtlich einverleibt.

Enblich bas Preußische Archiv, in beffen fiebentem Sahrgange eine Abhanblung zu Ehren bes Copernicus von hrn. v. Bacgto\*), und zwei, eine von Confift. Rath Balb, und die andere von herrn Pfarter hein, über einige Dentemaler bes Copernicus auf bem Schloffe zu Allenstein\*\*, befindlich find. Diefe Auffäge find, wie ich aus öffentlichen Blättern ersehe, bereits im vorigen Jahre in der Königs bergifchen deutschen Gefellschaft, beren Schriften jenes Archiv eigentlich ausmachen, vorgelesen worden. Aus jenen Gegenden lätt sich allerdings noch Bieles erwarten, was zur Austelarung der Geschichte bieses außerordentlichen Mannes dienen kann, zu-

<sup>\*)</sup> Joachimus Georgius Rhaeticus (ber Graubunder), Mathematiter, Prof. in Wittenberg, geb. 1514. geft. 1576.

<sup>\*\*)</sup> Lubw. Ab. Frang Joseph v. Bacgto, Prof. in Konigsberg, geb. 1756. geft. 1823.

<sup>\*\*\*)</sup> Sauptftabt eines Ereifes im Königr. Preußen, nebft Schlog.

mal, wenn Manner von Gerrn v. Bachto's Thatigkeit und großer Bekanntichaft mit ber preuß. Geschichte fich bafür intereffiren.

Das nachftebenber Biographie, außer bem aut begrbeiteten Portrait bes Copernicus, feine Bilben beigefügt worben find, ift gang auf meine Beranlaffung gefcheben, und wenn biefes Berfahren Tabel verdient; fo fällt er gang allein auf mich. Die Erlaubnif bes herrn Berlegers, Stemen aus bes Copernicus Leben gu Bergierung von beffen Biographie voraufchlagen, batte ich, ich babe es aber unterlaffen. Ge mare immer etwas in biefen Bilben gemefen, mas fic, nach meiner Empfindung, nicht mit bem anspruchlofen, ftrengen; ernftbaften und überhaupt großen Charafter bes Mannes batte vereinigen laffen. Er felbft murbe es gewiß nicht gebilligt baben. Bas batte ich auch für Scenen vorschlagen follen? Etwa wie er in feinem 27ften Jahre vor einer großen, gemifchten Berfammlung in Rom Collegia lieft, ober wie er im Golafrod folechtes aftronomifches Gefdus gegen ben himmel richtet? Bas batte benn alles biefes erläutert, ba er jenes mit fo manchem gelebrten Charlatan und biefes mit jedem aftronomifchen Conftabler gemein batte?

Dem Terte hier und ba Anmerkungen beizufugen, fchien mir vieler Lefer wegen nothig. Ginige ber größeren habe ich unter ber Rubrik von Beilagen hinten angehängt. Dicolaus Copernicus, eigentlich Röpernit'), warb zu Thorn, einer alten preußischen Stadt am rechten Ufer ber Weichfel, ba wo fie aus Polen in die preußische Grenze tritt, am 19ten Febr. 1473 ") geboren. Der Ort hat seinen Ursprung, wie die meiften Städte bafiger Gegend, eigentlich dem beutschen Orben zu danken, der bekanntlich im 13ten Jahrhundert nach

Unm. bes Berfaffers.

<sup>&</sup>quot;) Co finbet fich ber Name in Berneten's (geb. 1672, geft. 1724. Burgermeifter in Thorn) Thorn fcher Chronita S. 76 geschrieben. "In biesem Jahr (1463), heißt es daselbst, ift Nicolaus Röpernit allbier ein Burger geworben." Diezes war ber Bater bes Aftronomen. Mit ber Gelehrsamkeit und bem Ruhme bes Sohnes wurde ber Name lateinischer. Will man aber einmal auch im Deutschen bie lateinische Endigung beibehalten, so schreibt man wohl ben Namen am besten, wie ihn ber große Mann selbst, und unsere vorzüglichsten Schriftzsteller häufig geschrieben haben: Copernicus.

<sup>&</sup>quot;) über bie Berichiebenheit, bie fich in ben Angaben bes Geburtstags fowohl, als bes Tobestages bes Copernicus bei ben Schriftfellern findet, habe ich mich in ber Beilage umstänblich ertlart. Unm. bes Berfaffers.

Preugen jog, um bort Eroberungen für fich felbft und ben Simmel zu machen. Diefe interefftren uns bier nicht. 3ch gebente baber nur turg noch einer britten Groberung beffelben, an bie ber Orben felbst mobl am wenigsten gebacht baben mag, unb biefes ift bie, bie er fur bie Berrichaft unferer Sprache und unferer Sitten gemacht bat. Er bat bem ausgebreiteten, Deutfd rebenben und lebenben Banbe, Deutschland im buchftablichen Sinne bes Borts, eine feiner fconften Provingen gugelegt, Dreufen, aus welchem feit jeber Danner bervorgegangen finb, und noch immer bervorgeben, bie, fo weit die Gefchichte ber Deutschen reichen wirb, eine Bierbe berfelben fein werben. Unter biefen fteht mobl Copernicus oben an. Die Musbreitung feines Namens und Rubms wirb, fo lange bie Belt ftebt, immer gleichen Schritt halten mit ber von Cultur und humanitat, hingegen Barbarei, Aberglauben und Religion und Bernunft fcanbenber Bewiffenszwang berricen, wo man ibn entweber gar nicht tennt, ober vertennt ober vertennen muß.

Des Copernicus Bater, ber ebenfalls Ricolaus hieß, war aus Cratau gebürtig und erhielt im Jahr 1463 bas Bürgerrecht zu Thorn. Was biefer Mann sonft noch war, und was für ein Geschäft er eigentlich trieb, ift nicht bekannt. Unbebeutend kann er indessen nicht gewesen sein, denn er heistathete zu Thorn die Schwester bes nachherigen Bischofs von Ermeland, Lucas Waißelrobt genannt von Alten ),

<sup>\*) 3</sup>ch bin in ber Rechtschreibung biefes Ramens bem herrn

eines Mannes, ber in ber Gefdichte von Preugen felbft fcon befannt genug, es nachher auch burch bie große und zwedmäfige Borforge für feinen Reffen, unfern Copernicus, felbit in ber Gefdichte ber Aftronomie geworben ift. Bon einem Bruber, ben Covernicus noch hatte, weiß man blog, bag er fich einmal in Rom aufgehalten babe '). Gelbft fein Borname ift unbefannt \*\*). Seine Geringfügigfeit muß allerbings groß gewefen fein, ba ibn felbft ber Glang feines Brubers nicht einmal recht fichtbar machen fonnte, ber boch in bas gange Goftem feiner Bermanbticaft fo bell binein leuchtete, bag baburch fogar ein Barbier, Martin Ropernit, bemertlich murbe. Die

v. Bacgto (Gefchichte Preugens B. IV. G. 37) gefolgt. beißt fonft gewöhnlich Bagelrob, auch Battelrob ober Beiffelrob. + 1512. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Man erfährt biefes aus bes Joachim Rheticus Bueignungeschrift an einen gelehrten Rurnberger Georg Sartmann, die jener ber von ibm gum Druck beforberten Trigonometrie bes Copernicus, Wittenberg 1542 4to, vorgefest bat. Diefer Bartmann batte ju Rom Umgang mit jenem Coper-Unm. bes Berfaffers. nicus gehabt.

<sup>\*\*)</sup> Rad glaubwurbigen banbidriftlichen Radrichten aus Frauenburg, bat biefer Bruber Unbreas gebeißen, und ift ebenfalls Domberr ju Frauenburg gemefen. S. monatliche Correspondenz berausgegeben bon &r. v. 3 ach. II. Bb. G. 285 f. Umm, ber erften Berausgeber.

Chronik nennt biefen \*), und fagt, er fei am 11ten August 1602 reich gestorben.

Bon ber Schule zu Thorn ging Copernicus nach Crakau, eigentlich um Mebicin zu studiren, worin er auch wirklich Doctor wurde. Bugleich aber sette er bas Studium der alten Sprachen, wozu man schon damals in Thorn den Grund legen konnte, ernstlich fort, studirte Philosophie und vorzüglich Masthematik, der er sich bereits in seinen frühesten Jahren mit brennendem Eiser ergeben hatte, und so näherte er sich allmälig seiner eigentlichen Bahn. Er hörte nämlich den dortigen Lehrer der Mathematik, Albertus de Brudzevo\*), über den Gebrauch des Aftrolabiums; und was auf einmal sein Genie weckte und ihn auf den Weg wies, der ihn zur Unsterblichkeit führte, er wurde da mit dem Namen und dem Rubm Pur-

<sup>\*)</sup> Bernete. G. 226. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich Brudzewski. Simon Starovolscius in seiner Hecatontas scriptorum polonicorum. Venetiis 1627. 4to. ©. 94 hat von ihm einen eigenen Artises. Diesem zusolge hat Brudzewski Tabulas pro supputandis motibus corporum coelestium; Introductorium astronomorum Cracoviensium; einen Commentarium in Purbachii Theoricas, und wie es wörtlich in dem Buche heißt: Ad Epimeridas Konigsper notas, vermuthlich Anmerkungen zu Regiomontan's Ephemeriden, geschrieben.

Anm. bes Berfaffers.

bach's und Regiomantan's") befannt. Es liegt meines Ermeffens nicht außer unferm Wege, hier furz anzuzeigen, wer bie Manner gewefen finb, ohne welche, wie fich Gaffenbi ausbrudt, vielleicht tein Copernicus geworben ware. Pur-bach und fein Schuler, Freund, Gehülfe und Nachfolger im

<sup>&</sup>quot;) Georg Durbad, auch Deurbach, bat feinen Ramen von feinem Geburtsort Peuerbach, einem Stabtchen in Dberöfterreich. (Geb. 1423, geft. 1461.) Regiomontan, eigent. lich Johannes Müller, ober Molitor, geboren 1436 gu Ronigsberg, einem Stabtchen im Stifte Burgburg, bas aber, wo ich nicht irre, mit bem Umt gleiches Ramens, worin es liegt, an Sachfen : Siloburgbaufen gebort. Bon biefem feinen Geburtsort gab er fich ben Ramen, ja er fdrieb fich mobl gar aumeilen Johannes Germanus de Regio monte (Weidler Hist. Astron. p. 304) und Germanus Francus. Er starb zu Rom 1476. Der Name feines Geburteorte, und fein baber genom: mener eigener, ließ auf eine berühmtere Stadt ichließen, und bat besmegen mehrere Schriftsteller verleitet, ibn fur einen Preugen und Landsmann bes Covernicus im engern Berftanbe zu halten. Diefes ift foggr bem fonft in ber preuß. Lit.s Befdicte fo febr bewanderten David Braun (Burggraf gu Marienburg, Kriegscommiffair ic., geb. 1664, geft. 1737) begegnet', ber ibn in feinem 1723 in 4to berausgegebenen Berte de Scriptorum Poloniae et Prussiae Historicorum etc. virtutibus et vitiis, einen Breugen nennt. G. Difaneti Entwurf ber preuß. Litterargeschichte. Konigeberg 1791. 8. G. 109. Saffenbi bat beiber Leben vereint befdrieben (opp. T. V. p. 457. Edit. Florent.). Unm. bes Berfaffers.

Umt, Regiomontan, maren beibe Deutsche, beibe Danner bom größten Geift und Aftronomen bom erften Rang. waren nicht blog bie Bieberberfteller ber Aftronomie in Deutichland, fondern aller mabren Aftronomie in Guropa überhaupt. Durch fie allein fing fie im 15ten Sabrbunbert wieber an aufauleben. Gie bemerkten bie Rebler ber altern Safeln und fuchten fie ju verbeffern, und hatten querft ben großen Gebanten, ben himmel als einen Beitmeffer angufeben und aus beffen Bewegungen die mabre Beit ber Beobachtungen ju bestimmen: ein Berfahren, bas einen ber größten Fortidritte ausmacht, ben bie praktifche Aftronomie je gethan bat; bas fich biefe Manner amar erfanden, ben Mangel an genauen Uhren au erfeben, bef fen man fich aber noch jest bedient, felbft bie genauern Uhren, bie man bat, baburch zu prufen. Alles biefes und noch viel mehr haben fie geleiftet, und boch ftarb ber erfte, nachbem er noch nicht 36, und ber andere, ale er nur einen Monat über 40 Jahre \*) gelebt batte. - Diefes maren bie Manner, bie fich Covernicus zum Dufter nahm. Borgualich mar es aber Regiomontan's großer und gusgebreiteter Rubm, ber ibn entflammte. Er wollte bem Manne gleichen, ber ben Simmel

<sup>\*)</sup> So hat Gaffendi und aus ihm Beibler a. a. D. Melchior Adam (Rector zu Beibelberg, gest. 1622) hingegen (vitae Germanorum philosophorum, Heidelbergae 1615. 8. p. 11) rebet nur von 34 Jahren.

Unm. bes Berfaffers.

genquer beobachtet und gefannt batte, ale alle feine Borganger, ben Rom \*) ju fich rief, um bon ibm gu lernen, und ber für feine Berbienfte im Dantheon begraben, liegt. Das Biel, wie man fieht, mar boch genommen. Denn Copernicus tonnte wohl wiffen, bag Regiomontan ein fo frubgeitiges Genie gewesen war, bag man ibn bereits in feinem 12ten Jahre reif genug fant, die Universtich Leibzig zu beziehen; bag er fcon in feinem 15ten biefe Univerfitat verließ und nach Been gu Purbach ging, um bort feinent bereits erworbenen grunblichen Renntniffen ber fobarifden Meronomie, bie fontt fo menia Reig für bas Alter ber Rinbbeit bat, noch bie ber theprifchen bingugufügen; bag er balb barauf mit feinem Lebrer ju einem gemeinschaftlichen 3med fo zu arbeiten anfing, bas es jest menigftens zweifelbaft ift, welchem bon beiben eigentlich ber oben ermabnte Gebante von ber Beitheftimmung gugebort, bemt ältern Purbad, ber mehr Erfahrung, ober bem jungern Regiomontan, ber vielleicht mehr Genie batte \*\*); umb endlich, bağ ibn fein reicher und berühmter Schuler Baltber \*\*\*) gu

<sup>&</sup>quot;) Pabft Sirtus IV., um fich feiner Einsichten bei Berbefferung bes Kalenbers zu bebienen. Er erhielt beswegen große Berfprechungen und wurbe jum Bifchof von Regensburg creirt. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Bailly, Hist de l'astron. moderne I. p. 317. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*\*)</sup> Rembato Malther, Spried Observationes astronomicae per regulas Ptolemasi de motu solis.

Nürnberg in ben Stanb setze, bie Werkzeuge, bie er sich erfand, auch auszusühren; Werkzeuge, benen, wie sich Bailly\*) ausbrückt, oft nichts sehlte, als bequemere Bewegung, genauere Theilung und bas Fernrohr, um größtentheils bamit ausrichten zu können, was in bem letten Jahrhundert für Astronomie gethan worden ist. Dieses war ein beträchtlicher Borsprung bes Musters vor dem Nacheiserer. Allein Copernicus ging, seinem Borsatze getreu, mit der eisernen Beharrlichkeit, die ihn auszeichnet, seinem Borbilde ruhig nach. Er suchte Regiomont an's Ruhm und fand ihn, und dieses ohne allen Sporn von zeitlichem Gewinn und selbst ohne den eines Nebenbuhlers.

hier faste Copernicus, für beffen wißbegierigen Geift nun fein Baterlanb und Polen viel zu enge zu werben anfing, ben Entschluß, nach Stalien zu geben, wo, nach bem Umsfturz bes vrientalischen Kaiserthums, Kunfte und Wiffenschaften aufzublühen angefangen hatten, bas fich bereits ber Mitte feines golvenen Beitalters \*\*) näherte, und wo fast jebe etwas berrächtliche Stadt ein kleines Athen war \*\*\*). Dieser Entschluß hing ehr gut mit seinem Hauptvorsat zusammen. Denn auch Purbach hatte sich bort gebilbet, und selbst Regiomontan, ben

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 314.

Unm. bet Berfaffere.

<sup>\*\*) 1450 -- 1550.</sup> 

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*\*) (</sup>William) Roscoe's Life of Lorenzo de' Mediei. London 1795 in ber Borrebe. Unm. bes Berfaffers.

ber Carbinal Beffarion ") mit fich von Bien babin gog, batte noch bort gelernt. Copernicus ftubirte gu bem Enbe porber bie Berfveetine praftifc. lernte zeichnen und malen (er hat fich fogar bor bem Spiegel felbft gemalt), um fich ben Aufenthalt in einem Lande, wo es fo viel ju zeichnen gibt, fo nuglich ale möglich ju maden. Er war 23. Jahre alt. Gein erfter Ausflug war nach Bologna, wo bamals Dominicus Daria bie Afronomie mit großem Beifall lebrte, unb, wie Riccioli\*\*) von ihm fagt, burch Borte und Beifpiel feine Schuler jur Beobachtung bes Simmels aufmunterte \*\*\*). Dit biefem Daria erging es bem Copernicus, wie Regio. montan mit Durbad, que bem Schuler murbe balb ber Freund und ber Gehilfe. Daria batte bie Brille, ju glauben, Die Dolboben batten fich feit bes Dtolemaus Beiten merflich beranbert, und g. B. bie gu Cabir babe über einen gangen Grad quaenommen. Er trug biefe Meinung bem Copernicus bor, und es foll ben Lebrer, fagt Baffenbi, febr gefreuet

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Beffarion, geb. zu Trapezunt 1395, geft. 1472, wurde vom Pabfte zu Gefandtichaften gebraucht, war großer Freund ber Gelehrten.

<sup>\*\*) 3</sup>ob. Baptift Riccioli, Aftronom und Jesuit. Geb. gu Ferrara 1598, geft. ju Bologna 1671.

<sup>\*\*\*)</sup> Almag. nov. Chronici P. II. p. XXXIII. Repler gebenkt. feiner in ber Borrebe gu f. rubolph. Safein G. 3.

baben, bag fie ber Schüler nicht migbilligte. Diefe Rreube bes Lebrers bei einer folden Beranlaffung, macht bem Bebrling auf alle Beife Chre und jene Dichtmifbilligung teine Schanbe, felbft wenn fie , wie ich faft vermuthe, etwas mehr gemefen fein follte, ale ein bloges Compliment. Der ftille, ftrenge, ernfte Copernicus war nicht bon folder Urt. Auch mar et fein burchfliegenber, berühmter Reisenber, von bem man wohl folde fliegenbe Urtbeile anmeret. Diefe Leute lebten beifammen und batten fich über bie Sache befprochen. 3ch bente: vielleicht bat fein gang eminenter Sinn für Ordnung und Ginfalt ber Ratur, icon bamals ben ptolemaifden Birrmarr läftig gefunden, und er auf Berbefferung gebacht. In einer folchen Lage bort fich jede neue Deinung eines berühmten und erfobenen Mannes icon allein wegen ber hoffnung gern an, in ibr vielleicht ein Rettungsmittel zu finben, ober wo nicht, fic wenigftens berechtigt glauben zu tommen, ben gangen Plunder einmal wegzuwerfen und von Neuem anzufangen. Un biefem Ort beobachtete er, wie er felbft ergablt, im Jahr 1497 am 9ten Mary, eine Stunde bor Mitternacht, eine Bebedung bes MIbebaran burd ben Monb.

Im Jahr 1500 erscheint er auf einmal in Rom. Er bes geichnet biese Periode, selbst burch bie Beobachtung einer Mondfinsterniß, die er, wie er sagt, am Gten Nov. dieses Jahrs boet mit großem Fleiße angestellt habe '). hier wurde er mit außer-

<sup>\*)</sup> Revol. orb. coelest. Lib. IV. Cap. 14. Anm. b. Bf.

orbentlichem Beifall aufgenommen, und es mabrte nicht lange, fo bielt man ibn für nicht biel geringet, als Regiomontan Er wurde bort gum Lehrer ber Mathematit ernannt, und las mit großem Beifall vor. febr gemifchten Berfammlungen von Großen und von Ranklern \*). Bom Urgt Copernis cus bort man bier nichts. Es war blog ber Mathematiter und Aftronom. ben man ehrte und ben man fucte. Schabe, bağ es bier fo gang an Nachrichten feblt, Die einiges Licht auf biefe Beit feines Lebens werfen fonnten. Die Außerungen feines Benies gegen bie, mit benen er lebte, und bie ibm beurtheilen fonnten, muffen groß, und überhaupt feine Salente ichon bamals febr bervorftechend gemefen fein. Überall, wo er binging, jog fein Ruf vor iben ber, wovon wir bie Folgen feben, aber nicht immer ben Grund, wenigstens nicht bestimmt. Indeffen loft fein nachberiges: Leben bigfes Rathfel. gum Theil und lagt bier und ba burch ben Rebel bliden, ber über biefer feiner Jugenbgefdichte bangt. Er war fich immer gleich. Bielleicht aber befaß nie ein Dann bon foldem Beift weniger Gitelfeit als er, er, beffen Rubm auch bie größte befriedigen konnte. immer thatige Dann fur Die Biffenfchaften that, erfuhren gewöhnlich nur feine Freunde. Bon biefen bing alfo fein Ruf gemiffermaßen ab. Sie fprachen bon ihm mit Freunden und fdrieben von ibm an Freunde. Aber mit ber Rachwelt von

<sup>\*)</sup> Gaffenbi aus bem Rhaticus, a. a. D. G. 442. Unm. bes Berfaffers.

ihm zu sprechen, bazu hatte wohl mancher nicht einmal bie Abficht, ober, wenn er sie hatte, nicht immer die Fähigkeit. So verhielt es sich also wahrscheinlich mit ihm schon in Italien, am Ansang seiner Laufbahn, wie es sich, ganz ausgemacht, mit ihm am Ende berselben zu Brauenburg noch verhielt. Selbst von seinen unsterblichen Bemühungen über die Ordnung des Planetensystems hörte man zuerst von einem seiner Freunde.). Das Wert selbst, die mühsame Frucht eines stillen, fast sech zund dreißig jährigen Brütens, wurde ihm gleichsam abgenöthigt, und die Welt, die er damit erseuchtet hat, erhielt es von ihm, durch einen traurigen Tausch, erst in dem Jahre, da sie ihn selbst verlor. Bon Kom kehrte er endlich in sein Baterland zurück, wo ihm sein Oheim Lucas, der nach dem Tode Nicolaus von Tungen Bischof von Ermeland geworden war, ein Canonicat am Dom zu Frauenburg.") er-

<sup>\*)</sup> hiervon weiter unten. Unm. bes Berfaffers.

<sup>&</sup>quot;) Eine kleine Stabt, beim Ausfluß ber Beichfel, am fogenannten Frischhaff. Der bafige Dom ift eines ber schönften Gebäube bieser Art in Preußen. Er liegt auf einer Anhöhe und ragt mit ben Bohnungen seiner Domherren über bas Stäbtschen majestätisch hervor. Benn ein Prospect von beiben, ber sich beim hartknoch (Alt- und Neues Preußen 1684. Fol. S. 412) besindet, richtig ift, so möchten einem fast dabei bie berühmten Berse einfallen: Par domus est urbi †), nur nicht

<sup>†)</sup> hatte ber Berfasser hier Martial. Epigr. VIII, 36, 12, im Sinne? Par domus est coelo: sed minor est domino. (?)

theilte. Diefe Beförberung ift unendlich wichtiger für bie Belt geworben, als wohl ber Bifchof babei bachte und benten konnte. Dier erlangte Copernicus nämlich, zwar nicht ohne einigen Kampf und erlittene Kränkungen, endlich Rube und Muße, sein großes Wert anzusangen und zu vollenden. Er verließ auch Frauenburg nie wieder, kleine Reisen, größtentheils in Geschäften bes Bisthums ober seines Capitels, ausgenommen, und wahrscheinlich ruben seine Gebeine auch da noch jest.

Sobalb ben mannichfaltigen Berbrieflichkeiten, bie er anfangs wegen feiner Beförderung zu erdulden hatte, burch bas Unsehen seines Oheims abgeholsen war, und er in ben ruhigen Besit seiner Stelle tam, sette er sich zur Richtschnur brei Lebensregeln vor, die er sich strenge zu beobachten vornahm, und auch, wie es sich schon aus bes Mannes ganzem Charatter hätte berechnen laffen, strenge beobachtete. Er ft ens vor allen Dingen seine gottesbienstlichen Geschäfte abzuwarten; zweitens teinem Urmen, ber von ihm als Urzt hülfe verlangte, seinen

urbs orbi, man mußte benn ben ausgebreiteten Ruf ihres Ramens barunter verstehen. Es befindet sich baselbst noch eine von Copernicus angelegte Wassertunft, wodurch er das Wasser ber Passarge ober Passerg auf den Berg hob, um die Bohnungen der Domberren damit zu versehen. Bu hartenoch's Beiten war sie noch im Gange. Herr v. Baczto aber (Gesch. Preußens B. IV. S. 128) sagt, sie stehe jeht nur noch zum Theil, könnte aber wahrscheinlich mit geringen Kosten wieder hergestellt werden.

Beiftand ju berfagen "); und brittens alle übrige Beit bem Studiren gu widmen. Go lebte er für fich im Stillen und mifchte fich weber in bie Gefcafte bes Bisthums, noch feines Cavitels, wenigstens nie unbefragt; befragt bingegen, zwar ungern, aber immer mit Thatigfeit, Ernft und Rraft, fobalb Bei folden Berathichlagungen offenbarte fich er fich einließ. febr balb bes Mannes beller Ropf und großer Scharfblic in Geschäften bem gangen Capitel. Seine Meinung war immet bie, bie man am Enbe befolgen ju muffen glaubte. Go tam es enblich, bag man auf einmal ben ftillen Domberen, ben Argt ber Armen, ben Raceiferer Regiomontan's und fpeculativen Ropf, an einer Stelle auf bem Schauplat ber Belt erblickt, wo man ibn nicht gefucht batte. Er murbe nämlich im Sabr 1521 pon bem Cavitel, und zwar ein ftimmig, gemablt, um als Abgefandter beffelben auf ben Landtag nach Graubeng gu geben, wo bamale bie wichtigften Geschäfte abgethan werben Ein Sauptartifel war bie Berbefferung bes Mungme-Bahrend bes verheerenben breigebnjabrigen Rrieges mit bem beutschen Orben ") waren nämlich bie Dungen fo febr

<sup>&</sup>quot;) Öffentlich hat er nie prakticirt. Diefes vertrug fich nicht mit seiner Lage und ber erften Lebensregel. Allein ben Armen, bie ihn baber fast anbeteten (ut numen venerarentur, fagt Gaffen bi), theilte er Arzneien, bie er auch selbst verfertigte, willig mit.

<sup>\*\*)</sup> Durch biefen Rrieg von 1454 bis 1466, suchte ber Orben

gefunden, bag oft bie Dart fein ju gebn Dart Gelb ausgemungt murbe. Die Rebuctionen nach bem Frieben waren baber " außerordentlich, und ber Breit ber Lebensmittel flieg ungebeuer "). Berbefferungen, bie man bier und ba anbrachte, balfen nicht viel ober bauerten nicht lange, und weil nicht Alles gleichformig gefchab. fo wurde baburd bie Betwirrung und bas Digtrauen bei Sandel und Bandel eber bermehrt als verminbert. Diefes erforberte nun freilich Gulfe, und ben Dathematiter Copernicus bagu gemablt ju baben, macht bem frauenburgifden Cabitel Chre. Denn por bas Forum ber Mathematif geboren eigentlich biefe, oft nicht leichte. Untersuchungen und Bergleichungen. Dan weiß, bag Remton felbft bei einem äbnlichen Geschäfte ift gebraucht worben \*\*). Mertwürdig genug. So trafen fich alfo bier Copernicus und Remton, die fich fo gludlich und gur Chre ber Denichbeit bei bem großen Beltfoftem getroffen baben, einander, wie von ungefähr, bei bem fleinern . - ber Dinge.

feine Derrichaft über Preußen zu behaupten, beffen Souverainetät durch ben Frieden von Raffau bei Thorn auf Polen überging.

<sup>&</sup>quot;) Wem es um gründliche Kenntniß biefer traurigen Geschichte zu thun ift, findet fie in Schuz Hist. Lib. X. beim hartenoch a. a. D. S. 531 u. ff. und in David Braun's
aussubrlichem Bericht vom polnischen und preuß. Münzwesen.
Elbing 1722. 4. Cap. III. Unm. des Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Ifaac Newton wurde befanntlich 1696 Mungwarbein.

Copernicus übergab bem Landtage eine Schrift, worin er, nach einigen biftorifchen Untersuchungen, ben Berth ber verschiebenen Durgen zu bestimmen suchte, und einen Kanon angab, worin alle auf eine einzige Rorm reducirt worben. Allein biefes echt copernicanifde Dungfpftem erbielt am Enbe feinen sonberlichen Beifall. Man warf ibm vor, er babe bie eigentliche Beit, worin bie Dungen geschlagen worben, nicht immer genau genug angegeben und noch viel weniger immer ben Gebalt. Go fagt Braun\*). Bielleicht aber lag ber Grund ber Bermerfung ober ber Burudlegung feines Plones barin, bag er, wie eben biefer Schriftsteller febr treubergig bingufest, bie brei arogen Stabte, Elbing, Dangig und Thorn gur Ungebur angezapft, und fogar vorgefchlagen babe, baß fie ibre Mungen an einem britten Ort, gemeinschaftlich und auf bes Landes Roften unter öffentlicher Aufficht, follten folgen laffen. Der Gebante ift, wie mich buntt, jebem Orbnungsgefühl behaglich, copernicanisch und fcon, aber mabriceinlich unausführbar, weil bas Mungmefen bei Staaten, fo wie bas Gelb felbft bei Inbivibuen, leiber! mit ju ben Bergensangelegenheiten gehört. Man borte bie Borfcblage an, ftritt lange bafur und bawiber, und legte fie endlich jum Gebrauch fur bie Nachwelt bei. Es ging alfo bier bem großen Ordnungefinder mit feinem Mungfpftem faft wie nachher mit feinem Belte fpftem. Bielleicht aab biefe Geschichte Unlag, feinen brei Le-

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 50, 51.

beneregeln noch ein paar Alugheiteregeln hingugufügen, beren Befolgung man bie große Burüchaltung mit gupuschreiben bat, mit ber er nachber bei ber Bekanntmachung feines Beltspftems verfuhr.

Durch eben biefes unbeidräntte Bertrauen, bas man in ihn feste, wurde er oft bon ben abmefenben Bifcofen ju ihrem Bermefer ernannt, fo wie er nicht felten ber Rathgeber felbft ber anwefenden gewesen war. Ja, nach bem Tobe bes Bis fcofe Fabianus de Lusianis"), ber feinem Obeim im Bisthum folgte, murbe er fogge, sede vacante, bon bem Capitel gum Generalvicarius und Abministrator ber bifcoflichen Befisthumer ernannt. hier geichnete er fich burch eine That aus, bie nicht mit Stillichweigen übergangen werben barf. Der beutiche Orben fowohl als verfcbiebene Verfonen am Bofe, batten fich einiger Guter angemaßt, bie eigentlich jum Bisthum Ermeland gehörten, und ben Befit berfelben lange behauptet. Diefe reclamirte mun, nicht ber Bifchof Copernicus, fonbern ber blofe Abministrator, mit bem Muthe, ben ibm bie Überzeugung von ber Gerechtigfeit ber Sache einflößte, und mit ber nicht au beugenben Beharrlichkeit, bie ihm fcon eigen war. murbe bebrobt, und auf mancherlei Beife verfolgt. Affein er

<sup>\*)</sup> So heißt es beim Gaffenbi. hartinoch S. 459 fchreibt ihn: Fabianus von Mertlichen Rabe aus bem Gefchlecht ber Lofiener. Starb 1523.

Unm. bes Berfaffers.

ging immer feinen Gang ruhig, gerabe und unerschütterlich fort; wirfte endlich ein Mandat bes Königs aus, und die Güter mußten zurudgegeben werben.

Bon biefem erften Theil feines Lebens, so ehrenvoll er auch ift, wurben wir wahrscheinlich wenig wissen, wenn nicht endlich eben biefer Anordnungsgeist, eben biefer gerade und starke Menschensinn des Mannes seine Kraft bei einem der erhabensten Gegenstände der Natur mit so großem Glud geübt, und so die Dauer seines Aufs gleichsam an die Dauer der Welt selbst angeknüpft hätte. Eine kurze Darstellung dieser seiner unsterblichen . Bemühungen wird zugleich den zweiten und haupttheil seines Lebens ausmachen.

Unter ben mannichfaltigen Borftellungen, die fich die Menschen von der Einrichtung unsers Planetenspftems seit 2000 Jahren gemacht haben, hatte endlich eine das übergewicht behalten,
die das feinste, kunklichste und babei sonderbarste Gewebe von Scharssinn, Spiksindigkeit und Berblendung ausmacht, auf welches der menschliche Seist wohl je gerathen ist. Die Wahrheit regte sich zwar zuweilen dawider, aber ihre Stimme war zu schwach. Sie wurde entweder gar nicht gehört, oder von einer Mehrheit überstimmt, die kaum von Ginstimmigkeit unterschieden war. So bemächtigte sich nach und nach ein systematischer Irrihum des erhabensten Theils der ganzen Naturlehre, besestigte sich in seinem Besit durch das Ansehen des Alterthums, und erhielt endlich, durch religiöse Nisverständnisse unterstützt, sogar eine Art von Heiligung. Indessen, so leife sich auch jene Stimme des gegründeten Zweisels oder Widerspruchs bören ließ, so wurde sie doch endlich von einem Manne vernommen, dessen Organ ganz harmonisch dafür gestimmt war. Die geräuschlosen Ansprüche, lange verkannter und unterdrückter Wahrheit, begegneten bei ihm sesten Ordnungsgefühl und unverdorbenem Menschenstun. Durch diesen Zusammenklang wurde ihre Stimme lauter und lauter, sie wurde weiter gehört und endlich erhört; der kolossalische Göge, der ihren Tempel usurpirte, wurde gestürzt, und sie selbst in ihre Rechte auf ewig eingesetzt. — Dieser Nann war Copernicus.

Der Rampf, ben er zu bestehen hatte, war keine Rleinigeteit. Die Lehrmeinung, beren Umsturz es galt, war von einigen ber größten Menschen aller Beiten angenommen worden. Pythagoras"), Aristoteles"), Plato ""), Hipparcht), Archimebest), ja bei weiten bie meisten und berühmtesten ber Alten und unzählige Neuere, vom ersten Rang in ber Geschichte ber Aftronomie, selbst Purbach und Regiomon-

<sup>&</sup>quot;) Pothagoras, aus Samos (?) geb. zwischen 584 und 586 por Chrifto. Starb 80 Jahre alt.

<sup>\*\*)</sup> Ariftoteles, geb. 384 ju Stagira, geft. 322 b. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> Plato, geb. um 438, geft. 356 v. Chr.

<sup>†)</sup> hippardus, aus Nicaa in Bithynien, um bie Mitte bes 2ten Jahrh. v. Chrifto; lebte besonbers in Alexandria.

<sup>11)</sup> Archimedes, geb. ju Syracus 287, geft. 212 v. Chr.

tan") waren in ber Sauptface bafur. Man nannte biefe Lebre bas ptolemäifche Spftem. Diefen Ramen führt es von einem alexandrinischen Aftronomen bes zweiten Sabrbunberte, (Claubius) Ptolemaus, ber es in feinem berühmten Almageft, bem einzigen ausführlichen Bert, bas wir über Aftronps mie aus bem Alterthum befigen, vorgetragen, mit großem Scharffinne erläutert, und burch eine Menge fcabbarer Beobachtungen unterftust bat. . Aber nicht blog feinen Ramen, fonbern auch einen großen Theil feines nachherigen Unfebens bat biefes Spftem ben vielen reellen Renntniffen ju verbanten, bie biefer Mann mit feinem Traumbilbe zu verweben gewußt bat. 21(8 geometrifches Bert wird fein Buch immer verebrungswerth bleiben; als phyfifches betrachtet, ift es freilich nicht für unfere Belt. Allein, ba ber Schritt, ben Ptolemaus that, mabrfdeinlich auch gethan werben mußte: fo wird fein Softem, folange bie Belt fteht, immer ein hauptfach in ber Sammlung ehrmurbiger Cabinetsstude einnehmen, womit bie Entwidelungs: geschichte menschlicher Borftellungen bon biefem erhabnen Raturwert belegt werben muß. - -

Eine vollftanbige Darftellung biefes weitlauftigen und verwidelten Lehrgebaubes murben biefe Blatter nicht faffen, und

<sup>\*)</sup> Bielleicht verbiente biefer eine Ausnahme. Wenn er aber auch, wie man fagt, gezweifelt haben follte, fo waren wenigftens feine Zweifel von keinen Kolgen für bie Wiffenschaft.

Anm. bes Berfaffers.

Niemand wird fie auch leicht barin suchen. Allein ein turger Entwurf, wenigstens von ben Partien beffelben, auf welche Copernicus seinen Angriff hauptsächlich richtete, und beren Eroberung endlich ben großen Einfturz bes Ganzen nach fich zog, gehört unftreilig hierher.

Rach biefer Lehre rubte bie große, trage und unbehülfliche Erbe vollfommen, fie war bie Grundvefte alles Unbeweglichen und bas Boftament ber Ratur. Um biefe, als Mittelpunct, liefen Sonne, Mond und Sterne täglich einmal von Often nach Beften herum. Doch batten die Planeten, und babin rechneten fie ben Mont, ben Mercur, Die Benus, bie Conne, ben Mars, Subiter und Saturn, noch ibre eigenen Bemegungen in einer ber erften entgegengefesten Richtung, moburth fie in gewiffen bestimmten Beiten um ben gangen Simmel berum tamen. In biefen Umlaufe-Beiten glaubte man zugleich eine Regel gefunden ju baben, die Berhaltniffe ber Entfernungen ber Planeten von ber Erbe ungefabr barnach ju beftimmen. Dan bielt ben langfamften für ben entfernteften; und ben fonellften für ben nachften. Go tamen ber Mond und Saturn auf die Grengen au fteben, und bie Sonne, Mars und Jupiter murben nach biefer Regel leicht gwifchen jene geordnet. Aber wo follten nun Mercur und Benus bin? Gie waren weber langfamer, noch foneller, als bie Sonne. Der Regel nach geborten fie in die Sonne felbst. Dieses war ein sowerer Rall. Denn follten fie nicht mit ber Sonne in gleichen Entfernungen geben, fo war kein anderes Mittel übrig, als man mußte beraus murfeln, mo fie bingeboren follten, beibe barüber ober beibe barunter, ober einer barunter und ber anbere barüber. geschah auch, und ba bie Burfel bem einen nicht fo flelen, wie bem anbern ; fo finben fich auch unter ben Alten bierin Berfchiebenbeiten. Rach bem Dtolemaus tamen beibe unter bie Sonne und ber Erbe naber zu liegen, ale biefe, und gwar Mercur gunacht an ben Mond. Er fucte inbeffen biefer Billfur ben Schein von Überlegung zu geben, und gab zum Bestimmungsgrund feiner Babl bie Coidlichteit an, eben fo viele Planeten über bie Sonne als unter biefelbe zu feten "). In biefer Schwierigteit regte fich jum erften Dale bas punctum saliens ber emigen, aber verfannten Babrbeit. Bei genauerer Unterfudung fanben fich neue und größere Schwierigfeiten. Babrent Sonne und Mont ibren Weg von Westen nach Often (vorwärts) mit giemlicher Bleichförmigfeit fortfebten, machten alle übrigen bie feltsamften Bewegungen von ber Belt. Bie wollte man biefes ertlaren? Dag es fich mit biefen Bewegungen wirklich fo verhielte, wie es ausfah, haben biefe Alten nicht

<sup>&</sup>quot;) Diese zweite Ordnungsregel hätte sich allenfalls fo ausbruden lassen: Die Rönigin des Tages und der Jahrszeiten, ber schönste und wahrscheinlich der größte Planet, verdient in der Mitte zu stehen. Fürwahr das weiseste und schlauste Orakel, über die wahre Einrichtung des Weltgebäudes damals befragt, hätte nicht leicht mystischer und mehr im Charakter, nicht leicht tröstlicher für den Ptolemäus und vortheilhafter für eigene Ehre antworten können, als mit dieser Regel.

geglaubt. Die Bollommenheit ber Natur heischte, nach ihnen, überall vollsommene Kreisbewegung und Gleichförmigkeit in biesen Bewegungen. Der Kreis war ihnen die vollsommenste Linie, ja das Sinnbild der Bollsommenheit selbst, er war ihnen bei diesen Oppothesen unverlehlich, er war ihnen wie heilig. So wie der Kreis, war es auch die Gleichsörmigkeit der Bewegung in ihm "). Diesen Sas als Grundsas angenommen, war nun das große Problem, das Ptolemäus") auszulösen hatte, dieses: die Bewegungen der Planeten, so wie sie uns am himmel erscheinen, sind gegeben, ferner ruhe die Erde in der Mitte

<sup>&</sup>quot;) Diese Idee ist sehr alt, und findet sich bis an die Grenze der Geschichte der Astronomie hinaus. Der vortressliche Bailly, der derzleichen Spuren früh verbreiteter Borstellungen überall wie Bersteinerungen aufsincht, um daraus die Existenz eines untergegangenen Bolks zu beweisen, greift auch diese Idee zu seiner Absicht auf. Aber, was mich dunkt, mit minderem Glück als sonst. Ihr Grund liegt offenbar in der menschlichen Natur selbst, und diese ist allerdings sehr alt. Wie natürlich diese Idee sein muß, sieht man auch daraus, daß unser große Copernicus, der ganz Natur war, sich nicht von ihr losmachen konnte und darüber — strauchelte.

<sup>&</sup>quot;) Der Name bes Ptolemaus fieht hier in bem Sinne, in welchem ptolemaisch vor bem Wort Syftem fteht. Es geht nicht auf ihn allein, fondern zugleich auf alle die Alten, beren Gebanken er wirklich benutt hat, ober benutt haben may. Denn zu seiner Beit eriftirten noch manche Werke, die wir jeht bloß bem Namen nach kennen. Anm. b. Berf.

bes Raums, worin fie vorgeben: Es wird ein Spftem von Rreifen gesucht, in welchen fich biefe Beltforper flat unb gleichförmig bewegen, und worin bennoch biefe Bewegungen von ber Erbe aus angefeben, gerabe fo erfcheinen, wie wir fie in ber Ratur bemerten. Diefe Aufgabe aufzulofen, waren borguglich amei febr auffallende Abmeichungen von jener Regelmäßigkeit gu erklaren, bie. fo febr fie auch in ben meiften Rallen mit einanber permidelt find, bie Alten boch febr bald und geschickt gu trennen mußten, weil fich eine berfelben bei ber Sonne allein und unvermifcht mit ber anbern fand. Diefe, welche fie bie erfte Ungleichheit nannten, ftellte fich jebesmal und auf biefelbe Beife ein, wenn ber Planet \*) in biefelbe Gegend bes Thierfreises tam, in welcher man fie querft bemertt batte. Diefe bing alfo bon ber Umlaufezeit ab. Diefelben Ungleichbeiten tamen baber beim Saturn alle 30, beim Jupiter alle 10, und beim Mars alle 2 Jahre wieber. Auch bie Sonne mar ihr unterworfen, bei welcher fie alle Sabr wieber tam. Die anbere ober zweite Ungleichheit, wie fie bieß, richtete fich nicht nach ben Puntten bes Thierfreifes, fonbern blog nach ber Sonne, biefe mochte übrigens fteben, wo fle wollte. Bu ber Beit nämlich, wenn ber Planet mit Untergang ber Sonne auf-Bing, ichien er immer größer und heller als fonft, und ging

<sup>&</sup>quot;) Der Kurze wegen wirb hier bloß auf bie fo genannten obern Planeten, Mars, Jupiter und Saturn, Rudficht genommen. Unm. b. Berf.

fcnell von Often nach Weften, (rudwarte). Befant er fic bingegen bei ber Sonne, fo mar Alles umgefebrt, ber Planet idien fleiner und bewegte fic nun ichneller vorwärts. In ben 3wifdenzeiten fant er eine Beitlang fille. Wie erflarte man biefes jenen Grunbfaben gemäß? Die erfte Ungleichbeit a. B. bei ber Conne gu erflaren, wo fle fich, unvermifcht mit ber zweiten zeigte, batte man zwei Sppothefen, wovon ich bier nur ber einfachten gebenten will. Man ließ bie Sonne in einem Rreise gleichförmig fortgeben, feste aber bie Erbe nicht in ben Mittelvunkt biefes Rreifes, baber er auch ber eccentrifde Rreis, ber Eccenter, bieg. Diefes that ben Ericheinungen nach bem geringen Grabe von Pracifion, womit man biefe Erfceinungen felbft beftimmen tonnte, beilaufig Genuge. Die gweite Ungleichheit und ihre Berbindung mit ber erften gu erklären, erforberte einen aufammengesehteren Abbarat. Es mar bei ben obern Planeten folgenber:

Ein Rreis, beffen Mittelpunkt nicht mit bem Mittelpunkte ber Erbe zusammen traf, also auch ein Eccenter, wie vorher bei ber Sonne. Auf biesem bewegte fich aber der Planet selbst nicht, sondern bloß der Mittelpunkt eines andern kleinern Rreises, in welchem sich der Planet gleichförmig bewegte. Diesen lettern hieß man den Epicykel, und weil der Eccenter biesem gleichsam zum Leiter diente, ihn fortführte, so hieß eben dieser Eccenter auch der forttragende, fortleitende Kreis, der Leiter (circulus deserous). In diesem Leiter kam also der Mittelpunkt des Epicykels, und folglich ber Epicotel einmal in ber gangen Umlaufszeit bes Planeten berum. Singegen burchlief ber Planet, als Trabant einer unfictbaren Majeftat, (eigentlich eines aang imagingiren Buntts), feinen Epicykel einmal in ber Beit zwifchen zwei feiner mittlern Conjunctionen mit ber Conne. Alfo Gaturn etwa in 1 Jahr und 13 Tagen; Jupiter in einem Jahr und 34 Tagen; Mars in 2 Jahren 49 Tagen. Man verfteht leicht, bag burch ben eccentrifden Leiter bie erfte, und burch ben Epicytel bie ameite Ungleichheit hauptfächlich ertlart werben follte. Denn, ba ber Planet nur einmal mabrent feiner Umlaufszeit um bie Erbe in feine Erbferne, und einmal in feine Erbnabe fam, und biefe Puntte, wie bier angenommen wirb, in einer gemiffen Gegend bes Thierfreises fest lagen: fo tonnten auch bie Ungleichbeiten, bie bon biefer beranberten Diftang bes Planeten bon ber Erbe nach optischen Grunden abbangen, nun immer an jene Stellen bes Thierfreises wiebertebren \*). Beil aber ber Planet auch im Epicytel lief, fo mußte er einem Auge auf ber Erbe bald vorwarts, bald rudmarts ju geben, bald ftille ju fteben fceinen. Es tommt nur barauf an, bag man bem Planeten in feinem Epicytel eine folde Richtung und Gefdwindigfeit gibt, bag fic bas Erfte allemal ereignet, wenn er mit ber Sonne in Conjunction, bas 3weite, wenn er mit ibr in Opposition ift,

<sup>\*)</sup> Bas hier blog von ber Erbferne und Erbnahe gefagt ift, gilt auch-verhaltnigmäßig von allen übrigen Punkten bes Eccenters. Unm. b. Berf.

fo erfolgt bas Dritte von felbft. Aber biefes Alles reichte noch nicht bin, alle bie Ericheinungen mit ber Pracifion ju erflaren, mit ber man fie icon bamale beobachten tonnte. Es mußte noch angenommen werben, baf ber Mittelvunft bes Epicpfels nicht gleichformig auf feinem Fortleiter binlief. Diefes mußte bem Manne fower eingeben, bem gleichformige Bewegung im Rreife beilig mar. Sier regte fich bas punctum saliens gum ameften Dal. Um alfo biefe Gleichformigfeit bennoch ju retten, gerieth man auf eine 3bee, bie bas auffallenbfte Beifpiel, bas fich benten lagt, von Selbsttäuschung ift, ju welcher bartnädige Anbanglichfeit an eine Spootbefe, felbft einen Mann von Renntniffen und Genie verleiten tann. Er nabm nämlich noch einen britten Rreis, ben Abgleicher (circulus aequans.) an, aus beffen Mittelpuntt angefeben, Die reelle Ungleichförmigfeit in ber Bewegung bes Mittelpunkts bes Epicyfels wenigftens gleichformig fcien.

Mit bem Mercur und ber Benus ging es nicht beffer. Es fanb fich sogar hier Einiges, was neue Anstalten erforderte, um es in jenes Kreisspstem zu zwingen. Ja, mit bem Monde selbst, beffen eigentlicher Umlauf um bie Erbe und Ort im System in keiner Hypothese verkannt worden war, sah es hier, wegen anderer bemerkten Ungleichheiten, wo möglich noch ärger aus. Er lief nämlich auf seinem Eccenter in einem Epicykel so, baß, wenn es sich wirklich so verhalten hätte, sein Durchmesser zuweilen noch einmal so graß hätte erscheinen muffen, als zu aubern Beiten. Je genauer man die Phänomene selbst kennen

lernte, besto mehr bauften fich bie Schwierigkeiten und Beobachtungen, von benen man Beftätigung batte erwarten follen, nothiaten au neuen Musflüchten und neuen Cvicofeln. Bleibt, man aber auch nur bei ber erften einfachften Form fleben und bebentt alle bie Rreife, bie jeber Planet burchlaufen mußte, blog um bie Sonne mit ber zweiten Ungleichheit zu falutiren, ba fie boch nichts weiter ift, als ein Planet wie er; bebenkt man, baß weber Saturn ben Jupiter, noch Jupiter ben Dars auf abnliche Beife falutirt; auch Mercur bie Benus nicht. und biefe bie Sonne nicht gang fo wie jene, und ber Mond Die Sonne weber wie jene, noch wie biefe, und nimmt fich bie Mübe, blog bie Linie in Gebanten ju berfolgen, bie jum Beifviel Mare in einem Jahrhundert durchlaufen mußte, wenn bie Sonne felbst jabrlich einmal um bie Erbe liefe\*); so ift es taum möglich, fich nicht wenigstens einmal bie Frage gu thun: follte biefes Alles wirklich fo fein? - Und boch ift biefes nur erst bie Bewegung bes Planeten an fich, bie ibm eigene. Run bebente man bie gemeinschaftliche, und baf ber Planet, bei allen biefen Schraubengangen, bie er gu machen bat, nicht vergeffen muß, täglich einmal mit allen Firfternen um bie Erbe gu laufen. Babrlich, bier ermuben bie Alugel ber fühnften Phantafie

<sup>\*)</sup> Kepler (Commentar. de motibus stellae Martis p. 4) hat diese Linie barzustellen gesucht, und vergleicht sie in seiner Laune mit einer Art von Fastenbrezeln, spirales nennt er sie, von fili glomerati modo, spiris juxta invicem ordinatis; sed verius sigura panis quadragesimalis. Ann. b. Bf.

und ber thatigfte Beift erichlafft, und finbet nicht, wo er fußen Rragte man nach ber Urface ber Bewegung biefer Korper, worunter wenigstens einige nicht flein fein konnten, fo wurben bie Schwierigfeiten noch von einer anbern Seite fast unüberwindlich. Der Troft, nach bem man in ber Bergweiflung ariff, es konne am Simmel wohl anbers fein als bier, war weniaftens ein febr leibiger Troft. Man gefellte ben Planeten Intelligengen gu, bie fie burch bie himmel fleuern mußten, und fürwahr, es war icon allein eine Intelligeng nothig, blog ben imaginairen Mittelpuntt bes Epicotels nicht aus bem Muge gu verlieren, ber a. B. beim Saturn, Mare und Juviter über 20 Millionen Meilen (wie man jest weiß,) von bem Planeten batte entfernt liegen muffen. Dan folog bie Planeten in folibe Spharen ein, die wie Bwiebelschichten in einander ftedten, und aab ieber berfelben einen immateriellen Rubrer bei; bie Babl biefer Spharen belief fich enblich auf funf und funfgig ").

<sup>\*)</sup> Kepler Comment. in mot. stellae Martis P. 1. Cap. 2. Ein foldes Gulfsmittel war nöthig, fobalb man bas Problem nicht bloß für ein geometrifch soptifches, wie Ptolemaus, fonsbern zugleich für ein mechanisches nahm, wie Euborus +), Kalippus ++), Ariftoteles, welches es auch wirklich zugleich

<sup>†)</sup> Guborus aus Rnibus, 366 v. Chr. einer ber berühmtesften griech. Aftronomen und Mathematiter.

<sup>11)</sup> Ralippus lebte 330 v. Chr. Suchte burch Erfinbung eisniger Birkel bie Sonnen : unb Monbjahre mit einander zu verseinigen.

Diefes murbe enblich ju viel für freie, unbefangene Bernunft. Es tonnte nicht fo fein. Orbnung ber Ratur und orbnenber Berftand, wenn fie fich im Freien begegnen, fundigen fich einanber nicht fo an. Diefes murbe auch zuweilen ftart gefühlt, auch gefagt, obgleich biefes verworrene Spftem noch außer bem Sous ariftotelifder Infallibilitat, fic, von Priefterbespotie unterftubt, für einige feiner Sauptfate auch ben Titel bon Gottlichteit febr fruh ju erfchleichen gewußt batte \*).

Um ftartften fühlte bier, und am beutlichften fprach bier Copernicus. Bas bei Unbern nur die furgen, vorübergebenben Regungen bes gefranften Menichenfinns maren, fammelte fich bei ihm zu ftrengem, befestigtem Bufammenbang, zur Demonftration und jum unerschütterlichen Spftem.

Daber auch ber erleuchtete Burbach iene Lebre bon foliben Rugeln wieber unterftutte. Ber mit bem Bang bes menichlichen Beiftes bei Erfindungen bekannt ift, bie ibm gerade bie meifte Ehre machen, benen nämlich, wobei tein glücklicher Bufall ben Beg abfurgte, wird biefe Lebre gewiß nicht verächtlich finden. Rrafte bee Bufammenhange maren nothig, und biefe fuchte man in ber Solibitat, wobon man überall Beifpiele bor fich fab. Nachber führte eine nabere Renntnig ber Rorver, porguglich bes Magnets, auf Rrafte, von benen felbft jene Solibität abbanat. Diefe nun ftatt jener im Beltfoftem fubstituirt, führten endlich jur Babrbeit. Unm. bes Berf. Unm. bes Berf.

<sup>\*)</sup> G. bie zweite Beilage.

Er selbst erzählt die Beranlassung zu seinen neuen Untersuchungen in der Buschrift an Papst Paul III., die er seinem Werke de revolutionibus ordium coelestium vorgesett hat, und die als ein Meisterftud von Bortrag angesehen werden kann. Der Menschenkenner wird fast in jeder Zeile mit Berwunderung bemerken, mit welcher Feinheit der Mann die innigste Überzeugung von der Wahrheit und Gerechtigkeit seiner Sache, ohne zu heucheln oder zu kriechen, in die Sprache männlicher Bedachtsamkeit zu kleiben, und als Geistlicher mit dem Oberhaupte seiner Kirche, sogar ein wenig philosophisch, von dem Weltgebäude zu sprechen gewußt hat, welches damals bekanntlich allgemein für ein Filial nicht der Philosophie, sondern St. Deiligkeit angesehen wurde.

"Was mich, sind ungefähr seine Worte, wauf den Gebanken brachte, die Bewegungen der himmlischen Körper anders als gewöhnlich zu erklären, war, daß ich sand, daß man bei seinen Erklärungen nicht einmal durchaus eins mit sich selbst war. Der Eine erklärte so, der Andere anders, und Reiner that den Phänomenen ganz Genüge. Wenn es an einem Ende gut damit ging, so sehlte es dafür am andern. Ja, man blieb nicht einmal den Grundsägen, die man doch angenommen hatte, getreu. Daher war es auch nicht möglich, dem Ganzen eine gewisse stäte, symmetrische Korm zu geben. Es glich vielmehr einem Gemälde von einem Menschen, wozu man Kopf und Küße von biesem, die Arme und übrigen Glieder aber von jesnem genommen hatte, wovon aber keines zum andern paste

alfo eber eintem Monftrum, ale einer regelmäßigen Rigur. Berfolgt man ben Sang ber babei gebrauchten Schluffe, fo finbet fich, bag balb etwas fehlt, balb etwas ba ift, was nicht babin gebort. Baren aber auch alle Boraussehungen richtig, fo mußte boch die Erfahrung auch Alles bestätigen, was man baraus folgern tann; bas ift aber ber Kall nicht." "Da ich nun", fahrt er fort, "lange bei mir über bie Ungewißheit biefer Lebren nachaebacht batte; fo marb es frantent für mich, ju feben, bag ber Menich, ber boch fo Bieles fo gludlich erforicht bat, noch fo wenig fichere Begriffe von ber großen Beltmafchine babe, bie ber größte und weisefte Bertmeifter, ber Schöpfer ber Orbnung felbft, für ihn babin gestellt bat. 3ch fing zu bem Enbe an fo viel Schriften ber Alten gu lefen, als mir aufgutreiben möglich mar, um zu feben, ob nicht irgend einer unter ihnen anders über bie Sache gebacht babe, als bie Beltweisen, bie jene Lebren öffentlich in ben Schulen gelehrt batten."

So bescheiben leitet ber Mann ben Bortrag von seinen großen Berbesserungen ein. Er verwirft bie ptolemäische Lehre nicht schlechtweg, er sagt bloß, sie habe ihre Mängel wie die übrigen, bie auch alt wären; keine thue ben Phänomenen ganz Genüge, und jede stoße sogar wider ihre eigenen Grundsäge an. Reine habe also ein ausschließliches Recht vor der andern. Übereinstimmung mit den Phänomenen könne allein über den Werth bieser Oppothesen entscheiben, und daran sehle es einer wie der andern; der einen hier, der andern da. Fände sich also unter ben alten, minder bekannten Meinungen etwa eine, bei welcher

jene Übereinstimmung in einem höhern Grabe anzutreffen ware; so erforbere boch wohl die bloke, simple Gerechtigkeit, ihr ben Borzug vor den übrigen zuzugestehen. Denn sie ware ja alsdann auch alt, und leifte überdieß noch, was leisten zu wollen gewiß der einzige Bwed aller Erfinder von Hypothesen seit jeher gewesen ist. Eine solche Sprache mußte damals die bloß tolerritte Bernunft reden, wenn sie es ja einmal wagen wollte, mit den Usurpatoren ihres Gebiets von ihren Gerechtsamen zu sprechen.

Copernicus las also. Die erfte Stelle, bie ihm aufftel, war, wie er selbst bem Papft ergahlt, eine beim Cicero "), und nachher eine andere beim Plutard ""). In jener wirb mit beutlichen Worten gesagt: Ricetas von Syratus habe geglaubt, ber himmel, Sonne, Mond und alle Sterne ständen überhaupt kille, und außer ber Erde sei nichts beweglich in dem Weltgebände, diese aber drehe sich mit großer Schnelligkeit um ihre Achse, und so ließe es, als brehe sich der himmel, und die Erde stände stille. In der andern versichert Plutarch eben dieses von dem Pythagoreer Etphantus und Derallibes aus Pontus, sagt aber vorher noch, der Pythagoreer Philolaus habe gelehrt: die Erde brehe sich um das Feuer in einem schrägen Rreise, dergleichen die Sonne und der Mond

<sup>\*)</sup> Acad. Quaest. Lib. IV. (39). Anm. bes Berf.

<sup>\*\*)</sup> De placitis philosoph. Lib. III. cap. 13. Siehe bie zweite Beilage. Anm. bes Berfaffers.

also eber einem Monftrum, als einer regelmäßigen Rigur. Berfolgt man ben Sang ber babei gebrauchten Schluffe, fo finbet fich, bag balb etwas fehlt, bald etwas ba ift, was nicht babin gebort. Waren aber auch alle Borguelekungen richtig, fo mußte boch die Erfahrung auch Alles bestätigen, was man daraus folgern fann ; bas ift aber ber Kall nicht." "Da ich nun", fabrt er fort, "lange bei mir über bie Ungewißheit biefer Lebren nachgebacht hatte; fo marb es frankend für mich, ju feben, bag ber Mertich, ber boch fo Bieles fo gludlich erforicht bat, noch fo menia fichere Begriffe bon ber großen Beltmafchine babe, bie ber größte und weisefte Bertmeifter, ber Schöpfer ber Orbnung felbft, für ihn babin geftellt bat. 3ch fing ju bem Enbe an fo viel Schriften ber Alten zu lefen, als mir aufzutreiben möglich mar, um ju feben, ob nicht irgent einer unter ihnen anber8 über die Sache gebacht habe, als die Beltweisen, die jene Lebren öffentlich in ben Schulen gelehrt batten."

So bescheiben leitet ber Mann ben Bortrag von seinen großen Berbesserungen ein. Er verwirft bie ptolemäische Lehre nicht schlechtweg, er sagt bloß, sie habe ihre Mängel wie bie übrigen, bie auch alt wären; teine thue ben Phänomenen ganz Genüge, und jebe stoße sogar wiber ihre eigenen Grundsäte an. Keine habe also ein ausschließliches Recht vor ber andern. Übereinstimmung mit ben Phänomenen könne allein über ben Werth bieser Oppothesen entscheiben, und baran sehle es einer wie ber andern; ber einen hier, ber andern ba. Fände sich also unter ben alten, minder bekannten Meinungen etwa eine, bei welcher

jene Übereinstimmung in einem höhern Grabe anzutreffen ware; fo erforbere boch wohl die blose, simple Gerechtigkeit, ihr ben Borzug vor ben übrigen zuzugestehen. Denn sie ware ja alsbann auch alt, und leifte überdieß noch, was leisten zu wollen gewiß ber einzige Bweck aller Erfinder von Hypothesen seit jeher gewesen ist. Eine solche Sprache mußte damals die bloß toleriete Bernunft reden, wenn sie es ja einmal wagen wollte, mit den Usurpatoren ihres Gebiets von ihren Gerechtsamen zu sprechen.

Copernicus las alfo. Die erfte Stelle, bie ihm auffiel, war, wie er felbst bem Papft ergablt, eine beim Cicero \*), und nachher eine andere beim Plutard \*\*). In jener wird mit beutlichen Worten gesagt: Ricetas von Syratus habe geglaubt, ber himmel, Sonne, Mond und alle Sterne ständen überhaupt ftille, und außer der Erde sei nichts beweglich in dem Weltgebande, diese aber drehe sich mit großer Schnelligkeit um ihre Achse, und so ließe es, als brehe sich der himmel, und die Erde stände stille. In der andern versichert Plutarch eben dieses von dem Pythagoreer Etphantus und Derallibes aus Pontus, sagt aber vorher noch, der Pythagoreer Philosaus habe gelehrt: die Erde brehe sich um das Feuer in einem schrägen Rreise, dergleichen die Sonne und der Mond

<sup>\*)</sup> Acad. Quaest. Lib. IV. (39). Unm. bes Berf.

<sup>\*\*)</sup> De placitis philosoph. Lib. III. cap. 13. Siebe bie zweite Beilage. Anm. bes Berfaffere.

burchliefen. "Diefes gab mir nun," fährt er fort, "Beranlaffung auch über die Beweglichkeit ber Erbe nachzubenken. Ob
nun gleich eine solche Meinung absurd schien, so bachte ich boch,
man würbe auch mir eine Freiheit nicht versagen, die man so
vielen Andern vor mir zugestanden hatte, nämlich beliebige Areise
und Bewegungen anzunehmen, um baraus die Erscheinungen
am Himmel zu erklären. Als ich nun anfing, die Erbe sowohl
um ihre Achse, als um die Sonnte beweglich zu sehen, und dieses mit meinen lange fortgesehten Beobachtungen verglich, so
sant sich eine solche übereinstimmung mit den Phänomenen, und
Alles fügte sich nun so gut zusammen, daß kein Theil mehr
verrückt werden konnte, ohne alle die übrigen und das Ganze
badurch zu verwirren."

Diefes ift bie turge Gefchiche ber Beranlaffung ju einem Gebanken, mit welchem eigentlich mahre Aftronomie ihren Anfang nahm. Nun bebente man biefe Beranlaffung und vergleiche ben Bint mit ber Birtung, bie er auf ben Domherrn zu Fequent burg hatte. Es ift ber Rube werth, und hier ift ber Ort bagu.

In ben Alten finden fich ein paar Stellen, worin im Borbeigeben gesagt wird, die Erbe brebe fich um ihre Achse, und laufe in einem Kreise um das Feuer. Diese Behauptungen zeichnen fich durch Richts vor vielen andern aus, die man bei ben Alten antrifft, und deren Unrichtigkeit anerkannt ift. Taufende hatten sie gelesen und nicht geachtet. Es wird dabei nichts bewiesen, und nichts darauf gegründet. Fast das ganze Alterthum ist wider sie und darunter einige ber größten Genies aller

Beiten und aller Boller. Singegen wurde bie Ibee, baf bie Erbe rube, mit wenigen Musnahmen allgemein. foon, burd madtige Begunftigung bee finnliden Scheine, mit ber Sprache aller Bolfer nothwendig verwebt, erhielt fie nun überall, burch ben Beifall jener Beifen, auch noch wiffenschaftliches Anfeben. Es ging immer weiter. Durch bie Sprache war fie in die Bibel gefommen, bie mit bem finnlichen Denfden menfdlich reben mußte, wie mit Bebraern bebraifd; fie flieg enblich aus ber Bibel in Pfaffentopfe, bie biefes natürliche Product menschlicher Organisation (gleich viel, ob aus Ignorang ober Lift,) mit ber Glorie bes himmels betleibeten, und für ben neuen Beiligen, wie für mandes anbere menfoliche Schniswert. Anbetung verlangten. Go murbe aus einer blogen Bbrafe enblich ein Gotteburtheil. Jene erfte 3bee bon ber Bewegung ber Erbe ward baburch wie ercommunicirt; fie in Sous ju nebmen war nicht bloß miflich, es tonnte balebrechend werben. Run bebente man : biefe bon ben größten Beifen bes Alterthums verworfene, verächtlich icheinenbe, verrufene, migliche und hale. brechenbe Ibee, bie felbft einer ber größten Denter neuerer Beit, ber Stifter mabrer Raturlebre, Baco von Berulam"), ber bie copernicanifche Lebre fogar tannte, noch verwerflich fand \*\*),

<sup>\*)</sup> Baco de Verulamio, Franciscus, geb. zu London, 1560. geft. 1626. Großfiegelbewahrer und Cangler von England, schrieb: Novum Organum scientiarum etc.

<sup>\*\*)</sup> Ein mertwürdiges Beifpiel, ba Baco, nicht wie Tycho,

biefe lernt Copernicus aus flüchtigen Befchreibungen tennen; fie erregt feine Aufmerksamkeit, er prüft fie und — nimmt fie in Schut. Diefes that ein Domherr bes 15ten Jahrhunderts, mitten unter Domherren (bas will was fagen), nicht unter bem sammeleftriche Griechenlands oder Italiens, sondern unter ben Sarmaten und an der damaligen Grenze der cultivirteren Belt. Er verfolgt diese Idee mit unermüdeter Sorgfalt, nicht ein paar Jahre hindurch, sondern durch die Gälfte seines 70jährigen Lebens; vergleicht sie mit dem himmel, bestä-

burch religiofe Rudfichten bestimmt wurde. Er fagt (De augm. scient. Lib. IV. c. 1.), wo er ben Gebanten, man muffe bie Biffenschaften nicht bereinzeln, weil alle irgendwo in einander griffen, mit Beispielen belegt: Constat similiter sententiam Copernici de Ratione Terrae (quae nunc quoque invaluit), quia phaenomenis non repugnat, ab Astronomicis Principiis non posse revinci, a Naturalis tamen Philosophiae Principiis, recte positis, posse. Bas wurde ber große Dann gefagt baben, wenn er batte boren tonnen, daß es gerade biefe naturalis philosophiae principia recte posita maren, moburch Repler und fein eigner Lands. mann, Remton, ber copernicanifchen Lehre bie Unerschütterlichteit enblich verschafften, Die fie ju feinen Beiten noch nicht Der Lettere that biefes fogar in einem Buche, bas er Philosophiae naturalis principia mathematica (und bas find boch wohl bie eigentlich recte posita,) nannte.

Unm. bes Berfaffers.

tiat fie enblich, und wird fo ber Stifter eines neuen Teft a: ments ber Aftronomie. Und biefes Alles leiftete er, welches man nie vergeffen muß, faft bunbert Jahre bor Erfindung ber Rernglafer, mit elenden, bolgernen Bertzeugen, bie oft nur mit Tintenftriden getheilt waren. Benn biefes fein großer Dann war, wer in ber Welt tann Anspruch auf biesen Ramen maden ? Das that ber Geift ber Orbnung, ber in ibm mobnte, ber felbft vom himmel ftamment, fein eigenes Befen in beffen Berte binaustrug, und Ordnung um fo leichter ertannte, als er felbft burd innere Starte freier geblieben mar. Repler" fagt biefes in wenigen Borten mit großer Starte: Copernicus, Vir maximo ingenio et, quod in hoc exercitio magni momenti est, animo liber : ber Geift bes Sectirers und bes Pfaf: fen rubte nicht auf ibm. Diefer Umrig bes Sangs feiner Unternehmung zeigt icon ben außerorbentlichen Mann. Dun wollen wir bie Sauptidritte felbft mit möglichfter Rurge verfolgen. Dier ericeint er im bochften Blange. Er lagt alle bie Alten, bie man als feine Borganger nannte, unenblich weit binter fic, und ftebt für fich allein.

Es ift mahrscheinlich, fagt er, baß, fo wie Sonne und Mond rund find, die ganze Welt rund ift. Es ift die volltommenste Figur, und unter ihren Grenzen die geräumigste. So wie der Wassertopfen, sich selbst überlassen, nach dieser Form strebt und in ihr zur Ruhe kommt, so ift es auch vermuthlich

<sup>\*)</sup> Praefat. in Tab. Rudolph. p. 4. Unm. bes Berf.

bort. Go ift auch bie Erbe mit bem Baffer, bas fle enthalt, rund, biefes beweift er umftanblich. Bon ber runben Figur ber Erbe tommt er auf ibre Bewegung. Man glaubt, fagt er, fie \_rube in ber Mitte, und balt es fogar für lacherlich, bas Gegentheil zu glauben. Benn man aber bie Sache mit Aufmertfamfeit betrachtet, fo wird man balb gewahr, baf biefes eben fo gang ausgemacht noch nicht ift. Man bebente nur, worauf fich unfer Urtheil von Bewegung ftust. Benn fic bas Muge mit ber bewegten Sache gleichformig nach einer Gegent bewegt, fo bemertt es teine Bewegung. Bir feben ben himmel in einer Bewegung, die Alles mit fich fortreift, ausgenommen bie Erbe und mas fich um biefelbe befindet. Legen wir nun ber Erbe eine Bewegung in entgegengefetter Richtung bei; fo murbe ja Mues eben fo erfceinen muffen, wenn ber himmel ftille fidnbe. Da nun ber himmel Alles umichlieft und in fich faft, bie Erbe aber bon ibm umfaßt wirb; fo fieht man boch nicht ein, warum bie Bewegung gerabe jenem und nicht biefer gutommen foll. Berfchiedene Alten baben auch baber längft geglaubt, bag es bie Erbe' fei, bie fich brebe \*). Diefes angenommen entfteben auch noch neue 3meifel über ben Ort ber Erbe. Denn wenn man fest, bie Erbe ftebe nicht im Mittelpunkt ber Belt, aber boch nicht fo weit bavon ab, bag biefe Diftang in Rudfict auf bie Diftang ber Firsterne, sonbern bloß auf die ber Sonne und

<sup>\*)</sup> hier nennt er ben heraflibes, Efphantus unb Ricetas. Anm. bes Berfaffers.

ber übrigen Planeten betrachtlich mare, fo ergabe fic barque gewiß teine unfoldliche Ertlarung für bie Bewegung biefer Simmeletorber, wenn man annabme, fie brebten fich um einen ambern Mittelpumft, als bie Erbe; welches ja auch icon aus ber febr mertlichen Beranberlichteit ibrer Diftangen bon ber Erbe phnehin nothwendig folgt. Dag eben nicht blog ber Salbmeffer unferer Erbfugel, fonbern auch bie Diftang ber Erbe vom Dittelbuntt ber Belt "), in Bergleich mit ber Diftang ber Rirfterne ein unmertlicher Puntt, ein bloges Richts fei, erhellet beutlich baraus, bag ber Borigont immer ben Thiertreis genau balbirt, Die Erbe ftebe mo fie wolle. Liegt ber Anfangepunkt bes Rreb. fes im öftlichen Borigont, fo liegt ber bes Steinbode genau im weftlichen, und umgekehrt, biefer im öftlichen, wenn jener im weftlichen liegt. Der Borigont ift alfo eine Chene, Die immer burd ben Mittelpuntt ber Belt liegend ericeint, ju welcher Beit man fie auch burch bie Erbe legt, Die nicht in jenem Dittelpunkt ftebt. 3ch glaube, ich babe nicht notbig, meinen Befern umftanblich zu erweisen, bag biefes einer ber größten und fühnften Gebanten ift, ben ber Denich je gewaat bat, ber fich aber boch auch icon von bem Mann erwarten ließ, ber, in ben erften Beilen feines Buchs, bei ber Abrundung ber Conne und felbft bes Universums, eines Baffertropfens gebenten tann. Rreilich kannte er bie Diftang ber Sonne bei weiten nicht mit

<sup>\*)</sup> In biefen legt er nachher bie Sonne.

Unm. bes Berfaffers.

bem Grabe von Genauigfeit, mit welcher wir fie fennen \*), bas war nach ber bamaligen Beschaffenheit ber Inftrumente sowohl, als ber Methoben, folechterbings unmöglich. Allein biefes afficirt auch feinen Gebanten nicht. Gein Begriff von ber Beicheffenheit bes Planetenfpftems beruht auf Schluffen, bie immer mahr bleiben, die Diftang ber Erbe bom Mittelpuntt ber Belt (ber Conne), fei welche fie wolle. Batte man ibm gefagt, bu febeft bie Rinfterne fo weit weg, bag eine Linie bon 2 Diffionen Meilen ein bloger Duntt bagegen ift, aber bu mußt bebenten, Die Binie, Die bu ba fo für Dichts achtest, ift nicht 2 Millionen, fonbern 42 Millionen Meilen lang, fo murbe et febr rubig mit ben Worten im VIII. Rap. feines Berte im erften Buch erwiebert haben: omne visibile longitudinem distantiae habet aliquam, ultra quam non amplius spectatur. Ex batte gont geloffen bie Firsternkugel 21 Dal weiter binaus gerudt. Gein Genie fab auch wohl ben Ginwurf voraus, nibil aliud habet illa demonstratio, sagt er am Enbe bes VI. Ravis tels, 'quam indefinitam coeli ad terram magnitudinem. quousque se extendat haec immensitas minime constat. Sieraus aber folgt nicht, fahrt er fort, bag bie Erbe in ber Mitte rube, es ware vielmehr ju verwundern, bag fich bie ungebeure himmelstugel um biefes Bunttden in 24 Stunden berumbreben

<sup>\*)</sup> Im IV. Buche feines Wert's Rap. 19 fest er die größte Entfernung ber Sonne von der Erde 1179 Salbmeffer ber lettern gleich, alfo auf 20 Mal kleiner als fie nach ben Reuern ift. Unm. bes Berfaffers.

foll, und nicht bielmebr bas Bunttden felbft. Aber ju fagen, bag bie Erbe befmegen im Mittelpunkt ber Welt ruben muffe, weil bei ber Bewegung einer Rugel um ihren Mittelpuntt, biefe Bewegung immer gegen ben Mittelpunkt ju geringer murbe, wird gerabe fo gefchloffen als: weil die Pole ber himmelbtugel ruben, fo ruben auch bie Puntte berfelben, Die jenem Pole Ein viel umfaffenbes vortreffices Gleichnif. nabe liegen. Denn wirklich tonnten, nabe an jenen Polen, und Firfterne ju ruben icheinen, bie nichts befto weniger Rreife befdrieben, bie an Ort und Stelle gemeffen, viele Millionen Deilen im Durchmeffer batten. "Die Alten," fahrt er fort, "haben baber anbere Grunbe für bie Rube ber Erbe aufgefucht. Gie fagen, weil Alles, mas nicht unterftust ift, nach ber Erbe ju fällt, und ben Mittelpunkt fuct, in welchem es enblich ruben murbe unb mußte, nun aber icon auf ber Oberflache ber Erbe gur Rube fommt, bie biefen Mittelpuntt befest halt, fo wird fie felbft ruben muffen. Drebte fich bie Erbe um ihre Achfe, fo murbe nichts in geraber Linie fallen ober auffteigen tonnen. Die Bolten, meint Ptolemaus, wurden alle Morgen nach Abend gieben, und gar bie Erbe fic burch biefe fonelle Umbrebung gerftreuen muffen." Allen biefen Ginwurfen begegnet er bortreff. lich und gleich bem erften barunter mit bem teplerifden Blid bes Genies, ber über fein Beitalter binausgebt. "Ich halte," fagt er \*), "bie Schwere für nichts weiter als ein na:

<sup>\*)</sup> De Revol. orb. coel. Lib. I. cap. IX. 2nm. b. Berf.

türliches Beftreben, welches ber Schöpfer in bie Theile gelegt bat, bamit fie fich ju einem Gangen berbinben tonnen, inbem fie fich ju einer Rugel fammeln. Mit ber Conne, bem Monbe und ben übrigen Planeten ift es mabriceinlich eben fo, und boch fleben fie nicht feft. Bei fallenben und auffteigenben Ror: pern ift es flar, bag ibre Bewegung aus ber geraben Linie unb ber Kreisbewegung jusammengefest fei. Denn als Theile ber Erbe geben fie bie bem Gangen eigene gemeinschaftliche Bemeaung nicht auf, fonbern behalten fie in jeber anbern bei. Affein iene gemeinschaftliche Bewegung, eben weil fie gemeinschaftlich ift, ericheint als Rube. Dag bie Bolfen nicht, wie bie Sterne. bom Morgen gegen Abend laufen, rubrt baber, weil bie untere Luft, worin fie hangen, mit gur Erbe gebort und fich folglich mit ihr breht, entweber, weil bie Luft mit mafferigen und erbis gen Theilen, benen biefe Bewegung gutommt, vermischt ift, pber weil bie Erbe ihr biefe Bewegung mitgetheilt bat. Berftreuung ber Grbe burch bie Schnelligfeit ber Umbrebung betrifft, bie Ptolemaus befürchtet, fo war fie vielmehr megen ber ungebeuern Schnelligkeit, womit fic bie Simmelstugel breben mußte, eber für biefe gu befürchten" ").

Anm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Ich zeige bier nur furz ben Sinn und Gang ber Ibeen bes Copernicus an, ohne mich in feine Darftellungsart einzulaffen. Über ein von ihm bei ber zusammengefesten Bewegung gebrauchtes Gleichniß sehe man bie vierte Beilage.

Sterauf rudt er nun ber Bollenbung feines großen Plans
naber. Er zeigt, in was für Schwierigkeiten man fich verwidele,
wenn man bie Erbe in ben Mittelpunkt, bie Benus und ben
Mercur mit ihren Epicykeln über, ober beibe unter bie Sonne
febe, bie aber alle wegfielen, fobalb man nach ber Lehre bes
Martianus Capella") biefe beiben Planeten um bie Sonne

<sup>\*)</sup> Die Worte bes Copernicus find: Quapropter minime contemnendum arbitror, quod Martianus Capella, qui Encyclopaediam scripsit, et quidam alii Latinorum percalluerunt, und nun folgt bie Ertlarung. Martianus Capella lehrt biefes in feiner Schrift de nuptiis philologiae et Mercurii Lib. I. cap. 8. Die übrigen find mohl Bitrub +) und Macrobius ++), wovon ber erfte im Iften Buch im 9ten Rap., ber andere in feinem Commentar über Cicero's Somnium Scipionis im 4ten Rapitel biefe Lebre bat: ob Cicero felbft mit zu biefer Claffe gebore, ift menigftens ungewiß. Beifer nennt Covernicus Niemanb. Es ift baber fcmer gu fagen, wie Gaffenbi zu ber Bebauptung getommen ift, Copernicus habe außer bem Gebanten bes Martianus Capella, auch bie 3bee bes Apollonius von Dergam. benutt, und nun obenbrein biefem Apollonius ein Spftem guidreibt, bas völlig bas tychonifche ift. Beibler fagt cs

<sup>†)</sup> Bitruvius Pollio Marcus, römifcher Baumeifter aus Berona, lebte unter Augustus. Bon feinen nabern Umftanben ift wenig bekannt.

<sup>11)</sup> Macrobius Ambrofius Aurelius Theodofius, aus bem Enbe bes 4ten Jahrhunderts.

laufen laffe, und zwar ben Mercur in einem kleineren Kreise als die Benus. Laffe man ferner ben Saturn, Jupiter und Mars ebenfalls um die Sonne als den Mittelpunkt ihrer Bahnen laufen; so ergebe sich auch hieraus mit großer Leichtigeteit, warum uns diese Planeten entfernter erscheinen, wenn sie mit der Sonne aufgeben, als wenn sie aufgeben, wenn diese untergeht. Wenn er hierbei den großen Raum bedeuke, der nur zwischen der converen Seite der Benusbahn und der concaven des Mars Statt sinde, so scheue er sich nicht ), in diese die Bahn der Erde mit ihrem Begleiter (pedissequa) zu legen, und die Sonne als den Mittelpunkt der Planetenbahnen unbeweglich

gwar auch, aber fogar mit ben eigenen Worten bes Safeenbi. Daß Apollonius icon bas Syftem bes Tycho geshabt habe, bavon findet fich keine Spur bei ben Alten. Man sehe hierüber Bailly Hist. de l'astron. moderne. I. p. 339, und bie angehängten Eclaircissements p. 697, und de la Lande. Astron. T. I. p. 408, nach ber britten Ausgabe, in ber Rote. Anm. bes Berfassers.

<sup>&</sup>quot;) Die Periode, worin Copernicus biefes fagt, fängt fich an: perinde non pudet nos fateri etc. hierbei macht Riccioli, ber Iesuit, bie Anmerkung: vorher habe Copernicus boch bloß gesagt: ber Umlauf ber Erde um die Sonne gebe wenigstens kein gang unschickliches Mittel ab, die Phanomene zu erklären; hier aber lege er nun alle Sham ab, und führe die Ibee als etwas Reelles wirklich in das Weltspiem ein. Anm. des Berkassers.

an ben Mittelpunkt bes Ganzen zu feten, obgleich bie scheinbare Lage ber Firsterne burch bie Bewegung ber Erbe in ihrer Bahn nicht verändert werde. "Der Durchmeffer ihrer Bahn," sett er nun mit beutlichen Worten hinzu, "habe zwar ein sehr merkliches Berhältniß gegen die Durchmeffer ber übrigen Planetenbahnen, aber gegen die Distanz der Firsternenkugel keine merkliche. Dieses zuzugeben sei ihm leichter, als sich den Berstand durch die unendliche Menge von Kreisen verwirren zu lassen, wozu diejenigen genöthigt sind, die sich die Erbe in der Mitte rubend gebenken."

So geht er nun mit bem beherzten und sichern Schritt bes Genies ber Wahrheit immer gerabe entgegen, ohne auf die mächtigen Stimmen zu achten, die ihm von allen Seiten zurufen: Du irrft. Und so entfaltet sich ihm endlich das große Geheimniß ber Natur, das dem Forschersleiß von Tausenden verschloffen blieb. An jedem seiner Schritte erkennt man den Gang des Ersinders; wo die Alten muthmaßten: es könne vielleicht so sein, da sagt er: es muß so sein. Die Nuthmaßungen der Alten vermindern daher den Ersinderruhm des Copernicus um Nichts, hingegen macht es ihnen jeht Chre, von einer neuen Welt wenigstens gesprochen zu haben, die Copernicus ents dedt hat.

Wie symmetrifd und ordnungsvoll fieht nun nicht nach feinem Plane bas Weltgebaube ba! Die Sonne, als ber größte und hellfte Rörper, und folglich als etwas an fich Einziges in unferm Syftem, nimmt bie Stelle ein, die auch einzig ift, die

Mitte. Die Planeten, benen man gewiffe gleiche Berhaltniffe gegen biefen Ginzigen längst zuschrieb, erhalten biefe auch burch bie Kreise, bie fie alle, einer wie ber andere, um ihn beschreiben, und burch bas Licht, bas fie alle aus biesem reichen Quell erhalten "). Bunächft um ihn läuft Mercur, bann Benus,

<sup>&</sup>quot;) Copernicus faat: Quis enim in hoc pulcherrimo templo lampadem hanc in alio vel meliori loco poneret, quam unde Totum simul possit illuminari? Beil er nun auch bie Firsternentugel in feinem Schema gezeichnet bat: fo befculbigt ibn Mulerius +) folechtweg in ber Rote gu biefer Stelle: er babe geglaubt, bie Sonne erleuchte auch bie Firsterne. ift freilich mabr, aus ben Worten bes Copernicus lagt fich bas Gegentheil nicht barthun, auch war bie Meinung, bag bie Sonne die Riefterne erleuchte, fowohl unter ben Alten als ben Reuern nicht ungewöhnlich. Und vielleicht trennte man überhaupt auch ju jenen Beiten bie Betrachtung bes Firfternenbimmels noch nicht fo febr von bem Planetenfpftem als jest. Allein, wenn man bes Mannes große Begriffe von ber Musbehnung bes Beltgebaubes bebenft, bie bor ibm noch fein Sterblicher mit ber Pracifion gebacht und mit ber Deutlichkeit gelehrt batte, fo erforbert es nicht blog ber Respect gegen bas Benie, sonbern bie Pflicht bes Rritifers überhaupt, ju glauben, bas Bort Totum gebe bloß auf bas Planetenfpftem. Bermutblich ift auch biefes bie Urfache, warum Riccioli, ber boch bem Copernicus fo gern etwas anhangt, (in Alm. nov. Lib. VI. cap. 2.)

<sup>†)</sup> Ric. Mulerius, geb. 1564 zu Brügge, geft. 1630. Argt und Mathematiker; schrieb unter Andern: Nic. Copernici Astronomia restaurata, ex sua emendatione. Bgl. unter S.215.

bierauf unfere Erbe, Die von bem Monbe begleitet wirb: weiterbin Dars, Bupiter und Saturn, und enblich über allen biefen fteht bie Firfternentugel unbeweglich. Rereur vollendet feinen Lauf in 80 Tagen; bie Benus in 9 Monaten; unfere Erbe in einem Sabr und ber Mond um biefe in einem Monat; Mars in 2, Supiter in 12, und Saturn enblich in 30 Jahren \*). Bie einfach ift nicht Alles bier, und wie leicht beben fic nicht alle Schwierigkeiten jener zweiten Ungleichbeit, beren wir oben gebacht baben. Run falutiren bie brei obern Planeten bie Sonne burd Bormartsaeben, wenn fie bei ibr, und burch Rudwartsgeben, wenn fie ibr gegenüber fteben, obne ben ungebeuern epiepflijden Tang. Gben fo balten fich Mertur und Benus obne biefe Tante nun bei ibr, ia felbit bie Ehre bes alten Grundfages, bag bie großere Umlaufszeit um ben Mittelbunft bem babon entfernteren Planeten augebore, wird ganglich gerettet.

Überhaupt legte Copernicus ber Erbe brei verfchiebene Bewegungen bei; eine tagliche um bie Achfe; eine jahrliche

wo er die Geschichte ber Meinung über das Licht ber Firsterne gibt, seiner gar nicht, ober nur erft bei Gelegenheit des Funtelns der Firsterne gebentt, und die Stelle aus Revol. Lib. I. cap. 10. anführt, woraus wenigstens erhellt, daß Copernicus sehr zwischen bem Licht ber Planeten und der Firsterne untersichteben habe.

<sup>&</sup>quot;) Diefes find bie Umlaufszeiten, bie Copernicus feinem Schema beigefchrieben hat. Unm. bes Berfaffers.

um Die Conne, und enblich eine britte, vermoge welcher fic bie Erbe einmal bes Jahrs um bie Pole ber Efliptit, unb amar ber Ordnung ber bimmfifden Beiden entgegen brebt feine gweite jahrlich e), burch biefe erflart er ben Bechfel ber Jahrsgeiten. Die erfte biefer brei Bewegungen batte icon Dicefas von Spratus; bie zweite Ariftarch von Samos, unb, wie Copernicus glaubt, Philolaus; bie britte aber ift ibm gang eigen. Db nun gleich bie neuere Aftronomie biefe britte Bewegung nicht mehr anerkennt, inbem fie ben 3med berfelben auf einem furgern Bege erreicht, als Copernicus; fo tann bennoch nicht geläugnet werben, bag ber große Scharffinn bes Mannes in ber Art biefes Problem ju behandeln in gang vorzüglichem Lichte erfcheint. Bielleicht bat ihm auch bie Auflöfung beffelben mehr Anftrengung getoftet, als irgend ein anderes in feinem unfterblichen Bert. Auch ift er ber Erfte, ber bas Problem aufgegeben bat. Es tann alfo bier nicht übergangen werben. Die Sache bangt fo gufammen:

Co lange als man die Sonne um die unbewegliche Erde einmal im Jahre herumlaufen ließ, hatte die Erklärung des Wechsels der Jahrszeiten keine Schwierigkeit. Die Bahn der Sonne lag schräg gegen den Aquator der himmelskugel; die Sonne näherte sich also alle Jahre einmal jedem Pole und verursachte dadurch jene Wechsel. Allein, da nun Copernicus die Sonne in der Mitte des Systems undeweglich setze, und die Erde in einem Areise um dieselbe laufen ließ, so entstand nothwendig die Frage: wie läßt sich nun ter Wechsel der

Robregeiten erflaren? Cobernicus fant febr richtig, baf biefes nicht anders gefcheben tonne, als wenn nicht blog bie Deis gung ber Adie ber Gebe gegen bie Ebene ibrer Babn fic nicht anderte, fonbern auch biefe Achfe, trog ber Fortbewegung um bie Sonne, fich immer nach berfelben Begend bes himmels binneigte, immer auf benfelben Bunft ber unenblich entfernten Rixfternentugel binwiese, bas ift, fic immer varallel bliebe, und fo verhalt es fich auch wirklich: Diefes ift bie vollige Aufibfung bes Problems, bie alfo Copernicus boutommen gegeben bat, und womit bie Reueren übereinftimmen. Aber er erfowerte fic bie Sache burd bie Borftellung, bag biefer Barala lelismus erft burch eine eigene Drebung erhalten merben mußte, und biefe Borkellung grunbet fich genau auf bie Borquefebung, auf welche fich Repler's Deinung frust, bag fich ber Mont nicht um feine Achse brebe "). Man weiß fest, bag bie Fortbewegung einer Rugel, bie fich um eine Achfel brebt, bie Lage biefer Achfe nicht in ihrem Parallelismus fibrt, fie bleibt fich immer parallel, bet Mittelpuntt ber Rugel bewege fich wie er wolle, in einer geraben Linie ober in einer frummen, und in jeber Richtung in Rudficht auf bie Lage ber Achfe. Copernie cus fucte alfo, was er richtig gefaßt batte, mit einem Principium ju vereinigen, bas wir jest für unrichtig ertennen. Gein Arrthum war allemal in Ruchicht auf fein Beitalter bergeiblich, unfoablid, weil bie Sanvtlache blieb, und, megen bes barin bewiesenen Scharffinns, fethft noch ehrwurdig.

<sup>\*)</sup> S. Beilage V.

Mnm. bes Berf.

Bier muffen wir einen Mugenblid fteben bleiben. Diefes ift nun alfo bie wahre Lage ber Planeten gegen bie Sonne, bas mabre Beltipftem. Gbe man es tannte, muchfen mit ber Scharfe ber Beobachtungen bie Schwierigkeiten; feitdem es ausgefunden ift, bat jebe neue Entbedung am Simmel es mit neuen Grunden beftätigt. Die Umwaljung ber Erbe um bie Achle ift burch bie Abplattung ber Erbe, und burch bie veranberliche gange bes Secunbenpenbels bewiesen worben. bat ben Saturn, Jupiter, Mars und bie Benus, ja felbft bie Sonne fic um ihre Achsen breben feben. und Mercur baben fich bem bemaffneten Auge gerabe fo gegeigt, wie Rorper, bie fich um eine leuchtenbe Rugel bewegen, einem Muge ericbeinen muffen, bas außer ihren Babnen aber nicht weit von ben Gbenen berfelben abliegt. Enblich entbedte man bie Abirrung bes Lichts, und nun traten Taufenbe von Sterner als Beugen für bie große Bahrheit auf: bie Erbe läuft um die Conne. Alles, Alles zwingt nun unfere Bernunft ju bekennen: Copernicus mar richtig. Aber mas gwang ben Copernicus ju biefer Lebre, ibn, ben bon allen biefen bulfemitteln ganglich Berlaffenen ? 3ch glaube, bie Frage ift fcon beantwortet. Die Beit bes Irrthums ift nun gottlob! vorüber. Gelbft bas Batican, bas feine tatholifden Ausgaben bes Beltfpftems fonft ber gangen Chriftenheit aufzugwingen ftrebte, vertauft fie jest nur noch juweilen beimlich an arme Sunder, und nicht ohne ein beimliches Lacheln über - bie armen Gunber. Bier, mit Copernicus fing fich ein neuer

Simmel an und eine neue Erbe - - eine neue Aftronomie, bie nun ihren Gang majeftatifc fortfette. Denn fo lange bie Erbe flille fant, ftant alle mabre Aftronomie flille, und mußte fille fteben; fo wie aber ber Mann ericbien, ber bie Conne ftille fteben bieg, in bem Mugenblick fing bie Aftronomie an fortgufdreiten. Die Rube ber Erbe brudte biefe Biffenfchaft wie ein perborgenes Ubel ben Korper bes Menichen; aller Bachsthum borte auf und alle Mittel, bie man anwendete, wenn fie nicht gerabe auf ben Sis ber Rrantheit loggingen, mußten bas Ubel vergrößern. Bas tonnte in aller Belt aus einem Spfteme merben. in welchem man einen Puntt fur feft und unbeweglich bielt, ber in einem Jahre einen Rreis von faft 42 Millionen Reilen im Durchmeffer beschreibt ? Alles Beftreben, irgend eine neue Erscheinung mit biefem großen Berfeben ju vereinis gen, konnte nicht anbers als zu einem neuen führen. was bie Alten von Entfernungen ber Planeten gebacht hatten, war, etwa bie bom Monbe, und was fic aus biefer tummerlich für bie Somne berleiten ließ, ausgenommen, ein bloger Sie tonnten nichts babon wiffen. hierin wurbe es nun burch bie copernicanische Lebre auf einmal Licht. fobalb man wußte, bag bie zweite Ungleichheit bloß bie Folge bes veranderten Standpuntts ber Erbe, und alfo einer jahrlichen Parallare mar; fo ließ fich nun fcon mit betrachtlicher Beftimmtheit wenigstens von Berbaltniffen ber Entfernungen fpre-So erzeugte nun immer eine Bahrheit bie anbere, und den. eine Entbedung bie andere, in fletem Fortgang, bis auf unfer

Beit. 3mar fiel balb nach biefer Beriobe Encho bon Brabe, einer ber größten Aftronomen aller Beiten, aber von minberem philosophischen Genie, als Copernicus, wieber auf bie aangliche Unbeweglichkeit ber Erbe gurud. Der große Mann gab, burch religiofe Disperftanbniffe und vermutblich von etwas Gitelfeit verleitet, ber Belt ein Syftem, bas eigentlich bas umgekebrte copernicanische ift. Eines bermanbelt fich in bas anbere, ie nachbem man bie Erbe ober bie Sonne barin beweglich fest. Das Berbienft, biefes Guftem nach bem covernicanischen erfunben zu haben, ift baber febr geringe. Bas es vor bem ptolemaifchen voraus bat, ift gerabe ber Theil, worin es fich bem copernicanifden nabert, ber aber bier, ale Alidwert genunt, nur neuen Digverftand und neue Berwirrung erzeugt. Bare biefes Spftem bor bem covernicanischen bergegangen, fo wurde es ficherlich einen febr ehrenvollen Dlas in ber Gefchichte ber Aftronomie bebaubten. Sinter bemfelben barin aufgestellt, wie jest, ftebt es meniaftens immer als ein Rleden auf eben bem großen, verdienten und ewig unverweltlichen Rubme ba, bem es einft feinen furgen Beifall allein gu banten batte.

Übergeht man biefen an fich kurgen und unbebeutenben Rudfall, so wirb nun bie copernicanische Ginrichtung bes Belts spftems die lette in dem Stamm der Spothefen, und die, die endlich, von Kepler's ') großem Genius überschattet, die Dut-

<sup>\*)</sup> Joh. Repler, geb. zu Biel in Burtemberg 1571, geft. 1630 in Regensburg. Gin f. g. Siebenmonatstind.

ter ber Bahrheit wurbe. 3ch fage bie Rutter ber Babrbeit. Denn unfer jegiges Suftem, bem nun tein Bernunftiger mehr ben Ramen bes mabren abfprechen tann, ohne Gefahr gu laufen , bag man ihm bie Bernunft absprache, ift nicht bas copernicanifche, fo wie es uns Copernicus in feinem Bert bargeftellt binterlaffen bat. Es ift febr bavon verfchieben, und biefe Bericbiebenbeit beftebt nicht etwa blog in Ginichiebfeln von Berbefferungen, welche bie größere Bollfommenbeit ber Bert. seuge und ber Runft ju observiren an bie Sand geben mußte; fie ift viel mefentlicher, mare ohne biefe befferen Bertzeuge auch mbalich gemefen, und ift baber, fo wie ber große Bebante bes Copernicus felbft, bas Bert bes Genies. Copernicus batte die Aftronomie von ben Bermirrungen befreit, ju welchen bie Boraussehung einer völlig rubenben Erbe nothwendig verleiten mußte; allein jene erfte Ungleichheit, biejenige nam: lich, bie in bem ptolemaischen Snftem nicht von ber Bewegung ber Sonne, und in bem feinigen nicht von ber Erbe abhing, fonbern vielmehr ben Planeten felbft jugutommen ichien, war noch jurud. Er wollte auch biefe erflaren, und ber große Mann - ftrauchelte. Die Art, wie biefer tiefe, fonft fo unbefangene, fille Denter, ben nicht Gitelfeit ju übereilten Befanntmadungen fpornte, ber, wenn er je bei feinem Korfden noch außer bem Durft nach Babrbeit noch einen anbern Reig fannte, blog nur ben Dant einer entfernten nachwelt, nur ben Lohn ber Unfterblichkeit bor Augen haben konnte; bie Art, fage ich, wie biefer bewundernswurdige Mann gu feinem Berfeben verleitet wurde, ift nicht bloß ein merkwürdiger Bug in ber Geschichte seines Geistes, sondern des menschlichen Berstandes überhaupt. — Der Koloß des ptolemäischen Systems stütte sich hauptsächlich auf das simple Beugniß der Sinne, den sinnlichen Schein. Dieses war eine mächtige Stüte, und der Irrthum, sie für unerschütterlich zu halten, gewiß ein sehr verzeihlicher. Denn, um die Schwäche derselben einzusehen, mußte man erst mit Mühe das für wahr halten sernen, wodon man täglich das Gegentheil vor Augen sah. Indessen wars Copernicus diese Dauptstüte mit eben so großer Kraft als Kühnheit über den Daufen. Wo nicht ganz der wichtigste, doch gewiß der gefährlichte Schritt zur gänzlichen Zerstörung des 1400jährigen gebeiligten Irrthums war glüdlich gethan.

<sup>\*)</sup> Es wird bier blog bie Beit gwifden Ptolemaus und Copernicus in Betracht gezogen. Anm. bes Berfaffers.

## Beilage I.

In ber Beitangabe sowohl ber Geburt als bes Tobes bes Copernicus, findet fich bei ben Schriftstellern eine feltsame Berschiedenheit, die wohl verdient, etwas genauer erörtert zu werden. Sie erftreckt fich nämlich nicht bloß auf einzelne Tage, sondern auf Tag, Monat und Jahr zugleich. — Für bas oben angegebene Datum streiten:

- 1) Meldivr Abam (vitae germanorum philosophorum. Heidelbergae 1615. u. p. 126).
- 2) Nicolaus Mulerius, Prof. ber Meb. und Mathem. zu Gröningen, ber seiner Ausgabe von Copernici Revolutionibus. Amsterd. 1617. 4tv, eine kurze Lebensbeschreibung beffelben vorgeseth hat, führt, so wie einige ber folgenden Schriftssteller, aus des Junctinus'), eines italienischen Aftronomen, Kalender zwar das Datum der Geburt 1472, den 19ten Januar an, seht aber unmittelbar hinzu: Germani vero Chronologi (quidus major apud me sides) natum testantur Ao.

<sup>\*)</sup> Franc. Junctinus, geb. 1523, geft. 1580, von feinen Buchern erfchiagen.

- 1473. d. 19ten Febr. Müler ober Muler war aus Brügge gebürtig.
- 3) Michael Mästlin\*), Kepler's berühmter Lehrer, in einer Note zu Georgii Joachimi Rhetici narratio prima de libris Revoll. Nicol. Copernici, welche er Kepler's Prodromus ober Mysterium cosmograph. Francos. 1621 Fol. angehängt hat, sagt S. 96: Nic. Copernicum natum referunt anno 1473. die 19. Febr. hora 4 scr. (minutis) 48. p. m. die Veneris ante Cathedram Petri. Errat ergo Franc. (Junctinus) qui ipsum anno 1472. 29. Jan. natum scribit. Mortuus autem est anno 1543 die 19. Jann. anno aetatis 70. Wo er die Rachricht her hat, sagt er nicht. (Junctinus hat auch nicht den 29sten, sondern den 19. Januarti, wie Gassendi und Ricciolius bezeugen.)
- 4) Petrus Gaffenbi in feinem Leben bes Copernicus (opp. T. V. Ed. Florent. p. 441). Es ift aber biefes kein neues Zeugniß, fonbern, nachdem er bas Datum bes Junctinus angeführt hat, zieht er boch bas möftlimische, als: ob Maestlini auctoritatem probabilius, vor. Es mag also ob Gassendi judicium et auctoritatem auch bier steben.
  - 5) Christoph Gartenoch\*) in feinem alt und neuen

<sup>&</sup>quot;) Michael Mäftlin ober Möftlin aus Göppingen 1580. Prof. ber Mathematit in heibelberg, 1583 in Tubingen; geft. 1631 ober 1635.

<sup>\*\*)</sup> Chph. Hartinoch, geb. 1644 ju Jablonta in Preußen, geft. 1687. als Profesor am Gymnasio in Thorn.

Preußen, Frankf. und Leipzig 1684, Fol. S. 370. hat bloß bas Jahr.

6) Rac. Beinrich Bernede in feiner Thornichen Chronita, woben ich bie zweite vermehrte Musgabe, Berlin 1727. 4to, por mir habe. G. 81. Geine Borte unter ber Rubrif 1473 find folgende: "Den 19ten Rebr. 4 Uhr 48 Minuten nach Mittag, ift allbier ber weltberühmte Mathematicus Ricolaus Copernicus, in einem Edbaufe unweit bem alt. thornichen Thore, geboren. (Patre Nicolao Copernico Cracoviensi et cive Thorunensi, Matre ex Familia Vatzelrodia, Sorore Lucae Vatzekrodi, Episcopi Varmiensis.) 1543. ben 11ten Junii, aetatis 70". Bur Unterftubung biefes Beugniffes ift es vielleicht nicht unnus, ju miffen, bag biefer Bernede, wie es unter feinem Bilbniffe beift, Prae-Consul atq. Vice - Praeses Reipubl. Thorunsis, und mie aus feinem Projeffe, ben er am Enbe ergahlt und mit Urfunden belegt. erhellet, ein Dann von großer Rechtschaffenbeit, Berabbeit und Treue im Dienft mar. Inbeffen ba Bernede, wiewohl erft am Ende, und mit mehreren Schriften über ben Copernicus, ben Saffendi ausbrudlich anführt, und felbit bas Anführen fo vieler Schriften auf die Muthmagung leiten konnte, bag er felbft in einigen Puntten ungewiß gemefen mare, fo lagt fich nicht entscheiben, ob Daftlin, ber feine Rote über 50 Sabre eber fdrieb, ale Bernede geboren murbe, icon echte Nachrichten aus jenen Begenben gehabt, ober ob biefer etwa jenem, auch ob ejus auctoritatem, getraut habe, gumal, ba bie Stunben und Minuten bem Datum einen gewiffen Schein bon Pracifion geben, ber bei einem Laien in ber Aftronomie und ibrer Befdicte, wie Bernede, noch baburd gewinnen tonnte, bag bie Angabe von einem berühmten Aftronomen berrührte. Mit bem Edbaufe bat es inbeffen feine Richtigfeit, es wirb noch jest in Thorn gezeigt, fo wie Leibnigen's Saus gu Sannover\*), auch ein Edhaus. Dag man übrigens bier nicht blog bas Jahr und ben Tag, fonbern fogar bie Stunde und bie Minute ber Geburt angegeben findet, ift nichts Ungewöhnliches. Es gefcah bamals ziemlich baufig. Dan batte babei bie große Abficht, ben Stand ber Planeten barnach berechnen und bem Rinde bie Rativitat ftellen gu laffen. Diefes gefcah bann auch zuweilen, und zwar nach Tafeln, bie nicht einmal binreichten, ben Planeten felbft bie Rativitat auf einige Beit binaus zu ftellen. 3ch weiß nicht, ob man fie bem Copernicus febr pracis je geftellt bat. Bare es aber gefchehen, fo batte bie Astrologia judiciaria nothwenbig in bie Riemme eines ber gefährlichften Dilemmen für fich felbft gerathen muffen, namlich fich entweder offenbar zu irren, ober auszufinden, bag bas Rnabchen quaestionis ausertobren fei, ben Grund gu einer

<sup>&</sup>quot;) Dies an ber Ede ber Raifer- und Schmiebestraße, unter Rr. 194 belegene, noch in gutem Bustande befindliche haus ift, sicherm Bernehmen nach, von bes Rönigs Majestät gegenwärtig — herbft 1844 — angekauft, lebiglich um es ber Rachwelt zu erhalten.

Aftronomie gu legen, bie über turg ober lang aller Sternbeuterei ben bals brechen wurbe. 8mar nicht mit biefer gefährli: den Genauigfeit, aber gestellt ift ibm bie Rativitat inbeffen boch worben. 3ch febe aus Riccioli Almagest. nov. Chronici Part. II. S. XLI, wo etwas vom geben bes Copernicus vorfommt, daß Jo. Garcaeus") in seiner Astrologiae methodo p. 138 bie Geburt beffelben auf 1473. Rebr. 10 4 Ubr, 30 Die nuten fest, und noch bingufugt, Polus 550. Bierauf gibt et ben Stand ber Planeten in tednifden Musbruden an, und berfichert, bei Durbach's Beburt batten fie eben fo geftanben, und bezeichneten Ingeniofitat. Alfo nichts weiter? Sarcaus mar ein Branbenburger, und 1530 ben 13ten December um 13 Uhr 28 Minuten geboren; was bie Planeten bamals bezeichnet haben, wird nicht gefagt. Bwifden ber Ungabe biefes Garcaus und ber bon Daftlin und Bernede befanbe fich alfo eine Differeng von 9 Tagen unb 10 Minuten.

- 7) Boissardus\*\*) in Bibliotheca Chalcographica P. 1. Icon. Vu. 2.
- 8) Bailly \*\*\*), Histoire de l'Astronomie moderne T. 1. p. 337.

<sup>\*)</sup> Joh. Garcaeus, geb. ju Bittenberg 1530, geft. 1575 als Doctor ber Theologie bafelbft.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Jac. Boiffarb, geb. zu Befançon 1528, gest. zu Des 1602. Schrieb auch antiquitates romanae.

<sup>\*\*\*)</sup> Jean-Sylvain Bailly, Schüler la Caille's, Mitglied ber Societat ber Biffenschaften, Maire von Paris. Geb. 1736. Guillotinirt am 12. Novbr. 1793.

9) Saverien, Hist des philosophes modernes. T.V. p.4. und mebrere, bie, fo wie biefe beiben letteren, vermuthlich bem Daftlin nach Gaffenbi, gefolgt find, hierher geboren noch gwei turge beutiche Lebensbefchreibungen bes Copernicus, wobon ach bie eine im beutschen Merfur, Movember 1776, und bie andere in ber fleinen autgefdriebenen polnifden Gefcichte befindet, die bem beglinifden Tafdenbuche bes herrn Unger für 1796 angehängt ift. Offentlich aufgestellte Monumente (benn es gibt auch ein privatim ober gar privatissime hingelegtes) bat Covernicus, fo viel mir bekannt ift, nur swei erhalten. Gines eine bloge Marmortafel, in ber Domfirche zu Frquenburg (in ecclesia cathedrali Varmiensi), bie ibm 38 Jahre nach beffen Tobe Martin Cromer\*), Bifchof von Ermland, bat feben laffen, enthält blog ben Todestag 1543 ben 24ften Dai. Man findet fie bei bem oben in ber Borerinnerung angeführten Starovolscius G. 161 und beim Gaffenbi a. a. D. \*\*).

<sup>\*)</sup> Martin Cramer, Bischof, ftarb 1589 im 77ten Jahre; schrieb ein Chronicon de Origine et rebus gestis Polonorum etc.

<sup>\*\*)</sup> Dennoch wundert fich hartknoch (a. a. D. G. 370), daß ihm zu Frauenburg, zum Gebächtniß weder ein Grabeftein, noch sonft etwas gemacht ober aufgerichtet worben sei. Ja, sett er hinzu, die Thumberrn beffelben Orts zweiseln fast, ob er zu Frauenburg begraben sei ober nicht. — Wie hängt bieses zusammen? Die jetigen Gerren Conbentualen bes Ris-

3ch glaube nicht zu irren, wenn ich bie Angaben nachftebenber Schriftfteffer unrichtig nenne, weil fie fogar in bem Jahre von Bernede abweichen, ben feine Lage gewiß in ben Stanb fehte, wenigftens biefes zu berichtigen. hierher gehört:

- 1) Der oben genannte Junctinus, ber in seinem Kalendario astrologieo die Bahlen 1472 Januar. 19. hor. 4. min. 46 hat. Fast lustig ist, was Ricciolia.a.D., nach, bem er Mästlin's Bahlen angesührt hat, hinzuseht: aut igitur salsus Junctinus, sagt er, aut conceptionis momentum ex nativitate ab astrologis indagatum est, ac pro prima nativitate positum. Da kämen aber praeter propter eils Monate auf die Schwangerschaft der Mutter. Diesem nach wäre also von den beiden großen Res und Instauratoren der Astronomie, Kepler und Copernicus, der erste ein partus septimestris, der andere ein underimestris, wovon das arithm. Mittel gerade die 9 Monate gibt.
- 2) Joh. Friedrich Meibler (Hist. Astron. Vitembargae 1741. 4. S. 342). Er hat bas Jahr und den Monat bes Junctinus 1472. Jan. 19. Wie Weibler, der ben Melchior Abam anführt, und Mäftlin's Angabe wenigstens

fters zu Frauenburg konnten Alles biefes leicht entscheiben, und ba fie, wie ich bore, im Besit von schätbaren Nachrichten, bas Leben bes Copernicus betreffenb, sein sollen, überhaupt manche Lude ausstüllen. Bielleicht find fie aber auch schon ausgefällt, ohne baß mir etwas bavon zu Gesichte gekommen ift. Anm. Des Berkaffers.

aus dem Gaffenbi kannte, den er ebenfalls gebraucht hat, baju gekommen ift, diesen beiden Deutschen den aftrologischen Florentiner Junctinus vorzuziehen, oder, gerade dieser Meinung beizupflichten, hätte er wenigstens sagen sollen. Wenn dieses, wie ich glaube, eine Übereilung Weidler's ift, so ist es wenigstens nicht die einzige, deren er sich selbst in seinet Nachricht vom Copernicus schuldig gemacht hat.

- 3) La Lanbe\*), felbft in ber britten Ausgabe feiner Aftronomie bat, fo wie
- 4) D. Gehler ") in feinem phyfichen Borterbuch It. IV. G. 711 eben biefe Angabe, beibe vermuthlich nach Beibler'n, ber, als übrigens ein Schriftfteller von Credit, viele andere verleitet hat.
- 5) Bufding. Diefer fagt in feiner Geographie, in bem Artifel: Thorn. "Es befände fich in der bortigen Johannis-firche ein Monument jum Andenken des Copernicus. Rach biefem fei er 1472 den 19ten Jenner geboren. Diefes ift ganz unrichtig. Es befindet fich zwar in der genannten Rirche ein Monument, von dem ich fogleich reden werde, allein diefes gibt den Geburtstag des Copernicus überhaupt nicht geradezu

<sup>\*)</sup> Joseph Jerome Le François be La Lande, gest. 1732 ju Bourg en Bresse, gest. 1807. Mitglied fast aller gelehrten Gefellichaften.

<sup>&</sup>quot;) Joh. Samuel Araugott Gehler, Dr. jur. Rathsherr und Beifiger bes Dofgerichts in Leipzig. Geb. 1751, geft. 1795.

an, sonbern er muß erst aus bessen angegebenem Alter und Tobestag, wobei fogar ber Monat fehlt, geschlossen werben, und biefer Schluß führt auf ein Jahr, das ganz erwiesen falsch ist.

6) Jöcher \*\*\*). Dieser sollte billig in ber ersten Classe stehen, benn er gibt in seinem Wörterbuch für ben Geburtstag 1473 ben 19. Febr. und ben Todestag 1543 ben 24. Mai an, aber mit dem seltsamen, etwas übereilten Busate: Copernicus sei an seinem Geburtstage gestorben. Bielleicht betrog ihn sein Gedächtniß und er verwechselte ihn mit Develius \*), der anch ein Preuße (benn Preußen waren boch wohl die Danziger immer) und auch ein berühmter Astronom war, denn der starb wirklich an seinem Gedurtstage. — Ich komme nun auf die beiden noch rückständigen Monumente. Das in der St. Iohanniskirche zu Thorn besindliche, ist nicht publica auctoritate, sondern von einem gewissen Doctor Medicin. Melchior Phrnesius, der 1589 gestorben ist, geseht worden. Der gute Wille des Mannes ist allerdings zu loben, aber das ist auch Altes, denn das 2 Ellen hohe aus Holz gemalte Wild-

<sup>&</sup>quot;) Christian Gottlieb Jöcher, geb. 1694 gu Leipzig, geft. 1758 bafelbft, als Profeffor und Bibliothekar. Berfaffer bes febr verbienftlichen allg. Gelehrtenlerikons.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Bevel, geb. ju Danzig 28. Juni 1611. geft. an bemfelben Tage 1687. Mitglied ber engl. und frang. Societat ber Biffenschaften.

taugt weber als Aunstwerk noch als Urkunde etwas. Gine Abbildung bavon findet fich beim hartknoch a. a. D. Seite 371. Es stellt ben Copernicus in halber Länge betend vor einem Crucifire vor, auf bas er jedoch seine Augen nicht richtet. Gleich beim linken Ellenbogen liegt ein Todtentopf, und hinten befindet sich eine himmelskugel und ein Birkel. Unter bem recht ten Arm, noch innerhalb der Einfassung, stehen die tröstlichen Berfe:

> Non parem Pauli gratiam requiro, Veniam Petri neque posco, sed quam In crucis ligno dederas latroni, Sedulus oro.

In ber Mitte barunter aber folgenbe Borte:

Nicolao Copernico Thorunensi, absolutae subtilitatis Mathematico, ne tanti Viri apud exteros celeberr. in sua patria periret memoria, hoc Monumentum positum. Mort. Varmise in suo Canonicatu Anno 1543 die 4° aetatis LXXIII.

hier haben wir bie schöne Urkunde, worin der Sterbemonat als eine unbekannte Größe, mit einem \* bezeichnet, das Alter bes Berflorbenen zu 73 Jahren und der Sterbetag als der vierte irgend eines Monats angegeben ift. In der ganzen Unterschrift, die auch im Original an der Wand bloß Schwarz auf Weiß ist ist nichts richtig als das Todesjahr. Alle Schriftsteller über den Copernicus, wenn sie von dessen Alter sprechen, sagen, daß er 70 Jahre alt geworden sei. Nach dem hier angegebenen

Alter fiele fein Geburtstag in bas Jahr 1470, welches gang falich ift. Bartenoch fügt bingu: biefes Bilbnig bes Copernici laffen bie Arangofen und andere oft abconterfeien, und fdiden ober führen es felbft in anbere Lanber, und befdamen une öftere bamit, bag fold einem fürtrefflichen Mann in feinem Baterland taum biefes geringe Monumentum, und zwar lange nach feinem Tobe gefest fei. Doch, meint er, fei es fo gering nicht, weil man auf berfelben Tafel bas Bruftbilb bes Ronigs Johannis Alberti gefett babe. Diefer Ronig ftarb nämlich im Jahr 1501 ju Thorn ploblich. Den Leichnam brachte man nach Cracau, aber bie Gingeweibe murben unter biefes Monument, an bem man noch fogar bie genannte Unberung machte, begraben. Diefes zeigt menigftens, wie man fcon bamale von ben Berbienften bes Copernicus bort bachte und benten burfte. Gelbft in bem beutigen Rom, wenn ba ein Monument bes Copernicus gebentbar mare, murbe man ein foldes Begrabnis für eine Art von Ercommunication gehalten baben. Bielleicht gilt aber fomobl bas Monument, als bie bemfelben ertheilte Chre, awar bem fubtilen Mathematifer, aber noch weit mehr bem buffertigen aftronomischen Gunber , ber , wie einige Arommler mahnten , im Leben , burch bie tegerifche Lebre, bag fich bie Erbe um ihre Achse und um bie Sonne bewege, eben Den perfolgte und verleugnete, ben Paulus und Detrus auch einmal in ihrem Leben verleugnet hatten, und ber nun bier in einem fapphischen Seufzer Bufe thut und befennt, bag er ein armfeliger Schächer (Lateo) gemefen fei.

So genommen, erinnert biefe Grabfchrift an eine andere, bie ihm Biegler') in f. Schauplay ber Belt S. 40 gefest hat, bie zwar nicht fapphisch, aber gang in bem Geist jener sapphischen abgefast ift:

Ì

į

Im Lehren war ich falfc, im Leben war ich frumm, Die Rugel biefer Welt lief mit mir um und um: Nun schick' ich meinen Geist, ber soll bie Sterne zählen, Der himmel lasse mich ben himmel nur nicht fehlen.

Mit bem anbern Monument, welches ich bas geheime genannt habe, hat es folgende Bewandtniß: Im Jahr 1766 ersuchte ber Fürst Jahlonowski ben Magistrat zu Thorn um einen schiedlichen Plat zu einem Monument für Copernicus. Man wählte ben Markt. Das Monument kam auch an, gefiel aber nicht, und so wurde es nach ber Holzkammer bes Rathhauses gebracht, wo es wenigstens ad interim lange lag, wenn es nicht noch liegt. Freilich zu einem Monument für ben Copernicus und zwar zu einem, das auf einem öffentlichen Platz seiner Baterstadt aufgestellt werden soll, gehört sehr viel, wenn man sich nicht für seine gute Absicht den Stiche. leien aller Reisebeschreiber und Geographen auf immer ausgesetzt sehen will. Dat man da nicht eine kolossalische Bilbsäule im Erz oder Marmor auszustellen, so läßt man es freilich lieber ganz, und verweist den Reisenden, der sich über einen solchen

<sup>&</sup>quot;) heinr. Anshelm von Biegler und Rliphaufer, geb. 1663, geft. 1697 ju Liebertwoltwig. Berfaffer bes biftvrifchen taglichen Schauplages und bes Labyrinths ber Beit, 2 Folianten.

Mangel wundert, gerades Beges an das Monumentum aere perennius), bort oben am Simmel.

Im Jahr 1785 erbot fich ber König von Polen, Stanis-laus Augustus, ber bekanntlich auch bem Gevelius zu Danzig ein Denkmal errichten ließ, bem Copernicus eines errichten zu laffen, das in dem großen Sale des Rathhauses zu Thorn aufgestellt werden sollte. Die Unruhen aber haben bieses Bornehmen in Bergessenheit gebracht. Da das Jablonowskische Schenkungsstud das Geburtsjahr 1472 hat, so könnte es leicht sein, daß Busching, der von diesem gehört haben konnte, es mit jenem in der Johanniskirche verwechselt hätte. —

über bas Jahr, worin Copernicus ftarb, ift fein Streit. Alle Schriffteller geben 1543 an. Man hat auch ein altes Chronobisticon barüber:

EX hoC eXcessIt trIstI CopernICVS aeVo, Ingenio astrorVM et Cognitione potens.

Allein im Tage sowohl als im Monat finden sich, wie man schon aus einigen ber obigen Angaben wird erfeben haben, besträchtliche Unterschiede. Gier werde ich kurz sein können. Weber Welchior Abam noch Mulerius haben Monate und Tage. Ersterer bloß das Jahr, Lehterer, außer dem erwähnten Datum ber Geburt, das Alter in der runden Bahl 70, und eben so auch Hartinoch. Wällein hingegen den 19ten Jenner;

<sup>\*) &</sup>amp;. Horat. Od. III. 30. 1.

Bernede ben 1iten Juni, und bie Safel im Dom ju Rrauenburg ben 24ften Dai. Gben biefes Datum bat auch Gaf. fenbi, aber nicht in ber Infdrift ber frauenburgifden Tafel, welche er boch gibt. Es fehlen nämlich in berfelben bei ibm bie Schlufworte: obiit Ao. 1543, die 24. Maii, bie fich boch in ber Copie bes Staroboleti ausbrudlich befinden. Es mußte benn fein, bag bier bie ermabnten Borte, welche nicht mit Capitalden gebruckt find, fcon wieber jum Sert bes Buches gehörten, ber fich mit ber Grabfdrift folieft. Saffenbi's Datum erhalt baburd ein großes Gewicht, bag es vermuthlich aus einem Briefe bes culmifden Bifchofs Sibemannus Sifius an ben Rheticus' genommen ift. biefem Briefe melbet biefer große Gonner und bertraute Freund bes Copernicus bem Rheticus, bag bas Gremplar ber Revolutionum orb. coel., bas er aus Deutschland an ben Copernicus gefchict babe, leiber furg por feinem Sobe angelangt fei. 36 fage: wie es fcheint, benn nachbem Gaffen bi biefes aus bem Briefe ergablt bat, tommt er etwas weiter bin auf bas Datum; es lägt fich aber nicht pracis fagen, ob auch biefes noch aus jenem Briefe genommen fei. batte fich leicht ausmachen laffen, wenn ich Rhetii Ephemerid. ad ann. 1551 batte erhalten fonnen, aus beren Borrebe vermuthlich Gaffen bi' alles biefes gefcopft bat. Känbe fich bas Datum in bem Briefe bes Bifius, fo murbe ich fein Bebenten tragen, es allen übrigen ichlechtweg vorzugieben, benn bag fich ein folder Freund bes fo eben Berftorbenen, in einem Brief. beffen Beranlaffung auch noch burch gang eigene Rebenumftanbe rubrent war, im Datum follte geirrt haben, lagt fic gar nicht benten; Berr D. Gebler bat in feinem phofifchen Borterbuche IV. G. 711 auch ben 24ften Dai, und führt babei bes Rheticus befannte narratio de Libris Revol. coelest. Copernici. Gedani. 1546. 4. an. 36 babe zwar biese Ausgabe nicht bor mir, aber fowohl die mit Anmerkungen und Riguren verfebene Ausgabe bes Daftlin, als ben Abbrud, welcher ber bafeler Ausgabe von Copernicus Revolutionibus angehängt ift, und ba findet fic nichts von bem Tobe bes Copernicus. Es ift auch nicht wohl möglich. Denn biefe Narratio prima, wie fle gewöhnlich beißt (benn eine secunda eriftirt nicht), ift weiter nichts als ein großer Brief, ben Rheticus, ber fic eine Beit lang beim Copernicus aufhielt, noch bei beffen Lebzeiten an feinen Freund Schoner ) forieb; gibt Nachricht bon bem Bert bes Covernicus, noch ebe es im Drud erfcien, und ift, ben turgen Gingang ausgenommen, gang aftronomifd. Das geblerifde Citat gebt also vermuthlich nicht fowohl auf biefes Datum, als auf anbere angeführte Umftanbe. Er icheint bas Datum bielmehr aus bem Beibler genommen ju baben, ber ebenfalls ben 24ften Dai bat und fich auf ben Saffendi beruft. Stanbe biefer Tag aber nicht in bem Briefe bes Gifius, und auch nicht auf ber frauenburgifchen Safel; fo murbe ich bem XI. Junit bes Bernede beipflichten.

<sup>\*)</sup> Joh. Schoner, geb. 1477, geft. 1547. Prof. ber Mathematik in Rurnberg.

Wenn man alle biefe bier betrachteten Berichiebenheiten bemertt, fo möchte man fast auf fie bie letten Worte eines Epigramms beuten, bas Scrobivicius eigentlich auf ben Tob bes Copernicus gemacht hat:

Qui tempora mensus

Debuit heus ipsis cedere temporibus.

## Beilage III.

Unter benen, die mit dem Spftem des Ptolemaus und ber Araber nicht zufrieden waren, wird ganz vorzüglich Alphonfus der Weife'), König von Castilien, genannt, der um die Mitte des 13ten Jahrhunderts regierte, und ein großer und thätiger Berehrer der Astronomie war, die er mit könig-lichem Auswand, so lange er Geld hatte, unterstützte, wovon noch jett die Sammlung astronomischer Asseln zeugt, die nach ihm die alphonsischen beißen. Er soll seine Unzufriedenheit mit jenem Spstem durch einen Ginfall geäußert haben, wovon das Sute, was er enthält, sich bloß durch die große Ungezogenbeit erhalten hat, womit es ausgedrückt ist. "Er wollte," sollen seine Worte gewesen sein," dem Schöpfer wohl einen besenn Plan für das Weltgebäude angegeben haben, wenn er vorher darüber wäre befragt worden." Pätte er statt des Schöp-

<sup>&</sup>quot;) Alphons X., König von Leon und Castilien, folgte feinem Bater Ferbinand III. 1252; ift auch ber Beife und Astrologus genannt. Der gelehrtefte König, wußte er sich boch feinen Thron nicht zu erhalten. Er ftarb 1284.

fere ber Belt, ben Schöpfer jener Spoothese genannt, fo batte bie Babrbeit Richts baburch verloren, und bie Ehre bes fonigl. Tablers febr viel gewonnen; aber fdwerlich murben wir alsbann etwas bavon wiffen. Diefes ift wohl oft ber Kall mit ben guten Gebanten und ben guten Thaten nicht blog ber Konige. Schreiberin ber großen Beltgeschichte, ich meine bie biftorifche Mufe, batte feit jeber eine fleine Uhnlichteit mit ben Ergablerinnen ber fleinen Stadtgefdichte, fle begunftigte immer ein menig bas Scanbal. Eben biefer Ronig foll auch, wie Dariana ergablt, bie Ginrichtung bes menfchlichen Rarpers feblerhaft gefunden baben. Satte fein Tadel auch bier nur bie bamaligen Spfteme ber Phyfiologie betroffen, fo ift es Schabe, bag wir nicht mehr bavon miffen. Bielleicht tonnten unfere beutigen Ptolemaer noch etwas baraus lernen. Die biftorifche Dufe mertt ferner an, bag Alphonfus ber Beife gwar ein Mann bon großem Genie, aber ftolg und bon febr unbanbiger Bunge gemefen fei; bag er über feinen Beobachtungen bes himmele bie Erbe vergeffen, und fo bie romifche Ronigefrone verscherat babe; enblich, bag er von feinem Ontel Emanuel und ben Großen bes Reichs burch ein formliches. Derret bes Throns entfest worden fei, und biefes zwar, wie uns die Dufe burch ben Jesuiten Mariana") verfichern läßt, wegen feines frechen Tabels ber Schöpfung, von Rechtsmegen (Weidleri Hist. astron. Cap. XII. Sect. XVIII). - Sehr merimurbig

<sup>\*)</sup> Joh. Mariana, Jefuit, geb. 1537, geft. 1642 ju Tolebo.

find hier bie Außerungen eines anbern Dictas, wie ibn einmal ber Refuit Riccioli nennt, ber bamit auf ben Cobern i cus unfehlbar etwas fpottifd beutet, namlich bes Carbinals Ricolaus be: Cufa\*) ober Cufanus, eines febr gelehrten Deutschen, ber, außer mehreren theologischen, mathematischen und naturbiftorifden Werfen, auch ein Buch de docta ignorantia gefchrieben bat. In biefem rechnet er es ben Alten ausbrudlich gur Unwiffenheit an, wenn fie geglaubt haben, Die Erbe ftanbe ftille. Seine Borte find in ber That ftart: Jam nobis manifestum est, sagt er, terram istam in veritate moveri, licet hoc nobis non apparent, cum non apprehendamus motum, nisi per quandam comparationem ad Fixum etc. Man finbet bie Stelle mit anbern bierher geborigen aus eben biefem Buche, in Rieciolii Alm. nov. Lib. IX, sect. IV, cap. II, beifammen. Jubeffen wiberpricht fic ber Carbinal wieber in andern feiner Edriften; er befonne fich ba eines Beffern', fage ber fonft gelehrte und icarffinnige Jefuit, ber bis an fein Ende ex officio glaubte', die Erbe rube, aber both, weil er fcon die Bubiteretrabanten gefeben batte, bem Covernicus fo meit (vermuthlich ex officio ein wenig temporiferent) nachgab; bas er icon aufer bem Detcuriund ber Benus, auch ben Dars um bie Bonne laufen lief. Dicolaus Cufanus ftatb

<sup>\*)</sup> Nicolaus de Cusa (Cusa ein kleines Dorf an der Mosel) wurde im 23ten Jahre Doctor juris; wohnte dem Concilio zu Basel bei (1431), wurde 1448 Cardinal. Geft. 1464.

. 1464, alfo 9 Jahre früher als Copernicus geboren marb. -Dag es icon auf brittebalbbunbert Sabre por unferer Beitrechnung Menfchen gegeben bat, die bie Lebre von ber Bewegung ber Erbe für unbeilig erklarten, vermutblich um bie berrliche Belegenbeit au baben, biejenigen wenigftens gu verfolgen, bie man nicht wiberlegen konnte, babon bat uns Plutarch ein mertwürdiges Beifpiel aufbewahrt. Er ergablt (de facie in orbe lunae) in ber Berfon feines Lucius: Rleanthes habe ben Ariftard ber Brreligion megen angeflagt, weil er bie Bemeaung ber Erbe gelehrt, und baburd gleichsam bie Lares ber Natur und ben Tempel ber Befta von ber Stelle gerudt babe. -Rach einer andern Lefeart foll, umgefehrt, Ariftard ben Rleanthes angeflagt baben. Daß aber bier bie Ramen berfest feien, erhellet nicht allein fcon baraus, bag ariftarch bekanntlich die Bewegung ber Erbe um die Sonne lebrte, fonbern bag auch nicht Rleanthes aus Samos war, wie in ber verborbenen Stelle gefagt wirb, fonbern Ariftard. Rieanthes mar aus Mffos. Diefes ift, fo viel ich meiß, bas einzige Beifpiel vor unferer Beitrechnung ; nachber mehren fic bie Beispiele von biefer prattifden Dondsaftronomie ins Unenbliche, und bie Rritit bat nicht nothig, erft auszumachen, wer ber Berfolger und wer ber Berfolgte mar. 3ft es nicht fonberbar, bag es auf berfelben Infel (Sicilien), wo es bor mehr als 2000 Sabren bem Ricetas niemand mehrte, bie Umbrebung ber Erbe um bie Achie au lebren, noch por nicht gar langer Beit Chrifton berboten mar, ein Gleiches ju thun? Doch,

bem himmel sei Dank, die Beiten find vorbei, indem nunmehr selbst ein Landsmann des Ricetas, der Sicilianer Piaggi'), seine Berwunderung über diese traurigen Berirrungen des menschlichen Geistes öffentlich bezeigen durfte. Die Menschenclasse, durch die die Bernunst so oft in Inquisition genommen ward, sieht sich nun endlich, umgekehrt, mit ihrem erbärmlichen Prozest vor das Inquistionsgericht der Bernunst gezogen. Retten und sinstere Kerker werden freilich am Ende ihre Strase da nicht sein, aber dafür immer ein für sie lästiges Stück Arbeit — die Pflicht, weiser zu werden.

<sup>\*)</sup> Man sehe bie vortreffliche Borrebe zu seinem Berte: della Specola astronomica de Regj studj di Palermo. In Palermo 1792. Fol. Unm. bes Berfassers.

Giufeppe Piagi, geb. 1746. Professor ber Aftronomie auf Malta (1770), in Palermo (1781). Am Isten Januar 1801 entbedte er einen neuen Planeten, die Ceres.

## Beilage III.

Copernicus ergablt feine Gefdicte bem Dapft febr force fältig, und fest baber bie gange Stelle mit ben Borten bes Grundtertes felbft in die Dedication. Es mar alfo wohl biefe Stelle hauptfächlich, Die ibn querft gu feinen weitern Unterfudungen über bie Bewegung ber Erbe um bie Sonne, fpannte, benn bie um ihre Achse enthielt bie aus bem Cicero fcon. Es ift aber eine gang andere Frage, beren Untersuchung gar nicht bierber gebort, ob biefe Borte bes Plutard wirflich jenen copernicanifchen Gas enthalten. Genng, bag er felbft fagt, er habe ibn barin gefunden, und wirklich kann man ibn auch, bei einer folden Ibeenjagt, wie bie, worauf Copernicus ausging, leicht barin ju finden glauben. Dag er aber wirklich und gang bestimmt barin liege, tann wohl mit Grunde nicht behauptet merben, fo oft es auch, und felbft bon berühmten Mannern in biefem Rache geglaubt worben ift. Das Reuer, um welches fich nach jenen Pothagoreern bie Erbe brebte, war nicht bie Sonne, fonbern bie Sonne felbft brebte fich vielmehr um jenes Centralfeuer, bas fie blog reflectirte. Man finbet bierüber febr grunbliche Bemertungen in orn. Prof. 3. A. Eberbard's Abhandlung über bie Aftronomie bes Thales, in beffen neuen vermifchten Schriften. Salle 1788. 8. G. 65. und in orn. 3. 2. Schaubach's Programm über bie Deinungen ber Alten bon unferm Connenfoftem. Deiningen 1796. 4. C. 9. 3m funften Capitel bes erften Buchs feines Berts rebet Copernicus ebenfalls vom Philolaus und beffen Gebanten, und fest hingu: er fet Mathematicus non vulgaris gemefen, cujus visendi gratia Plato non distulerit Italiam Much biefe Stelle geiat, wie nothig es Copernicus fant, mit feinem Beitalter über biefe Dinge als mit Rinbern und Schwachen gu fprechen. Seht, will er fagen, mas ich ba behaupte, bas bat icon ehemals ein Mann gelehrt, bem fogar ber göttliche Dlato zu Gefallen gereifet ift, es tann alfo boch wohl fo gang einfältig nicht fein. Der gute Dann mußte fic alfo fo viele Dube geben, ju beweifen, bag er nicht ber Erfte gewesen fei, als mancher Reuerer bei biefer Belegenheit murbe angewendet haben, bas Gegentheil für fic barguthun. Beiten find aber benn boch gottlob! bie beffern. Ubrigens batte Copernicus, wenn er gewollt batte, bie Babl folder Beweisstellen gu feinem Bortheil leicht bermehren fonnen. ber beutlichften und bestimmteften ift wohl bie, worin Arci= mebes die Meinung, bag fich die Erbe um die Sonne bewege, bem Ariftarch von Samos beilegt, (Arenarius. Edit. Wallis. Oxon. 1676. 8. p. 5.), bie aber Copernicus, ber fonft fomobl ben Ariftard als ben Ardimebes in feinem Bert öfters anführt, nicht bat. Allein in ben Schriften bes Aris

ftard felbft finbet fic auch nichts baven, und ben Arenarius bes Ardimebes führt Copernicus nicht an. Doch fcreibt auch Plutard an anbern Stellen feiner Schriften biefen Gebanten bem Ariftard ju (Cherbard a. a. D. G. 75). Ballis finbet bie Stelle im Arenarius fo wichtig, bag er, wo er von bem Berth biefes Buchs rebet, hauptfachlich auch anführt, bag une burch baffelbe bie Deinung bes Ariftarch aufbemahrt worben mare, bie icon bas copernicanifde Spftem enthalte, und ohne baffelbe wohl mochte verloren gegangen fein. Dan lernt aber auch aus biefer Stelle noch mebr. nämlich biefes, bag bie bamaligen Copernicaner ihre Lebre nicht mit fonderlichen Grunden muffen unterflügt baben, weil fie fonft mobl ben Urchimebes vermutblich überzeugt batten. ber, aus Allem au ichließen, mas wir bon biefem außerorbentlichen Manne wiffen, ben Grunden bes Copernicus fewerlich feinen Beifall wurde baben verfagen tonnen.

#### Beilage IV.

Die Stelle befinbet fich im achten Capitel bes erften Buchs und beißt so: Cum ergo motus circularis sit universorum, partium vero etiam rectus, dicere possumus manere cum recto circularem, sicut cum aegro animal. So fteht fie in allen brei Ausgaben bes Buchs. Dulerius aber bezeichnet in ber feinigen und neuesten bas Wort wegro mit einem (+), fest auf ben Ranb equo und erflart in einer angehangten Rote, es muffe equo beigen. Der Ginn fei : bie Rreisbewegung bleibe noch fo in ber gerablinigen, wie ber allgemeine Begriff bom Thiere überhaupt in bem befondern von einem Pferde. 3ch glaube aber, bag aegro bie mabre Lefeart ift. Denn einige Derioben vorher fagte Copernicus: rectus (motus) supervenit iis, quae a loco suo naturali peregrinantur vel extraduntur. vel quomodolibet extra ipsum sunt, und bald barauf: rectus ergo motus non accidit, nisi rebus non recte se habentibus etc. Es iceint alfo Copernicus bie gerablinige Bewegung in Rudficht auf bie allen Rorpern auf ber Erbe gemeinschaftliche Rreisbewegung gleich fam als eine unngtürliche angefeben gu haben. Auf Diefe Beife mare ber Sinn obiger

Worte ber: ber Körper, ber sich in ber geraben Linie bewegt, behält die natürliche aller gemeinen Kreisbewegung bennoch immer bei, gerade so wie der Kranke, obgleich in einem unnatürlichen Zustande (non recte se habens), dennoch die Natur des Thieres beibehält. So wie der Jugand des Kranken ein aus der Natur des Thieres und der Krankheit zusammengesetzter Zustand ist, eben so ist jene gerablinige Bewegung aus der gerablinigen und kreissörmigen zusammengesetzt.

## Beilage V.

Mles bieles au erläutern wird folgenbe Betrachtung bienen : Befett, die Erbe laufe um bie Sonne, ohne fich um ihre Achse au breben, bas beißt fo, bag jeber Durchmeffer berfelben bei ber Fortbewegung immer in Lagen tame, bie allen, bie er borber batte, parallel maren: fo murbe ein Muge in ber Sonne in einem Jahre alle Seiten ber Erbe gu feben betommen. murbe ibm vorkommen, als babe fich bie Erbe einmal um eine Achfe gebrebt, bie fentrecht auf ber Chene ber Bahn ftunb, und awer in einer Richtung, bie ber Richtung ber Bewegung in ber Babn gerade entgegengefett mare. Diefe Umbrebung um eine Achfe, bie bloß icheinbar und eine Folge bes Umlaufs um bie Sonne ift, hielt Copernicus für eine reelle. Run brebe fich aber bie Erbe wirklich um eine Achfe, j. B. 365 Mal im Jahre, und gwar wollen wir, ber Leichtigkeit megen, ben biefer Fall für bie Borftellung bat, annehmen, biefe Achfe falle in bie Ebene ber Babn felbft, und bliebe bei ber Kortbewegung ber Erbe fich immer eben fo parallel, als fich borber alle Durchmeffer berfelben geblieben waren, was wird bie Folge fein ? Das Auge in ber Sonne wurde alle die 365 Ummalgungen um

16

V.

bie Achse gefeben, und jugleich murbe es ibm gefchienen haben, als batte fich bie Erbe auch einmal um eine auf bie Bahn fentrecht ftebenbe Urt gebrebt. Denn zweimal befand fich bas Muge in ber Linie ber verlangerten Achfe, und an entgegengefester Seite bes Aquators ber Rugel, und zweimal in ber Chene bes Aquators, an entgegengefetten Seiten ber Uchfe. Diefe ichein= bare Umbrebung ift eben bie, bie wir porber betrachtet baben. Run ging aber.Covernicus ftillichweigenbs von bem Sas als Grundfat aus: bie natürliche Bewegung einer Rugel, bie fich in einem Rreife fortbewegte, obne fich um ihre Achfe gu breben, fei bie, baf fie bem Mittelpuntt bes Rreifes immer biefelbe Seite zukehre (biefes ift bie teplerifche Ibee). Wenbet man nun biefes auf unfern zweiten Kall an, ba bie Erbe fich um eine Achse brebt, bie in ber Cbene ihrer Bahn liegt, und fagt, bie Achse babe gleich anfange einen rechten Bintel mit bem Rabius ber Bahn gemacht, fo wurde fie nur nach ber Dechanit bes Copernicus immerfort einen rechten Bintel mit bem Rabius haben machen muffen, und bie Tage maren fich alle einander und in biefem befondern Falle auch den Rachten gleich gemefen. Batte aber nun Copernicus gefunden, bag biefes nicht mare, fonbern, bag fich bie Tage fomobl als bie Rachte febr ungleich maren, und fich bie Sache vielmehr gerabe fo berbielte, als machte bie Erbachfe nicht immer benfelben Bintel mit bem Rabius ber Bahn, fonbern bliebe fich vielmehr immer felbst parallel, fo mußte er, um feinem Grundfate getreu gu bleiben, nothwendig fagen : mabrend die Erbe g. B. 30 Grabe,

in ibrer Babn bon Beften nach Often fortrudt, brebt fich ibre Achfe um einen Bintel von 30 Graben rudwarts von Often nach Weften, ober mit anbern Borten: mabrent bie Erbe in ihrer Bahn um einen gemiffen Bogen fortrudt, brebt fie fich um einen eben fo großen Bogen rudwärts um eine Achfe, bie auf ber Chene ihrer Bahn fentrecht fteht. Diefes ift nun jene britte Bewegung ber Erbe. Man begreift leicht, bag alle bie Schluffe biefelben bleiben, wenn bie Achfe ber Erbe gegen ibre Babn geneigt mare. Denn benet man fich in unferm Kalle eine Chene burch die Achse ber Erbe fentrecht auf die Babn, bas ift einen Meridian, ber fentrecht auf ber Bahn ftebt, fo wird alles, was von bem Dreben ber Achfe gefett worben ift, nun von biefem fenerechten Meribian gelten. Da aber alle Achfen, bie man fich benten tann, bei ihren Reigungen gegen bie Bahn in biefen Meribian fallen muffen, fo gilt es auch bon allen. Stande bie Achse ber Erbe felbft auf ber Bahn fentrecht, fo ift freitich teine Drebung nöthig, benn ba folgt ber Parallelismus ber Achfe icon unmittelbar aus bem copernicanischen Grunb-Beil nun jebe Linie, bie fentrecht auf ber Erbbahn fteht, unenblich verlangert in bie Pole ber Efliptit trifft, fo lägt fich auch ber copernicanische Sat fo ausbruden, wie im Texte gefcheben ift: bie Erbe brebt fich bes Jahrs einmal um bie Pole ber Efliptit in einer Richtung, bie ber in ihrer Bahn entgegengefest ift.



#### Auffähe

aus bem

# göttingischen Taschenbuch

g u m

Rugen und Bergnügen\*).

<sup>&</sup>quot;) Den obigen Auffagen, welchen wir eine genaue Angabe ber betreffenden Tafchenbucher hinzugefügt, werden wir biejenigen folgen laffen, bie, eben baselbst befindlich, zwar in die erste Ausgabe nicht mit aufgenommen find, sich bazu aber, nach ben Grenzen, die wir uns geseth haben, zu eignen scheinen. Der Unterscheidung wegen, werden wir fie mit einem vorgesetten Kreuzchen bezeichnen.

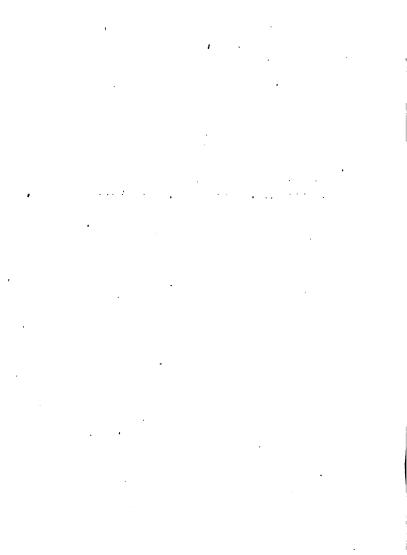

#### Besondere

## Achtung einiger Bölker

gegen

bie Damen.

(Götting. Zafchentalenber 1778. G. 44 - 46.)

Es gereicht unftreitig bem verstorbenen Grafen von Chesterfielb zu nicht geringer Ehre, baß man einige seiner Grundsäte vom Frauenzimmer durch die Gebräuche ganzer Nationen bestätigt sindet. Bei Beurtheilung der Proben, die wir davon geben wollen, muß man freilich alle Mal Klima und Politur bes Landes mit in Rechnung bringen, durch welche die Ausübung eines und eben desselben Grundsates oft ein sehr verschiedenes Ansehen erhält. Die Menschen können über den ganzen Erdboden keinen Widerspruch leiden; allein wo man in Göttingen sagt: erlauben Sie gütigst, da schlägt man einem zu Kinpoukon hinter die Ohren.

Bei ben galanten Otaheiten, und felbft bei ben driftlichen Morladen, burfen bie Weiber nicht mit ben Mannern an einem Tifch figen; bei ben lettern schlafen fie gar vor bem Bette bes Mannes auf ber bloßen Erbe.

Auf einigen ber neuerlich von ben Englandern besuchten Inseln ber Gubiee ift es fo fehr eingeführt, daß die Frau bei ben Spaziergangen bes Mannes ben Bunbel schleppt, daß sogar ein Bedienter bes Capt. Coot, ber feinem herrn etwas nachtrug, sich baburch einige gartliche Begegnungen von ben Wilben zugog, weil sie ihn fur ein Frauenzimmer hielten.

Bei ben Indianern in Guiana muß die Dame ihrem Derrn, wenn er auf die Jagb geht, die Hunde nachtragen, damit das arme Bieh nicht mude wird; und wenn fie noch jung find, so muffen fie ihnen auch unterweges, als ob es eigene Familie ware, die Bruft geben.

Unter ben meisten Indianern haben fie bie Ehre einer Berrichtung ausschließlich, die ber Grund aller übrigen ift, nämlich das Feld eigenhändig zu bauen, auch die Hütten aufzuschlagen, und überhaupt die harten Arbeiten zu thun, wahrend ber Mann auf der Jagd ist oder schleft. Dabei durfen sie keine Kindermäden halten, sondern schleppen die Kinder überall mit, säugen sie über die Schulter, oder steden sie, wie die Esquimaur, in die Pelzsteiesel.

In Loango barf bie Frau nicht anders als kniend mit bem Mann reben.

In Perfien find die Damen bon ber Poefie ausgeschloffen.

Sie fagen, wenn die henne kraben will, fo muß man ihr die Reble abschneiben.

Am galantesten werben sie von ben Samojeben behandelt: sie durfen nicht allein nicht am Tisch mit dem Manne effen, sondern er spricht, einige zärtliche Abende ausgenommen, nicht ein Mal mit ihnen, sondern lätt sich Alles an den Augen absehen. Das Abpacken der vorn auf den Schlitten gebundenen Kleider darf sie nicht von oben verrichten, sondern muß unter den Stangen durchtriechen, zwischen welche das Rennthier gespannt ist. Auch darf sie bei einer Schlittenreise niemals zwischen zwei Schlitten durchgehen, wenn sie auf die andere Seite des Buges will, sondern muß entweder wieder unter den Stangen durchzusommen suchen, oder um den ganzen Bug herum laufen.

Bei eben biefem Bole werben fie oft, mahrend ber Geburtsichmerzen, gleichfam wie auf ber Folter, bon bem Manne befragt, ob fie keiner Untreue gegen ihn schulbig waren, welches bann bie guten Frauen, um fich durch Lügen keine schwere Geburt zuzusziehen, oft treuberzig bekennen sollen. Sie haben aber von einem solchen Geständnisse nichts zu befürchten, sondern der Mann geht nur hin zu dem, den es getroffen hat, und läßt sich für den ungebetenen Dienkt eine Entschäbigung bezahlen. Ift der Thäter ein Berwandter, so verschweigt das Beib nur den Namen, und der Mann weiß alsbann schon, bei wem er die Schuld einzusordern hat.

Über

#### die Bornamen.

E in

Beitrag

aur

Gefdichte menfolicher Thorheiten.

(Götting. Safchenkalenber 1779. G. 31 - 34.)

Schon lange vorher, ehe Sterne die Entbedung machte, daß Johann und Peter unbedeutende, und Judas und Herostrat unschiedliche Namen waren, sannen etliche europäische Nationen barauf, ihren Kindern bessere Namen zu geben, oder vielmehr in den heroischen oder jüdischen Modenamen die Denkungsart ihrer Zeiten zu erhalten. In Italien war im sechszehnten Jahrhundert der herrschende Geschmad, die Bornamen aus dem berühmten Roman von der runden Tasel zu wählen, und es sand sich kaum ein großes Geschlecht, das nicht einen Lancellot, Percival, Meliandus, Galwin, oder Galeotto, unter seine Borsahren oder Descendenten zählte. Wer die Stammtaseln ber

Saufer Efte, Doria, ober Bisconti mit biefen Gebanken anfieht, wird ohne Mühe noch mehr Ritternamen von der runden Tafel sinden. Diefe Sucht war auch bei den niedern Ständen so eingeriffen, daß die Geistlichen alle Mühe hatten, christliche Namen wieder in Gang zu bringen. Sie schrieben lange Ramenverzeichnisse von männlichen und weiblichen heiligen, zum Besten ihrer Pfarrkinder, und man hat verschiedene Bücher aus solchen Beiten, welche von den Ramen handeln, die man Kindern in der Tause mit gutem Fug beilegen könne. Bielleicht sind aus diesen Büchern die ehemals so zahlreichen akademischen Streitsschriften, von gelehrten hansen, und berühmten heinrichen entsstanden, und vielleicht hatten einige von diesen Berf. das unserkannte Rebenverdienst, einen ungerechter Weise verdächtigen Namen ihren Landsleuten durch einleuchtende Beispiele ansnehmlich zu machen.

Im vorigen Jahrhundert, unter ber Regierung Carl I. ') verstelen die Independenten, Millenarier, und andere damals in England herrschende Secten, auf eine andere Bizarrerie mit den Bornamen. Sie verwarfen nämlich solche Benennungen, wie henrich, Wilhelm und Eduard, als heidnisch, auch viele Namen des neuen Testaments, Thomas, Andreas, Iohann, die doch selbst Apostel geführet hatten, waren ihnen immer noch zu weltlich. Berubabel, habacuc, haggai waren ihre liebsten Namen. Brome "), der um diese Beit eine Reisebe-

<sup>\*)</sup> Geb. 1600, enthauptet 30. 3an. 1646.

<sup>&</sup>quot;) James Brome, Travels over England, Scotland and

idreibung burd England idrieb, fagt, bag Crommell \*) bei feiner Urmee alle Ramen bes alten Testamente erfcopft babe, und bag feine Officiere bie geneglogischen Ravitel ber Bibel au ihren Mufterrollen brauchten. Einige biefer Leute gingen noch weiter. und gaben ibren Rindern andachtige Gentengen und Spruche ftatt ber Ramen: wie 3. B. Salte feft im Glauben, Gott getreu, Gei ftanbhaft, Beine nicht. Unter andern ward bamals ein gewiffer Barebone, wegen feines großen Namens mit Recht berühmt. Er bieß: Bare Chriftus nicht für mich gestorben, fo mare ich verbammt Barebone. Diefer Rame war boch bamals icon Bielen gu lang, und er hieß gewöhnlich abgefürgt, Damn'd Barebone, verbammter B. Biele von biefen Somarmern maren bie erften Anbauer von Reuengland, biefe trieben bie Gucht gu ben Namen bes alten Testaments noch weiter. Sie fanben nämlich eine besondere Andacht barin, am Bache Ribron, im Lanbe Gofen, in Salem und Ephrata ju wohnen. Defmegen führen fo viele Orter in biefem Lande jubifde Ramen, und biefer Stäbte find fo viel, bag man zuweilen alauben mochte, in Palaftina verfest zu fein, wenn man nicht mitten unter biefen auch bie Ramen Fairfielb, Maibenbeat und Sadinfad und bie Strome Brandywine und Saffafras fanbe.

Wales. London, 1694. 8. unter bem Namen Roger; unb 1707. 8. unter feinem mabren Namen.

<sup>\*)</sup> Oliver Cromwell, geb. 1603, geft. 1658.

## Bergleichung ber Malerei

auf einem

Schmetterlingeflügel

mit einem

Meifterftud in mofaischer Arbeit.

(Götting. Tafchenkalenber 1780. G. 1-8.)

Wir haben verschiebener Ursachen wegen die Fortsetzung ber Betrachtungen über bas Weltgebäube bieses Jahr ausgesetzt und geben bafür einige andere über einen minder großen Gegenstand zu gleichem Endzweck. Wer aftronomische Betrachtungen des andächtigen Erstaunens und des Gesühls von Unbedeutlichkeit unserer und unserer Werke wegen liebt, die sie in ihm erwecken, der wird auch diesen Auffah nicht ganz ohne Unterhaltung lesen. Unser Sonnensystem verschwindet, verglichen mit dem uns übersehbaren Theil des unermeßlichen Raums, so wie die höchste menschliche Runft, auch unter der vortheilhaftesten Bergleichung, gegen die vergänglichsten Werke

ber Natur. Jenes aus bem großen Sanzen weggeruckt, wurde eine Lude in ihm zurücklaffen, berjenigen ähnlich, die ein dem Sestade des Weltmeeres entwendetes Sandforn in demfelben zurückließe, und das größte Aunststud musivischer Arbeit gegen den Flügel eines Schmetterlinges gehalten, deren die Natur in einer Sommerstunde tausende formt und von uns unbewundert und ungesehen wieder einschmelzt, ist, selbst nur Oberstäche gegen Oberstäche verglichen, schnöbes Kinderspiel.

Unter mofaifder ober muftvifder Arbeit verfteben wir bier bloß biejenige Art von Malerei, ba man bie verschiebenen Karben ber Begenftanbe, burch icidliche Bufammenfebung von Studchen farbigen Marmors, Glajes ober gebrannten Thons, nachzuahmen fucht. Bei Dalereien, benen bas Muge nicht febr nabe tommen tann, als g. G. an Gewölben bon Rirchen, ober an Deden hober Gale, tonnen biefe Studden Stein bon betrachtlicher Größe genommen werben, ohne bag baburch eine unangenehme Barte in ben übergangen von Licht jum Schatten erfolgte. Singegen bei Gemalben, bie man fur bas nabe Muge verfertigt, muffen fie febr fein genommen werben. Berfahren ift babei ungefähr folgenbes. Der Runftler ichneibet fic aus Glas ober Marmor bon allerlei Karben fubtile Stiftden bon ber Dide einer feinen Rabel, übergiebt alsbann eine Metallplatte mit einem Ritt, ber, wenn er vollig troden wirb, eine Steinbarte annimmt. Solange er noch weich ift, entwirft er feine Beidnungen barauf, brudt alsbann bie Stiftden nach ben geborigen Difdungen, eins bicht am anbern, binein,

und berfertigt gleichsam eine Art bon Stiderei, nur mit bem Unterfcied, bei Stidereien erforbert jebe Karbe ihren eignen Raben und bier muß jeber Stich mit einer neuen Rabel gefchen. Ift nun bie gange Daffe bart, und Ritt und Stifte wie in eins gebaden, fo wird bie obere Alache abgefcliffen und politt, ba benn bas Gange wie in Marmor gewachfen ausfieht. ftreitig ift biefes unter allen Arten von Malerei bie bauerhaftefte, allein auch gewiß bie mubfamfte. Gin Gemalbe, bas ein geschickter Runftler mit Olfarbe an einem Tage vollenben tonnte, erforbert bier gange Jahre Beit, und Die Angabl ber Stifte in einem febr bewunderten Stud au Rom, bon welchem Repfler rebet, enthalt 125000 Stifte im Quabratfuß, ober mit 144, ber Angahl ber Quabratgolle im Quabratfuß bivibirt, 868 im Quabratzoll. Die Arbeit bei biefer Malerei wollen wir bier gur Bergleidung mablen. Gin englifder Raturtenner, ber fich nicht genannt bat, aber feine Berfuche mit großer Genauigfeit befdreibt, fonitt aus Papier ein fleines Quabrat aus, beffen Seite genau 1/4 Boll betrug, biefes leimte er auf bie untere Seite bes obern Alugels von einem fogenannten Pfauenfcmetterling, und ichnitt nun nach biefem Studden Papier ein gleich großes Stud bes Flugels aus. Auf biefem fleinen Quabrat gablte er unter bem Difroffop 70 Reiben ber fleinen Schuppen, burch bie basjenige in ber Malerei bes Flugels biefes Infects ausgerichtet wirb, mas man burd bie Stifte im mufivis fcen Gemalbe ju erhalten fucht, und 90 Schuppen in jeber Reibe, alfo auf bem gangen Quabrat 6300. Da nun biefes Quadrat ber fechezehnte Theil bes Quadratzolls mar, fo murbe ein Quadratzoll von biefem Klugel 100736 Schuppen auf einer Seite enthalten, und auf biefe Beife verhielte fich bie Feinheit ber Ralerei in biefem Sometterlingeflügel ju ber in einem bemunberten Werke bes neuen Roms wie 868 gu 100736 ober wie 1 zu 116. Run bat man aber alte romifche Aufboben entbedt, bie mit Steinden eingelegt finb, beren etwa eins ins andere gerechnet 11 auf einen Quadratzoll geben. Die Arbeit an einem folden Bugboben mare alfo nur 79 Mal gröber als bie am Gemalbe, ba bie am Gemalbe 116 Dal grober ift als bie am Schmetterlingeflugel. Doch fo fteht bie Sache noch nicht im ftartften Licht. Es ift bekannt, bag bie Riugel bes Schmetterlings, bald nachbem er ausgefrochen, viel fleiner find. ale nachber, ob fie gleich ihre völlige Große febr balb erreichen. In bem Bleinern Raume haben fie aber beffen ungeachtet bie gange Angabl Schuppen, und folglich ift ba die Malerei noch viel feiner. Beil die Beit biefes Buftanbes fehr fcmer abaumarten ift, fo bat man nur nothig, bie Duppen taglich angufeben, fo wird man einige Tage borber, ebe ber Schmetterling quefriecht, icon burch bie burchfichtige Dede ben gang entwidelten Rlugel erbliden. Alebann fann man bie Duppe offnen und bie Beobachtung anftellen. Auf einem folden Rlugel fand ber englische Raturtenner Die Malerei 91/4 Dal feiner als auf bem völlig ausgewachsenen, bas beißt, es murben 931808 Schuppen auf einen Quabratzoll gegangen fein, und bie Reinbeit ber Arbeit bei bem romifden Gemalbe verhalt fich alfo gu biefer wie 1 au 1073. Beiter barf man bie Bergleichung nicht treiben, benn nur noch einen Schritt, fo fallt alle menfchliche Runft bin, und man icamt fich ber Bermegenheit, fie gewagt au baben. Dan braucht feine ftarte Bergrößerer, um bas Unregelmäßige in ber Form ber Stifte fowohl, als ibrer Lage, und in bem awifchen ihnen enthaltenen Ritt, bei einem mufivi. fchen Gemalbe ju entbeden; bingegen muß unfer blobes Muge erft Bergrößerungeglafer jur Sand nehmen, um bie munberbolle

Orbnung in ben Couppen bes Schmetterlingeflügele, beffen Karbenguge Taufende für ben gangen Endzwed halten, ju er-Berftort man biefe Sconbeit burd Bergrößerung, fo fteiat aus ihrer Gulle wieder eine neue herbor, Schonbeit eingelner Theile, ihrer Form und Ribern, und auch bier murben wieber neue hervortreten, wenn unfere Glafer binreichten, bie Dede abzugiehen, bie fie verhüllt. Doch wir brechen ab, und überlaffen bas fernere Detail ber Bergleichung bem Lefer felbft, und geben nur noch eine fleine Safel, ihm bie flüchtige Gegenieinanberhaltung zu erleichtern. Mit bem Borte Karbenpunft baben wir bier bezeichnet, was zwar jebem an fich verftanblich fein wird, aber boch eigentlich bei bem romifchen Fußboben fcidlicher mit Burfel, bei ber mufivifden Arbeit mit Stift, beim Sometterling mit Reberden ober Soubben und in ber Stiderei und gewürfter Arbeit burch Stiche und gaben batte bezeichnet werben muffen.

| Ein altrömischer Fußboben<br>Ein neurömisches Gemälbe      |          | (11<br>868 |               |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Gine schone gewürkte Tapete                                |          | 273<br>484 | Farbenpunfte. |
| Die feinste Stiderei<br>Ein Flügel bes vollenbeten Schmet- | ent:     | <i> </i>   | in einem      |
| terling8                                                   | <b>7</b> | 100736     | Quabratzoll.  |
| Der Flügel eines aus ber Puppe<br>geschnittenen.           | ) (      | 931808     |               |

wunderten Berte bes neuen Roms wie 868 gu 100736 ober wie 1 gu 116. Run bat man aber alte romifche Rugboben entbedt, bie mit Steinden eingelegt finb, beren etwa eins ins anbere gerechnet 11 auf einen Quabratgoll geben. Die Arbeit an einem folden Rugboben ware alfo nur 79 Mal grober als bie am Gemalbe, ba bie am Gemalbe 116 Dal grober ift als bie am Schmetterlingeflügel. Doch fo ftebt bie Sache noch nicht im ftartften Licht. Ge ift befannt, bag bie Rlugel bes Schmetterlings, balb nachbem er ausgefrochen, viel fleiner finb. als nachber, ob fie gleich ihre völlige Große febr balb erreichen. In bem fleinern Raume haben fie aber beffen ungeachtet bie gange Angabl Schuppen, und folglich ift ba die Malerei noch Beil die Beit biefes Buftanbes fehr fcmer abguwarten ift, fo hat man nur nothig, bie Puppen taglich angufeben, fo wird man einige Tage vorber, ebe ber Schmetterling ausfriecht, icon burch bie burchfichtige Dede ben gang ents widelten Rugel erbliden. Alsbann fann man bie Duppe off. nen und bie Beobachtung anftellen. Muf einem folden Alugel fand ber englische Naturkenner bie Malerei 91/4 Dal feiner als auf bem völlig ausgewachsenen, bas beift, es murben 931808 Schuppen auf einen Quabratgoll gegangen fein, und bie Reinbeit ber Arbeit bei bem romifchen Gemalbe verhalt fich alfo gu biefer wie 1 gu 1073. Beiter barf man bie Bergleichung nicht treiben, benn nur noch einen Schritt, fo fällt alle menschliche Runft bin, und man icamt fic ber Bermegenbeit, fie gewagt ju baben. Man braucht feine ftarte Bergrößerer, um bas Unregelmäßige in ber Form ber Stifte fowohl, als ihrer Lage, und in bem gwifchen ihnen enthaltenen Ritt, bei einem mufivi. fchen Gemalbe ju entbeden; bingegen muß unfer blobes Muge erft Bergrößerungsglafer jur Sand nehmen, um bie munbervolle

Ordnung in ben Couppen bes Schmetterlingeffügele, beffen Farbenguge Taufenbe für ben gangen Endamed balten, gu er-Berftort man biefe Schonbeit burd Bergrößerung, fo fleigt aus ihrer Bulle wieder eine neue hervor, Schonheit eingelner Theile, ihrer Form und Fibern, und auch bier murben wieber neue bervortreten, wenn unfere Glafer binreichten, bie Dede abzugiehen, Die fie verhullt. Doch wir brechen ab, und überlaffen bas fernere Detail ber Bergleichung bem Lefer felbft. und geben nur noch eine fleine Tafel, ihm bie flüchtige Gegeneinanberhaltung zu erleichtern. Mit bem Borte Karbenpunet baben wir bier bezeichnet, was zwar jedem an fich verftanblich fein wirb, aber boch eigentlich bei bem romifchen Rufboben foidlicher mit Burfel, bei ber mufivifchen Arbeit mit Stift, beim Schmetterling mit Feberchen ober Schuppen und in ber Stiderei und gewürfter Arbeit burch Stiche und gaben batte bezeichnet werben muffen.

| Ein altrömischer Fußboben Ein neurömisches Gemälde Eine schöne gewürkte Tapete Die feinfte Stiderei Ein Flügel bes vollendeten Schmetzterlings Der Flügel eines aus ber Puppe geschnittenen. | ent=<br>hält | 711<br>868<br>273<br>484<br>100736<br>931808 | Farbenpunkte<br>in einem<br>Quadratzoll. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| gefcnittenen.                                                                                                                                                                                | ,            | 931808                                       | 1                                        |

## William Erotch,

bas

musifalische Bunberfind.

(Götting. Safchentalenber 1780. G. 8-19.)

Beispiele von äußerster Perfectibilität und Corruptibilität ber menschlichen Ratur sowohl, als großer scharf bestimmter Anlagen im Menschen, sind, so wie sie die vorzüglichste Ausemerksamkeit des Philosophen verdienen, auch zum Glück das, was auch die gemeinsten Seelen ausmerksam macht. Die Betrachtungen, zu denen sie Anlaß geben, ließen sich sehr vervielfältigen; wir wollen nur ein paar hersehen. Es gibt Moden und Sitten, die nur eine Woche dauern, andere leben Monate burch, andere Jahre, viele unter dem Namen Schlendrian Jahrhunderte, und andere, von denen der Grund tiefer liegt, können Jahrtausende dauern. Bielleicht ist Alles, was wir jeht von menschlichen Fähigkeiten wissen, noch immer ein sehr klei-

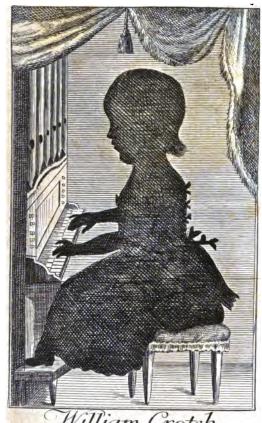

William Crotch

.

.

•

•

gı

ner Cirfel, in welchen uns politifche und religiöfe Rudfichten, falice Demuthigung bor bem Alterthume und Erziehung gu einem eingebilbeten Bred, einschließen. Stanbe bie Belt noch eine halbe Million Jahre bin, fo ware die Beit, die fie geftanben bat, gerade mas eine Stunde in bem Leben eines Menfchen ift. Mus ber Art ober Unart biefer Stunde lagt fich wenig ober nichts fur fünftige Kähigkeiten berleiten, und mas Erziehung im Menfchen vermag, lagt fich nicht bestimmen. 216 bie Rutter bes großen Mengs \*) mit ibm ichwanger ging, pflegte ber Bater öftere gu fagen, wenn biefes ein Junge wirb, fo foll er bas Dalen lernen, foll Raphael beifen und foll auch ein Raphael werben. Es ift Alles eingetroffen. Benn Runfte und Biffenfcaften nur überall ein fo bagres, unausbleibliches Lob erhielten als Luftfpringen, wenn bie Lebrer Anlagen bes Geiftes und Richtungen ber Kabigfeiten bort fo leicht entbeden fonnten als bier, wenn Gefühl für Gbre, Rubm und Unfterblichteit fo febr gefcharft -werben tonnte, ale bas für bas Klatiden einer gaffenben und liebenben Menge, und beim Runftler und Gelehrten bas gange Leben eine Ubung ihres Gefcaftes wurde, als wie beim Luftfpringer, gerechter Simmel, mas fur Sprunge murben wir nicht Rerner, wie weit fich bie Unlagen im Denfchen erftreden tonnen, ift eben fo ungewiß. Ber ihnen icon Grengen in feinen Gebanken gefeht bat, wird vielleicht, wenn er

<sup>\*)</sup> Unton Raphael Menge, geb. ju Auffig in Bohmen 1728, geft. ju Rom 1779.

nachstehende Geschichte bes mufitalifden Rinbes lieft, fich genothigt feben, fie wieber weiter hinausguruden.

Dieses außerordentliche Kind, Ramens William Crotch, ist der Gohn von Michael und Jsabella Crotch, und zu Norwich am 5ten Julius 1775 geboren. Der Bater, ein sinnreicher Zimmermann, bersertigte sich zum Zeitvertreib eine Orgel, die er in seiner Stube ausstellte, und diesem Umstande hat man die frühe Entdeckung des musikalischen Genies dieses Kindes zu danken. Denn eine gewisse Frau Lulmann, die zu Norwich mit dem größten Beisall in der Musik Unterricht ertheilte, war sehr bekannt mit den Eltern des Kindes, kam öfters zu ihnen und spielte alsdann auch gemeiniglich auf der Orgel und sang dazu.

An einem Abend, es war um die Mitte des Augusts 1777, als eben Frau Lullmann sehr lange spielte und fang, und der Junge auf seiner Mutter Schoof dabei saß, sing er an ungewöhnlich unruhig zu werden. Die Mutter, die nicht begreisen konnte, was die Ursache davon sei, dachte endlich, es stäcke ihn eine Nadel und kleidete ihn sogar aus, um die Stelle zu sinden, allein sie fand nichts, und Alles war vergeblich. Indessen, als er zu Bette gebracht werden sollte, und man ihn an der Orgel vorbeitrug, streckte er seine kleinen Arme barnach aus, und dieses mit so vieler Hise, daß ihn Frau Crotch, ob es gleich um diese Beit war, vor die Claves niedersehte, die er auch gleich, und, wie sie sieh ihn einige Mie einer Art von Entzücken scholleg. Sie ließ ihn einige Mie

nuten spielen, und nahm ihn alsbann weg, weil sie Alles für die gewöhnliche Kinderlaune hielt, und legte ihn zu Bette, bas er auch nun willig geschehen ließ. Den folgenden Morgen, als Frau Crotch nach dem Markt gegangen war, hielt fr. Crotch das Kind, und brachte es an die Orgel und ließ es spielen. Allein wie sehr erstaunte er nicht, als er Zusammenhang und Ordnung in dem Spiele des Kindes bemerkte, es waren ganze Zeilen aus den Liedern God save the King und Let ambition sire the mind. Das erstere hatte der Bater mehrmals in des Kindes Beisein gespielt, das lettere Frau Lusmann. Als die Mutter nach Pause kam, konnte sie die Erzählung von den Wundern ihres Kindes nicht glauben, allein der kleine William ließ sich gleich in ihrer Gegenwart zum zweitenmale hören und überzeugte sie völlig, und von dieset Zeit durste er spielen, so lange und so oft er Neigung hatte.

Nunmehr war er zwei Jahre und brei Wochen alt, und Alles was nur in Norwich spielen konnte oder Geschmad an Musik hatte, lief nach seinem Sause. Er spielte sast jeden Tag, lernte mehrere Stude, und fing nun an, mitunter etwas von seiner eigenen Composition einzumischen. Alles, was er zusehte, war sehr harmonisch, denn jeder Misklang erregt bei ihm Widerwillen. So spielte er in vielen öffentlichen Alsembleen in Norwich bis in den November, da ihn die Mutter nach Cambridge brachte. In dieser Stadt spielte er auf allen Orgeln sowohl der Krichen, als der Collegien, nach der Reihe herum, zum größten Erstaunen der dortigen Gelehrten und

Kenner. Im December wurde er endlich nach London gebracht, spielte aber nicht eher öffentlich, als bis er sich vor beiben tonigl. Majestäten und der königl. Familie hatte hören laffen,
benen er am 7ten Februar 1779 burch Laby hertford im Pallaste der Königin vorgestellt wurde. hier erhielt er allen nur
erwünschten Beifall und ließ sich den 26sten darauf in der königl. Schlostapelle zu St. James, nachdem der Gottesbienst
vorüber war, noch einmal auf der großen Orgel in Segenwart
bes Königs und der Königin hören.

Bon biefer Beit an fpielte er alle Tage gwifden Gins und Drei öffentlich in einem Saufe in Diccabilly. Gin auter Beobachter, ber fein Spiel am 26ften April mit angebort, ertheilt bavon folgenbe Rachricht: Der junge Crotch ift jest brei Jahr und acht Monat alt, ift ein munterer, thatiger Junge, bat eine angenehme Gefichtsbilbung, foone blaue Augen und ein Kladsbaar. In ber Mitte bes Saals an ber Banb fteht feine Orgel auf einer fleinen 2 guß boben Bubne, um bie man, nach bem Bimmer gu, einen halben Cirtel bon Gifen gezogen bat, ber ben fleinen Tontunftler von ber Gefellichaft absonbert und ibm auf feinem Sit Sicherheit gibt. Auf ber Bubne bor ber Drgel fteht ein Armfeffel und auf bemfelben ein Pleiner, geflochtener Stuhl, ben bie Mutter mit einem Schnupftuch am erftern fest binbet, bamit er nicht mit sammt bem Birtuofen, ber in ben furgen Bwifdenraumen, ba er nicht fpielt, oft allerlei feltfame Streiche macht, berunterfällt. Bor ibn fest man gemeiniglich ein Buch, fo bag es ben etwas entfernten Buborern borkommen muß, als fpiele er von Roten, es ift aber oft weiter nichts, als ein Magagin oder sonft ein Bilberbuch, auf welches er seine Augen richtet und womit er sich unterhalt, indessen er frembe Sachen oder eigene Phantasten spielt. Ja, während als er spielt, lacht er oft, plaubert und sieht sich nach den Leuten um, immer mit seinen kleinen Danden geschäftig auf dem Clavier, und das so unbekummert und mit so vieler Gleichgültigkeit, daß es aussieht, als wüßte er selbst nicht, was er thate.

Sein Seschmack ist für seierliche Musit, hauptschlich Rirchenmuste. Sobald er ein regelmäßiges Stück oder einen Theil von einem, oder auch ein paar kleine Phantasten von seiner eigenen Ersindung gespielt hat, so hört er auf und da ist er oft ein muthwilliger Junge. Die Sesellschaft gibt ihm alsbann gemeiniglich Auchen, Apfel, Orangen oder sonst etwas, um ihn wieder zum Spielen zu bringen, aber es hält schwer, ihn zu bewegen, gerade das Stück zu spielen, das man verlangt, man müßte dann seinen kleinen Stolz rege machen und ihm zum Beispiel sagen, man glaube, er könne es nicht, oder habe es vergessen. Dieses Mittel schlägt selten sehl und gemeiniglich spielt er das Berlangte alsbann mit neuem Feuer.

Rachbem er bamals über eine Stunde gespielt hatte, bat et, man möchte ihn auf bie Erbe laffen, und ihm ein Stud Kreibe geben. Mit biesem legte er fich hin und zeichnete ein grotestes Geficht auf bem Boben bes 3immers. Seine Mut-

ter fagte, es gleiche einem alten Grenabier, ben er ben Morgen im Dart gefeben batte. Überhaupt ift fein Talent, nach. guahmen mas er fiebt und bort, febr ftart. Auch verbient bei einem folden Rinbe, beffen Gebanten und Ausbrude man nicht genau genug fammeln tann, Folgendes bemertt gu werben. Eine Dame gab ibm eine ungewöhnlich bide Drange, biefe fab er eine furge Beit mit Bewunderung an und fagte: 26 bas ift eine boppelte. Einige Leute fagen, er fei eigenfinnig. Es ift mabr, er will nicht immer bie gange Beit ununterbrochen burd fpielen, ba bie Gefellicaft ba ift: allein ift es nicht vielmehr zu bewundern, bag ein foldes Rind, mit bem man noch nicht raisonniren tann und welches zwingen zu wollen Graufamteit fein wurde, boch noch allemal fpielt, fo oft bie Befellichaft tommt ? Roch fügt biefer Berfaffer bingu, bag, wenn jemand mit ber rechten Sand etwas auf ber Orgel fpielt, es fei was es wolle, er gleich mit feiner linken aus bem Stegreif ben Bag bagu fpiele.

Andere Radrichten, die uns bon Freunden zugekommen find, enthalten außer Einigem von dem, was wir bereits angezeigt haben, noch diefes: Er fpiele Alles nach, was er einmal gehört habe, und oft mit Bariationen, und fei in diesem Stude von einigen der größten Meister geprüft worden; er sei von sehr schwächlicher Gesundheit und baher nicht immer aufgeraumt; er könne zwar gleich alle Tone nennen, die man ihm anschlage, aber doch bezeichne er die halben nur mit halbton; er ergöhe sich sehr oft mit der Kindertrommel.

Das Schattenbild, wovon wir eine Copie hier beigefügt haben, soll ihm sehr ähnlich sein. Es bedarf wohl kaum einer Erinnerung, baß die fast kugelförmige Gestalt des Oberkops von den haaren herrührt, die die Engländer ihren Anaben nach allen Seiten am Ropfe herunter kammen, und die da, wo sie gestümpft werden, zum Beispiel dei der Stirne, eine Krümmung nach innen zu annehmen, die kleiner ist als die vom Kopf, und eine solche Ründe im Schatten verursachen. So viel wir wissen, ist er jeht (August 1779) noch immer wohl auf, und wird vermuthlich eine Reise nach andern Ländern machen.

So eben, ba ber erfte Bogen biefes Auffates bereits abgebruckt ift, ertheilt uns Jemand, ber bas Rind im Marg gefeshen, noch munblich folgende Bulate, aus eigenen Beobachtungen.

Ein Frauenzimmer fang eine ihm gang unbekannte Arie in feiner Gegenwart zweimal, und beim zweitenmale accompagnirte er ihr auf bem Clavier vortrefflich. Mitten im Spielen rief er auf einmal: Rein! Rein! und gab ben Ton an, ben bas Frauenzimmer aus Bersehen wirklich verfehlt hatte.

Was feine Fähigkeiten bem Beobachter fo auffallend macht, mehr als sich ausbruden läßt, ift, baß er, sobalb keine Dufik ins Spiel kommt, so völlig ein Rind in allem Übrigen ift, als irgend eines aus einer gemeinen Kinderstube.

Eine Rabe icheint ibm, nachft ber Orgel und bem Clavier, bie größte Unterhaltung ju gemahren. Diese barf wohl nicht befürchten, viel von ihm gezwickt zu werben.

Er foll jest gum Doctor Musices creirt worben fein.

Es läßt fich oft in feinen Mienen und ber Art, womit er bie Claves berührt, ein Ausbrud von ber Leibenschaft feben, auf beren Erwedung bas, was er fpielt, abzwedt.

Wir haben biefe Bemerkungen gang verschiebener Beobachter mit Fleiß hergefest, unbekummert, in wie fern fich manche barunter wibersprechen mögen.

## Über die Ropfzeuge.

Eine Apologie für bie Frauenzimmermoben und ihre Abbildungen im Kalender.

(Götting. Safchenkalenber 1780: S. 115-127.)

Es ift eine ganz bekannte Sache (und wer es nicht glauben kann, darf nur ben englischen Auschauer nachschlagen), daß ein großer Theil bes jeht gesitteten Europa ehemals zwei Republiken ausmachte, deren eine bloß aus Damen, die andere bloß aus Chapeaux bestand. Außer einer ewigen Of- und Defensvallianz, hatten sie noch aus weisen Absichten eine jährliche Grenzbegehung sestgeseht, bei welcher sich Alles einsand, was nur einigermaßen Grenzen begehen konnte. Die Beit, da dieses allemal geschehen, ist nicht ganz gewiß, Einige glauben im Februar, Andere im Julius. Wäre das Erstere, so ließe sich aus diesem Gebrauche vielleicht der Ursprung des Carnavals, so wie aus dem letzern der der Brunnenbesuche unserer Beit erklären. Genug, man spielte, schmaußte und tanzte ganzer 8 Tage. Die unvermeiblichen Früchte einer Ausammenkunft wurden bei

einer ber folgenden getheilt; die Damen lieferten den Chapeaur die Rnaben ab, und die Mädchen behielten sie für sich, und nachdem man wieder für künftige Theilungen gesorgt hatte, zog man seiner Wege, und sah sich das ganze Jahr durch nicht wieder. Die 51 Wochen über, da man für sich allein war, ging es arg zu. Die Männer kämmten sich nicht, rasirten sich nicht und wuschen sich nicht. Die Nägel wuchsen ihnen Boll lang, und die Kleider kamen ihnen nicht vom Leibe, wenn sie nicht etwa von selbst abselen. Der größte Schnurrbart hieß das größte Genie, und wer 500 Pfund ausheben konnte, hieß Magnus. Bei ihren Rathsversammlungen wurde nicht viel argumentirt, sondern zugeschlagen, einem eine Rippe knicken hieß einen zum Schweigen bringen, einem die Nase einschlagen einen platt setzen, und die Minorität unterschied sich gemeniglich durch Jahn-lücken, zugeschwollene Augen und blutige Köpse.

In ber Damenrepublik ging es nicht viel besser ber. Im Sten Jahre singen Mäbchen von Stand an, sich nadeud zu boren, Lanzen zu schwenken und Carrousel zu reiten. Alle Tage gabs Duelle, und sein Mäbchen erlegt zu haben war ein Ehrentitel bei Hose. Schamhaftes Erröthen war bei ihnen so selten, als jest bei ben Mannspersonen, an Schminke wurde gar nicht gebacht, es hätte benn bas warme Blut eines erlegten Feindes sein müssen. Da waren keine Febern, keine Perlen und keine Haarnadeln, die Arme trugen noch keine Halsbandchen, und die Füße noch keine Masken van Gold. Eine Schmarre, die Obr und Livve in eins zog, übertraf alle Werke der Schere und Rabel ber neuern Beit; wenn ja ein Band und ein Arm aufammen tamen, fo trug bas Banb ben Urm, und mas tonnten brobirte Soube in einem Staate nuben, wo ein bolgernes Bein bie größte Bierbe mar ? Allein fo tapfer auch biefes portreffliche Bolt gemefen mar, fo batte boch einmal nicht viel aefehlt, bag es nicht völlig von einem machtigen Reinde über ben Saufen geworfen worben mare. Die Gefdichtidreiber find nicht recht eins, mas eigentlich bie Urfache mar. Ginige behaupten, verfchiebene Mitglieder bes Staaterathe batten Bapeure gehabt, und andere, bie Generaliffima aller Armeen mare mit 3millingen\_niebergekommen, gerabe in ber Racht, ba ber Reinb bas Lager fturmte. Go viel ift gewiß, es wurden 8 bis 10 Babemutter wegen gebeimer Corresvondeng gebentt, und die Ropfe bes balben Confeils auf Stangen gestedt, bas half aber MUes nichts, es folgte eine Rieberlage auf bie anbere. Rurs. bie Damen waren genothigt, bas Bolt ber Chapeaux um nachbrudliche Bulfe angufleben. Diefe erfchienen auch, raub wie bie Baren, unrafirt, und ungetammt und mit Boll langen Rageln. Bon Anfang lagerte fich jebes heer besonbers, boch fo, bag ber recte Klügel ber Chapeaux unmittelbar auf ben linten ber Damen fließ, aber man fand balb, bag ber linte Flügel ber Chapeaux und ber rechte ber Damen etwas über allgu große Entfernung gu murmeln anfingen, und bag fie eben fo gut maren als anbere Leute, und vielleicht wohl gar beffer, und mas bergleichen mehr war. Dit einem Bort, es mußte beschloffen werben, bie Truppen ju mifden. Diefes gefcah, und bie Folgen maren

erstannenswürdig, und wichtiger als felbft bie Beifeften porausgefeben batten. Dan murmelte nicht allein nicht mehr, fonbern man focht wie bie Lowen. Sieg jog bor bem gemischten Beer ber , Triumph folgte feinen Schritten , und goldene Beute reg-Um Abend murben bie Siege gefeiert, wie nete, wo es ging. ebemale bie Grenzbegebungen; man trant, tangte und fpielte. Die Mabden ftrichen den Baren bie haare aus ben funkelnden Mugen, und ichnitten ihnen bie baglichen, oft hinderlichen Barte und die gefährlichen Magel ab. Und bei mehr gelaffenem Spiel bingen wiederum die Chapeaur ben Madden um, mas fie Diebliches und Schones erbeutet batten , jupften bie Febern aus ben bufdichten Belmen ber Erfclagenen, und ftedten fle ihnen in bie Saare, und bie Schonfte ging gemeiniglich am meiften bebangen und befiedert weg. 218 bie Dabden fanden, bag biefes Poffenfpiel ihren Liebhabern gefiel, fo banben fie fich nun felbft Die Rebern auf, knupften fich felbft bie Sagre, und bas Alles fon am nuchternen Morgen, mit ihren fubtileren Ringern, viel niedlicher als ihre berauschten Galans mit ihren frifch entmaffneten Tagen am vorigen Abend. Das gange weibliche Corps wetteiferte endlich auf biefe Beife um ben Reid ihres eigenen und ben Beifall bes andern Gefdlechts. Ginem Gefichte (benn nun fing man an Gefichter beutlich ju feben) Abwechselung au geben und es burch die Nachbarichaft winkenber und tropenber Rebern und planmäßiger Unordnung wieder gur blogen Rlarbeit berabzustimmen, und zu einem Theil zu machen, was bas Gange und bas Einzige zu werben anfing, wurde nun an

biefem Pute, benn fo nannte man es, balb abgeanbert, und balb zugefett, immer unter ber Genehmhaltung bes Gefcmade ber Manner, für welche, und eigentlich zu reben, bon welchen biefe Rüftung allein erfunden worben war.

Wie aus biefer Republikenmischung am Ende Alles entftanden, mas in ber Befellicaft Berrliches und Großes ift, wie bald But, bald Titel, bald Bit, bald Berbienft, bald Rubm bie Mittel wurden zu gefallen, bas übergebe ich bier, auch wie mannifde Damen fich wie Manner, und weibifche Manner wie Damen fleibeten, um Mannern und Damen ju gefallen, baraus bie Amazonenhabite, ober wie fie unfer Dobel mit einem plautinifden Bort ') ichidlider nennt, Amationsbabite entftanben, wobon bas eine Bermaphrobitengefdlecht mit Reberbut und Reitwefte beim Beiberrod noch jest lebt; bas umgefehrte aber mit Stiefeln, lebernen Beintleibern, bei Ropfzeug und Sgloppe, ausgeftorben ift. Bu meinem Endamed ift bier genug: Es waren Manner, bie ben Damen bie Ropfzeuge auffesten, und es find Manner, für bie fie allein getragen werben, und obne beren Beifall fie feinen Tag befteben tonnen. Männer bauen bie Ropfzeuge ber Damen, wie bie Seele ihren Rorper; ift Mander nicht mit feinem Ropfzeug gufrieben, fo muß er bebenten, bag es Taufenbe eben fo wenig mit ihren Rorpern find. Benn ich baber ein Mabchen febe, bas unter ber Laft eines

<sup>\*)</sup> Amatio, Berliebtfein. Plaut. Capt. gegen bas Enbe. Plaut. Merc. IV. 4, 54.

fcmeren Ropfpubes noch immer bie Gutmuthigleit bes leichteften Regligees im Geficht beibebalt, fo fallen mir immer bie Beiber von Beineberg \*) ein. Gie wurbe fo rubig nicht baber geben, bente ich, wenn fie nicht wußte, bag fie ihren Gemabl ichlevote. Bas, frage ich, was tann also für einen 211manach ichidlicher fein, als ibm Dufter bon bem vorzuseben, mas bierin bei ben Geschmadvollsten unter uns und unsern Rachbarn bie Sabrprobe ausgehalten bat ? Seitbem bie Denichen nicht mehr nadent geben, und Phyfiognomit bie Lieblingswiffenichaft ber Beit geworben ift, bat bie Beobachtung überbieß auf bem einzigen jest nadenben Fled von Bebeutung, bem Befichte, mehr Starte gufammen gezogen als er verträgt. ber überichwemmung bes übrigen burch Bant, Linnen unb Seibe bat fich Alles auf bas einzige Trodene, 'bas Beficht, gejogen. Es war alfo nöthig, bort burch ben Blig ber Diamanten und bas Schwanten und Niden ber Febern bem Muge eine uniculbige Diverfion ju machen, und biefem Fled fo viel Beranberlichkeit zu geben als moglic. Dem Simmel fei Dant, baß wir bie Dobe aus einem Bege herausgeleitet haben, auf bem fie ebemals mit machtigen Schritten fortzugeben fcbien. Cronegt \*\*) weiffagte: Beibes, bie obere Grenze bes Schnurlei-

<sup>&</sup>quot;) Der angeführte götting. Taschenkalenber, S. 122. hat bier bas Citat: "Siehe Burgers Gebichte. Göttingen, 1778. Seite 159." Bei ber neuesten Ausgabe berfelben, Göttingen 1844, wurde bas Citat fein muffen: S. 109.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Friebr. Freiherr von Cronege, geb. 1731 gu Uns-

bes und die untere bes Rocks wurde fich gegen die Mitte que fammengieben, und fich endlich bem Feigenblatt unfer Aller Mutter wieber nabern, aus welchem beibe entftanben maren. Seine Beiffagung ift nicht eingetroffen. Belde Bilang für bie Tugend im Sabr 1780! Worauf konnen unfere Almanache ftolger fein ? Saben wir nicht bie nachenben, unguchtigen Aberlagmannden weggelaffen? Rein Refttag ericeint mehr rotb. aber bafür bie bewegliche Reftlichkeit jebes Doufe, ber alte fowohl als neue Stil aller Chignons, und bie Berfinfterungen bes fconften Gegenstandes ber Natur burch grune, weiße und fcmarge Schleier, in Effizie. Bas ift bem Geschöpfe, unter beffen größte Borguge gebort, fich ermorden und buten au tonnen, wichtiger ? D Phobe felbft, ohne ihr Silbergewölb, ware eine bloge Rablkopfin. Lieber eine Donnerwolke als nichte. Wenn Beib, wie ein großer Schriftsteller fagt, ber iconfte Rame ber Ratur ift, mas ift ein gebuttes Beib! - - Rleiberordnungen für Damen mogen bkonomijd fein, aber menfclich find fie nicht. In biefe Dofteria muß fich teine Regierung mifchen, als bie Regierung ber Liebe, und wenn fie es thut, fo ift es, wenn nicht alle Menfchenkenntnig trugt, blog bon einem Ronig gum anbern. Sett Guren Damen auf, mas Ihr wollt, und mas fie wollen, aber enticheibet nicht für Sabrzehnte, wo Ihr vergeffen fein werbet. Es ift ein Bergnugen felbft für ben Philosophen, ju feben, wie Damenput von Rull ju Taufend machft und wieber- fallt. Gelbft Lambert wurde bie Schlangenlinie ber Mobe mit Bergnugen conftruirt haben. Reinen Pfennig werth bei unfer Aller Mutter, wuchs ber Schmud felbft eines islanbifden Dabdens für Gr. Bante ju 120 Thaler, und bei einer englischen Dame am Geburtstage bes Ronigs ju 780000 \*). 3ft bas nichts? Rein Bint ber Ratur? Rein Beburfniß ber Manner, bie von bem Allen die Endursache find? Und wie, wenn die Damen fragten: habt ibr benn teine eitle Moben, und noch bagu folde, bie wir, die ihr anbetet, nicht einmal von euch verlangen ? Bas find bann eure Gute und eure Baarbeutel, beren Blache fowohl als Gewicht immer gleiche Summe ausmachen ? Als fich eure Bute ju einem Calottden jufammengogen, konnten fie fagen, breitete euer haarbeutel feine Flügel über ben gangen Rucen aus, und jest, ba euer but jum aufgegaumten Regenfchirm anfdwillt, fdwindet euer Saarbeutel jammerlich gufammen, und verpuppt fich gur Bopfgeftalt, vermutblich, um nach wenig Sabren wieder als vollkommenes Infect, wie ihr, fich im Licht unferer Didenide ju fonnen. Die? Und mas ift benn euer taufenbfarbiger Stil und eure Orbotraft anbere ale eitler Dut? Sat nicht mander Schriftsteller unter euch feinen Rubm einem Pet en l'air und einem Pouf à l'Angloise ju banten ? Was. find euere Soubiconallen anders als Rutidengefdirr ? aut, konnten fie fortfahren, balb hoffen wir eure Aniefcnallen in ben Schuben und bas Rutidengefdirr an ben Anien gu feben.

<sup>&</sup>quot;) 130000 Pfund Sterling. In Paris haben fich jest wenigstens bie Dimenfionen ber Ropfzeuge wieder febr mertlich vermindert. Unm. Des Berfaffers.

Brav! Ihr feib freie Menfchen. Aber — — Bir auch. Allerbings. Ich fuhle bas ganze Gewicht biefer Einwurfe:

Bir irren allefammt, nur jeber irret anbere").

<sup>)</sup> Der götting. Safchentalenber a. a. D. G. 127 fcließt biefen Auffat mit ben Worten:

<sup>&</sup>quot;Last uns feben, wie uns Chodowiedty zurechte weißt." fich bamit auf zwei vorgeheftete Blättchen chodowiedlicher Rupfer beziehend, beren jedes fünf zarte Frauenzimmertöpfchen barftellt. Leider find biese vortrefflichen Platten nicht mehr vorhanden, durch beren Abbrücke wir sonft die Leser erfreut haben würden.

Etwas über den Nuten und den Cours der Stockschläge, Ohrfeigen, Hiebe u. bei verschiedenen Völkern.

(Götting. Safchenkalenber 1781. G. 85 - 93.)

In Otaheite, fagt Gr. v. Bougainville; kommt ber Chirurgus, wenn er einem Patienten zur Aber lassen will, mit einem etwas scharf geschnittenen Prügel, haut ihm fanst über ben Kopf, und wenn bas Blut genug geronnen hat, verbindet er bie Wunde, und wäscht sie Tages barauf mit frischem Baffer aus, und ber Kranke wird, vermuthlich weil Alles so nahe am Sig ber Seele vorgegangen ift, gemeiniglich gesund.

Auf ben philippinischen Infeln hat man ein untrügliches Mittel wider die Colik und bas Kopfweh. Man prügelt und peitscht ben Patienten berb burch, reibt die Bunden mit Salzwasser und läßt ihm alsdann zur Aber.

Bei verschiebenen Boltern bringt man ftrangulirte und ertruntene Personen baburch wieber jum Leben, bag man ihnen hiebe auf bie Fußsohlen ober auf bie Baden ber zweiten Art gibt.

Wenn jemanben ein Knochen im Balfe fledt, ober wenn

ein Lungengeschwur ba ift, ober jemanben ber Mund aufgesperrt fteht, fo hat man gefunden, daß die Ratur gemeiniglich nur einen fraftigen hieb auf ben Ruden, ober hinter die Ohren verlangt, und alsbann Satisfaction hat.

Bei Narren belfen die Stockschläge oft mehr als alle andere Mittel, durch sie wird die Seele erweckt, sich wieder an diejenige Welt anzuschließen, aus der die Prügel kommen. So wollen manche unrichtige Taschenuhren nur haben, daß man sie schüttelt. Mit den Thoren und Geden ist es anders, die kann man, wie Salomon sagt, im Mörser stampfen und bleiben immer gang.

So viel von bem Stock als materia medica betrachtet. In ber Moral ift fein Ruben, verbunden mit der verwandten Ruthe und ber Ohrfeige, fast unübersebbar.

Auf ben englischen Philanthropinen erstreckt sich bie Philanthropie nur auf bie Röpfe. Ber ben Menschen von ber anbern Seite ansieht, sollte sie für Misanthropine halten. Sitten und Gelehrsamkeit werden ba beigebracht wie die Clystire. Ich kann hierbei meinen Lesern unmöglich ein Sinngebicht vorenthalten, bas ein englischer Dichter, bessen Aber vermuthlich auch bie pabagogische Birke geöffnet hatte, ausstieß, als er ein Glas Birkenchampagner trant:

Oh birch! thou cruel, bloody tree, I'll be at last reveng'd of thee; Oft hast thou drank the blood of mine. Now for an equal draught of thine. "Birte, blutdurfliger, tyrannifcher Baum, enblich rach' ich mich an bir. Oft hast bu mein Blut getrunten. Sieh — nun trint' ich bas beinige."

Bas bie Geifel bei ben Baalspfaffen, Bonzen, Flagel- lanten und Securiften zu Banbigung ber Leibenschaften beige tragen hat, ift bekannt. Nur mit gewiffen Leibenschaften soll es ihnen nicht ganz gelungen sein, biese nahmen nämlich bie Schläge, so wie ste jeber rechtschaffene Kerl nimmt, sie fingen nun erft recht an zu toben.

Biele Gefeggeber, unter anbern Lyturgus felbft, fießen bie Jugend beiberlei Gefchlechts fich mit Fauften fclagen und floßen, um baburch nicht bloß ben Körper, sonbern auch ben Geift geschmeibiger zu machen. Sich boren und benten ftand immer in einem Bolt beisammen.

Bei ben Truppen war ber Stock immer bas fraftigste Mittel, Ordnung und Maschinerie zu bewirken. Die griechischen und beutschen Alexander ibezwangen erft mit bem Stock ben Solbaten, und die Solbaten unter bem Schatten beffelben die Belt. Die Römer prügelten mit dem Beinftock \*). Ginen Rebenftock erhalten hieß Hauptmann werben. Bahrend

<sup>\*)</sup> Centurionum in manu vitis — tardos ordines ad lentas perducit — aquilas. Plin. N. H. XIV. 3. 3. — Dux bonus huio centum commisit vite regendos. Ovid. Art. III. 527. — Fracta vite in tergo militis. Tacit. Ann. I, 23. u. a. a. D. m.

ber gemeine Mann bas Dolg genoß, trant ber Oberofficier ben Saft von beffen Traube, und burch beibe erhielt Rom bie herrschaft ber Welt. Deutzutage geht es nicht beffer. Was wäre felbst der Marschalltab von Frankreich, wenn er nicht ein Prügel wäre?

In Japan prügelt man bie Goben, die beim Oberpriefter bie Bache hatten, wenn ihm etwas geschah, und man fand, bag es half.

Drifch' beine Frau und bein Korn brav burch, fagte Sancho, und Alles wird gut geben.

Die alten Agyptier malten ben Ofiris mit einem Stod und einer Peitsche in ber Sand aus gleicher Ursache, und bei ben Griechen machte ber Stod Runfte und Biffenschaften blüben. In der allegorischen Sprache heißt das noch: der Schädel Jupiters konnte von der Minerva nicht entbunden werbis, bis ihm Bulcan einen derben hieb barauf gab.

Montesquien erzählt in seinem Werke über bie Gesete, baß man bei ben alten Persern nicht bie Leute, sonbern bloß bie Kinder mit Stockschlägen bestraft habe, und daß manche sich diesen Schimps so zu Gemüthe gezogen, daß sie sich das Leben genommen hätten. In Europa herrschte seit jeher ein ganz verschiebener Gebrauch, man prügelt ebenfalls die Kleider, aber man paßt die Zeit ab, da ihr Besiher darinnen stedt Im Militär herrscht nun ein jenem persischen gerade entgegengeseter Gebrauch, man zieht nämlich dem Missethäter die Unisorm aus, und peitscht ihn, indessen die Kleider ruhig lie-

gen, allein. Und boch richteten bie Perfer mehr mit ihrer Methobe aus, als wir mit ber unfrigen. Den meisten Mensichen find Strasen, die aus Schimpf und Schwerz zusammengesetzt find, nicht so empfindlich, als die aus Schimpf allein bestehen. Die Ursache ist nicht schwer einzusehen. Der Schwerz gibt der Strase das Ansehen von Rache, und die Rache dem Missethäter ein Ansehen von Wichtigkeit. Auch erweckt Schwerz Mitleiden, und Mitleiden des Zuschauers ist allezeit für den Missethäter ausmunternd. Beim Schimpf ist Nichts von dem. Er ist der Justiz, was die Berachtung eines Gegners, dem man sich überlegen fühlt, im gemeinen Leben ift.

Bei ben Römern waren Stodichlage und Ruthenstreiche fo erniedrigend, daß, als Cicero bei Gelegenheit des Gabinius fagte: caededatur virgis Civis Romanus: "Ein Burger von Rom ward mit Ruthen gestrichen," so weinte bas römische Bolt.

Die Ohrfeigen ftanben nicht gang fo hoch im Preis. Die Gefete ber XII Tafeln hatten bloß eine Gelbstrafe barauf gefett, bie eben nicht fehr groß war\*). Daher ein gewisser Lucius Beratius, ein reicher römischer Burger, wie Gellius \*\*) erzählt, zuweilen auf ber Strafe spazieren ging, und allen Menschen, die ihm begegneten, Ohrfeigen gab, aber auch au-

<sup>\*)</sup> Si injuriam faxit alteri viginti quinque aeris poenae sunto. XII Tabb. VIII. fragm. 4.

<sup>\*\*)</sup> Noct. att. XX, 1, 13.

genblicklich die Strafe bafür bezahlte. Alfo auch in Rom gab es Genies.

Chispericus wurbe, wie man fagt, ermordet, weil er feiner Gemahin einen Stockfolag gegeben, und Amalaricus verlor fein Königreich und fein Leben aus gleichen Urfachen. Die Gemahlin bes lettern war eine Schwester Chilbeberts Königs von Krantreich.

Bor noch nicht gar langer Beit gab ein Officier in Genua einem Padenträger einen Stodichlag, biefes brachte Alles in einen Aufruhr, und bas Bolt schmiß alle beutsche Solbaten gur Stadt hinaus.

Karl ber Große hat in seiner Sesetsammlung einen gewiffen hieb = und Prügeltarif mit beigesetten Strafen eingerudt. Ein Seset barunter klingt ungefähr so: Wer einem Priester ein Stud vom hirnschäbel abschlägt, von ber Größe, baß, wenn man bamit einen Schilb von Erz anschlägt, man ben Schall brei Schritte weit hören kann, so bezahlt er hafür 5 Stuber.

Die manumittirenbe Ohrfeige") war, fo wie bei uns noch bie lossprechenbe bei ben handwerkern, ein Ehrenschlag und that so wenig weh, als bie Schläge, bie bie Ritter bekommen.

Die rachenbe Ohrfeige ift jebergeit bei une in hohem Berthe gewefen, ber fich jeboch nach bem Berthe ber Ohren

<sup>\*)</sup> S. Adam's Roman Antiquities. 7te Ausgabe 1814. S. 39. — Phaedr. II, 5.

richtet, die fie treffen. Man tann fie austheilen von Rull an bis jur Todesstrafe.

So viel ich weiß, unterscheiben bie englischen Gefete babei, ob die Ohrfeige mit ber positiven ober negativen Seite ber Dand gegeben worben ift. Die mit bem Ruden ber Sand find nicht so schimpflich, und nicht so thener, vielleicht, weil die mit ber flachen Hand gemeiniglich mit größerem Borfat gegeben werben.

## Proben feltfamen Aberglaubens.

(Götting. Tafchentalenber 1783. G. 40 - 45.)

Einige von ben fürchterlichen Strichheuschreden ), die oft uber große Länder hungersnoth und Peft gebracht haben, haben auf ihren Flügeln oft kleine Punktchen, die eben beswegen, weil sie ganz ohne gewisse Ordnung barauf stehen, allerlei seltsame Figuren bilden, die ber Aberglaube nicht selten für Buchstaben und die Flügelchen dieser Thiere für allerlei Drohungszettel gehalten hat, die ber himmel seinen Bertrauten zuschieden. Einige sanden beutlich auf einem Flügel die Buchstaben IRA und auf dem andern DEI. Ein Anderer sah sogar armenische Buchstaben barauf, die er sehr gesehrt durch Immanes, und Novi Populi übersetze. Nach Franzens ') Bersicherung sollten die

<sup>&</sup>quot;) Gryllus migratorius Linn.

<sup>\*\*)</sup> Abam Wilhelm Franzen (?), Professor ber Geschichte zu halle, gest. 1766. Schrieb: Geschichte ber Welt und Natur. Berlin 1765. 8.

obigen Borte: Born Gottes, in Apulien griechisch, in Deutschland aber hebraisch, arabisch und athiopisch zu lefen gewesen sein.

Die Beufchreden, welche 1712 in Schleften einfielen, hatten beutlich die Buchstaben B. E. S. auf ihren Flügeln. hierüber hat hr. \*\*, Prof. ber griech. Sprache und Dichtkunft am Symnas. zu Stettin, eine sehr gelehrte Abhanblung unter bem Titel: Muthmaßungen von ben wundersamen heuschreden zum Reujahrsgeschenk, in hebräischer, griechischer, lateinischer und beutscher Sprache ans Licht gestellt. Bon seinen deutschen Erklärungen sind folgende die erbaulichsten:
Bedeutet erschreckliche Schlachten; Bedeutet erstreuliche Siege; Boshaftig erstorbene Sünder (lauter Ausgänge von Gerametern). Die allernatürlichste: Bist ein Schöps, ist bem hochweisen Manne nicht eingefallen.

Das meiste Aufsehen erregte M. Andr. Acoluth\*), Archibiaconus zu St. Bernhardin und Prof. ber orient. Sprache zu Breslau im Jahr 1693. Dieser breitete aus, daß er auf ben Heuschereflügeln ganz beutlich annona moriemini gelesen habe, diese sollten so viel beißen, als ihr werbet aus Kornmangel sterben. Weil bieses ein Mann von Ansehen und ein Geistlicher gesagt hatte, so machte es auf viele Leute ungemeinen Eindruck. Der berühmte Theologe Casp.

<sup>\*)</sup> Geb. 1654 gu Bernftabt, geft. gu Brestau 1703. Ditglieb ber Societat ber Biffenfchaften in Berlin,

Reumann") fah fich baher genöthigt, gegen biese Thorheiten in seiner eigenen Kirche (St. Maria Magbalena) an einem Bußtage zu predigen. Er ermahnte seine Gemeinde, fich durch folche Grillen nicht irre machen zu laffen, der liebe Gott schreibe keine Briefe auf Insectenstügel an die Menschen. Überdieß sage jenes Latein gar nicht, was fr. Acoluth darin lesen wolle. Es hieße (wenigstens in gutem Latein) nicht sowohl: Ihr werdet Hungers sterben, als bielmehr: Ihr werdet euch an eurem Getreibevorrath zu Tode fressen. (S. bessen

Die Gewohnheit, heuschreden und anderes Uns geziefer, welches bie Lanbfrüchte verberbet, mit bem Banne zu belegen, ift schon seit einigen Jahrhunderten, befonders in Italien, Frankreich und ben angrenzenden Ländern, im Schwange gewesen. Der Bischof von Lausanne, Benedict von Montferrand, ließ im Jahr 1479, die Raupen, welche damals einen unfäglichen Schaben an den Bäumen und Rräutern verursachten, vor sein bischöfliches Gericht laden, damit sie fich wegen der von ihnen verübten Gewaltthätigkeiten rechtfertigen möchten. Man machte ihnen darauf einen förmlichen Prozeß, und damit ja nichts an dem Wege Rechtens sehlen möchte, wurde den kleinern Thieren ein Abvocat zugegeben, der ihre gute Sache vertheibigen mußte. Nach biefen voll-

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1648 ju Breslau, geft. bafelbft 1715. Mitglieb ber Societat ber Biffenfcaften in Berlin.

brachten Gebrauchen fprach ber Bifchof von feinem Richterftuble ein formliches Urtheil, und belegte bas arme Ungeziefer mit ber erschrecklichen Strafe bes Bannes. 3m Jahr 1516 verflucte gleichfalls ber Official von Tropes in Frankreich alles Gewurm, welches bamale bie Erbfruchte verbarb. Er that es orbentlich unter ber Bebingung in ben Bann, wo es nicht innerhalb 6 Tagen entweber aus bem ganbe gieben, ober Schaben zu thun aufhören murbe. Der D. le Brun \*) ergablt mehrere bergleiden richterliche Urtheile, welche im 15ten Jahrhundert von ben Officialen ju Lyon, Macon und Autun wiber bergleichen Ungeziefer mit großer Reierlichkeit ausgesprochen worden find. Gemeiniglich pflegte ber Progeß wiber baffelbe unter folgenben Ceremonien geführet zu werben. Unfangs wurde ein Bittidreiben im Namen ber Einwohner aufgeset, worin fie ersuchten, bag biefe Thierchen bertrieben werben möchten. Go gaben unter anbern einft einige Ginwohner ber Proving Burgund eine Gup. plit gegen die großen Fliegen ein, welche Beintrauben ausfohierauf murbe ein Richter ermahlet, bor bem fich zwei Abbocaten ftelleten, beren einer im Ramen bes Boltes flagte, ber andere aber bas Ungeziefer vertheibigte, ba benn endlich ber Ausspruch bes Richters erfolgte, bag, wenn bas Gefchmeiß fich nicht in einer gemiffen Beit fort begeben murbe, baffelbe in ben

<sup>&</sup>quot;) Peter le Brun, geb. 1661 in ber Provence, geft. 1729 ju Paris in einem Seminar. Schrieb histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont seduit les peuples. Rouen 1702.

Bann berfallen follte. 3m 16ten Sabrbunbert mar biefer & euforedenbann in Frankreich fo gemein geworben, bag ber Oberprafibent bes Varlaments in Provence, Barbol. Chaf. fanaus"), ein eigenes weitlauftiges Bebenten auffette, unb barin untersuchte, wie und auf welche Art bergleichen Thierden wirklich vor Gericht gelaben werben tonnten; ob fie in eigener Berfon, ober burd einen Unwalt, ericeinen mußten; ob fie eigentlich bor bas geiftliche ober weltliche Bericht geborten; und ob fie mit ber Strafe bes Bannes belegt merben tonnten, welches Lettere er besonbers mit vielen Grunben gu behaupten fuchte. Jeboch verschiebene andere berühmte tatholifche Schriftsteller maren gang anberer Meinung. Der D. Leonb. Bairus \*\*) bielt beraleiden Bann nicht nur für aberglaubig, fonbern auch fur gottesläfterlich, und es beuchtete ibn eben fo ungereimt zu fein , unvernünftige Thiere in ben Bann ju thun, als wenn man einen hund ober Stein taufen, ober ben Riften und Bogeln prebigen wollte.

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1480 gu Issy l'Eveque, geft. 1542 gu Autun.

<sup>&</sup>quot;) Benebictiner, lebte in ber Mitte bes 16ten Sahrh., murbe Bifcof gu Pozzuolo; fdrieb 3 Bucher de fascino.

#### Nachricht von einer neuen und fürchter: lichen Krankheit.

١

(Götting. Safchenfalenber 1789. S. 124 - 128.)

Unter bie merkwürdigsten Ersinbungen, wodurch sich die neueren Zeiten vor den alten, oder eigentlich, die sich dem männlichen Alter nähernde Welt vor ihren Kinderjahren auszeichnet, zählt man mit Recht das unzählige Geer von Krankheiten, womit sie und beschenkt hat. Im Paradies hatte man gar keine. In den Büchern des alten Testaments wachsen die Rachrichten davon fast mit jedem Kapitel, und im neuen ist es allerdings damit auss höchste gekommen, so daß, da der Mensch sonst gar keine hatte, man nunmehr füglich auf jeden Cubiczoll desessen hatte, man nunmehr füglich auf jeden Cubiczoll desessen hatte, man nunmehr kann, und doch ist hier nur bloß die Rede von dem eigentlichen Wohnsig der Seele, und weder von der Seele selbst noch dem Speck, der weder zu dieser, noch zu jenem gehört. — Die Krankheit, von der wir hier ein Paar Worte sagen wollen, scheint eigentlich eine Seelenkrankheit zu sein, daß aber der Leib auch dabei mit unter der

Dede fedt, wird aus ber mabrideinlich beften Cur berfelben Das Land, worin fie querft ausgebrochen ift, ift England, und ber in ben Annalen ber Pathologie nunmehr peremiate junge Menico, ben fie querft befallen bat, beift John Poole, eines Pachters Sohn bei Clare in Suffolt. Diefer Rnabe geigte nämlich in feiner frubeften Qugenb eine febr beftige Antipathie gegen alles Gelb, er fonnte es weber feben noch anrübren. Der Bater, ein fluger Mann, ber mobl einsab, bag biefes Ubel von ben fürchterlichften Rolgen für feinen Gobn fein wurde (benn mas tann foredlicher fein, als fein Gelb feben tonnen ?), gab fich alle Dube, bemfelben entaggen zu arbeiten, bot ibm Gelb an mit Ermabnung pon allerlei Dingen, bie er fic baburd verschaffen konnte, und bie ber junge Menfc febr liebte, aber umfonft, er nabm es nicht. Endlich glaubte man, es mare etwa Blobigfeit, ober eine Art von Biererei, und bag er blog offen angebotenes Belb nicht feben konnte. Diefe Muthmagung ichien Gewicht ju haben, benn biefe Urt von Blobigfeit ift fo ziemlich gemein, baber bie großen Berren bie Ducaten, bie fie veridenten wollen, forgfältig in Dofen fteden muffen, bamit bie Derfonen glauben, es fei Schnupftabat, und felbft bas verbiente Gelb muß befanntlich manchen Leuten in Papierchen beigebracht werben. - Dit einem Borte, man ftedte ibm etwas Rupfermunge, ohne bag er barum wußte, in bie Tafche, als er aber die Band von obngefahr bineinbrachte und bas Gelb fühlte, jog er fie mit Graufen jurud, und fiel in beftige Convulfionen, Die über eine Stunde bauerten. Bier-

auf machte man einen Berfuch mit Gilber; bier wurde Mues febr viel arger, bie Budungen wurden heftiger, und man furchtete, er wurde fterben. Man fiebt bieraus leicht, mas ber Erfolg gewesen fein wurde, wenn man einen Berfuch mit Gold hatte machen wollen, vermuthlich ber Tob felbft. Go ftant es mit bem jungen Menfchen gegen Enbe bes Jahre 1787, und . bas Ractum bat feine völlige Richtigfeit. Bas aus ibm nach ber hand geworden ift, hat man nicht erfahren, vermuthlich ift er in bem reichen ganbe inbeffen geftorben, ober wenn er noch am Leben ift, fo wird er es boch nicht über bie nächfte Barlia. mentemabl bringen, wo es ohne Augenschirm und Scheuleber unmöglich ift, bem Unblid von Guineen auszuweichen. aus erklärt fich nun auch febr natürlich ber Gebrauch unferer weifen Borfahren, ben Rinbern Debaillen an ben Sals zu bangen, ja ich babe felbft noch Rinber gefeben, bie gang mit Gilbermungen behangen maren, bachte aber bamale nicht, bas biefes ein fraftiges Amulet wiber bie Gelbichene (Araprophobie), bas fcredlichfte übel ber Ratur, fein follte. Alle Gitern und Erzieher werben alfo forgfältig barauf bebacht fein, bem Ausbruch beffelben bei uns mit allen Rraften vorzubeugen, follte es aber mit irgend jemanden fcon fo weit getommen fein, als mit jenem ungludlichen Junglinge, fo mußte ich fein fraftigeres Mittel, als man verbote ibm von Allem zu effen mas nicht wiebertaut und bie Rlauen nicht fpaltet, und wollte auch bies fes nicht belfen, fo murbe ich ba, wo es angebt, ftracts jur Befdneibung ichreiten.

### Gelinde Strafe im Chebruch ertappter Personen, bei unsern Vorfahren.

(Götting. Safchenkalenber 1790. G. 103. 104.)

Die Worte bes Gesehes in einem alten sächsischen Beichbildrecht ') lauten in neues Deutsch überseht so: "Er (ber beleibigte Theil) foll sie binden auf einander und soll sie führen ofsembar unter den Galgen, und soll da ein Grab machen sieben
Schuh lang und sieben tief, und soll nehmen zwei Arme voll
Dornengesträuch, und soll sie unterlegen, und das Beib mit
bem Rücken oben darauf, ben Friedenbrecher aber oben auf,
und über beide ftürzen Resselln, und einen Arm voll Dornen
auf seinen Rücken legen, und hierauf einen eichenen Pfahl durch
sie beide schlagen, sie seien nun lebendig oder todt, daß sie nicht
entweichen mögen, und das Grab soll man zufüllen." — Wie
nett müßten sich nicht heutzutage die Richtplähe bei manchen
großen Städten durch Wälden ausnehmen, wenn diese Sie
chenpfählte alle wieder ausgeschlagen wären!

<sup>&</sup>quot;) S. jurift. Magazin, herausgegeben von orn. Prof. Siebentees. 2ter Bb. S. 228. Anm. bes Berfaffers.

### Anweisung Leinwand in wenigen Minuten zu bleichen.

(Götting. Safdentalenber 1790. 6. 129 - 132.)

Da bie Kunft, Leinwand in wenigen Minuten zu bleichen, und zwar besser und mit geringerem Berlust an Festigkeit, als nach dem gewöhnlichen langsamen Berfahren, noch immer Ungläubige, zumal unter den Damen findet, so steht wohl die Unweisung dazu hier nicht ganz am unrechten Ort.

Die erste Ibee bazu hat wohl ber berühmte Scheele\*) gegeben. Dieser fand nämlich, bag bie gemeine Salzfaure, wenn sie burch Abziehung über Braunstein ihres Brennbaren beraubt worben (bephlogististrte Salzfaure), viele Farben zerstöre. Diese Bersuche machte ber französische Chemiter Berthollet\*\*), ber die Chemie ebenfalls mit scheelischem Geiste behandelt, im Großen nach, und schlug biese Säure zuerst zum Bleichen ber

<sup>\*)</sup> Carl Wilhelm Scheele, geb. zu Stralfund, 1742, geft. als Apothefer zu Röping 1786.

<sup>&</sup>quot;) Claube Louis, Graf Berthollet, geb. 1758, geft. 1822. Mitglieb ber Societat ber Wiffenschaften in Paris, frang. Pair. Berfaffer bes Essai de statique chimique. 2 Voll. 8.

Leinwand vor. Auf einen Theil biefer Gaure merben pier. funf bis fech & Theile Baffer genommen, Die Leinwand bineingetaucht und einige Minuten barin gelaffen, alsbann ausgemaschen, so ift fle gebleicht, und zwar, wenn bie Operation mit Geschicklichkeit verrichtet wirb (und wogu gebort nicht Befcidlichfeit?), fo verliert fe nichts von ihrer Starte, ba fie nach bem gewöhnlichen Brogest ein Drittel babon verlieren foll. Es ift eigentlich ein Fledenausmachen. So wurbe man es nennen, wenn es um hinwegidaffung eines grauen Rleds von einem Quabratzoll aus ber Leinwand zu thun mare. würde man aber bon einem Menfchen benten, ber um einen Alecen bon ber Grobe eines Quabratzolls aus ber Danfchette wegzubringen, biefe einen balben Sommer binburch auf einen Rafenplat ausspannte, bes Rachts vor Spithuben, und am Tage bor Banfen, Enten und Schweinen bewachte, immer beaoffe, und amifchen burch in beifer Lauge babete und unter bem entfehlichen Gefdmate, mer weiß wie oft, blauelte ? Und boch beftebt bie Oberfläche ber grauen Leinwand aus lauter folden Quabratzollen, und ihre Menge tann ichlechterbings teinen ober nur einen geringen Ginfluß auf bie Beit ber Begichaffung haben, ba fle alle nothwendig jugleich behandelt werben muffen. bephlogistifirte Salgfaure bat febr wenig Abenbes, fie bekommt es aber burd Ausziehung bes farbenben Stoffes aus ber Leinmand wieber, baber bie Bebanblung Borficht erforbert. Ihr bie nothige Starte ju geben, barf man nur ben Berfuch an einem fleinen Studden, bas man bon bem zu bleichenben Stude felbft abichneibet, machen. Sicheren Radricten gufolge, ift or. Balette, ein Krangofe, jest beschäftigt, eine folde Rabrit in England bei Liverpool gu errichten. Da biefe Gaure, verbunden mit bem Mineral : Alfali, unfer Ruchenfalg, und bas Sala ber See ausmacht, folglich in binlanglicher Menge ba ift, alle Semben und Manichetten bet gangen Belt zu bleichen, wenn bie Chemie nur erft wohlfeile Mittel ausfindet, fie aus bem Seefals su fcheiben; ja überbieg bas Mineral : Alfali, fcidlich getrennt, bon ber anbern Seite unfern Glasfabriten bon unenblichem Rugen fein wirb: fo wirb man tunftig bem Seemaffer feine Untrintbarteit gern vergeben, wenn man bebentt, bag es bafur auch bas einzige Mineral enthalt, bas Egbarteit bat; bas überbieß nunmehr ein fraftigeres Schießpulver abgeben zu wollen icheint, wodurch fo mancher Nationalprozeß abgefürzt merben wirb, und bas endlich (welches über Alles gebt) ben Stoff entbalt, ein ganges Tafelgeug in 5 Dinuten ju bleichen.

Db nicht am Enbe bie bephlogististre Salgfaure auch zu Bleichung ber haut angewendet, und barauf förmliche Sefichterbleichen gegründet werden könnten, die man jährlich
bereisete, wie etwa die Gesundbrunnen, dieses überläßt ber
herausgeber gänzlich den herren Berthollet und Balette,
beren Landsmänninnen gewöhnlich auch dieser Bleiche mehr bedürfen, als die bom himmel, ohne Salzsäure, gebleichten Damen seines eigenen Baterlandes.

# Sicheres Recept Tintenflecke ohne Saure aus Leinwand wegzuschaffen.

(Götting. Tafchentalenber 1790. G. 149 - 152.)

Man will bemerkt haben, baß bie gewöhnliche Art, Tintenstede aus ber Leinwand, vermittelst ber Citronen- ober ber Sauerkleesaure wegzuschaffen, die schlimmste Art von Spuren über kurz ober lang, nämlich Löcher, zurücklassen soll, daher nachstehende, die diese Folgen nicht hat, zu empsehlen ist: Man schmilzt reines Talg in einem Lössel, und tränkt die besteckte Stelle damit, läßt es so liegen und die Wäscherin auf die gewöhnliche Weise tractiren. — So steht dieses Recept, als ein bisheriges Geheimniß in dem Esprit des Journaux. Mai 1789. Der Herausgeber dieses Taschenduchs, der mit diesem übel sehr geplagt ist, untersuchte es auf der Stelle, wiewohl er gern glaubt, daß es vielleicht bloß für ihn ein Geheimniß gewesen seines Quadratsuses, goß er Tinte, und wickelte es ausammen, so, daß der Hauptsteck wohl einer Hand groß war,

bingegen bie übrigen burch bas Busammenwickeln entstanbenen mit mannichfaltigen Schattirungen bas gange Tuch bebecten. So murbe es, nachbem Alles troden war, in geschmolzenes Tala getaucht und einen balben Tag liegen gelaffen. Dierauf murbe es in gemeiner Bafdlauge etwas gelocht und mit Seife ausgewaschen, und alle Aleden waren volltommen weg, boch erforberte es einiges forgfältiges Reiben. Da ber Talg giemlich unnöthig vortam, fo murbe es ohne benfelben verfucht, und es aina eben fo gut. Alfo um Tintenfleden aus bem weißen Beuge ju mafchen, find gar teine neue Anftalten nothig, fonbern bloß bie alten, mit etwas Sorgfalt concentrirt, jumal auf bas Baben und Rochen in beißer Lauge; und bas tonnen ja bie Damen mohl leicht verordnen, ba fie wiffen muffen, bag fein Dintenfled leicht von ihren Mannern gemacht wirb, ohne feinen correspondirenden Runten von Licht in ber Belt gurudgulaffen. -Der Berr Berausgeber verbittet fich bei biefer Ermabnung alle Deutung auf feine Tintenflede, und bie bamit gumal in biefem Artifel verbundene Erleuchtung. - Es tonnte, nach bem Borbergebenden ju urtheilen, ber funftliche Rettfleden wohl blog besmegen verordnet fein, die Bafdweiber aufmertfam und thatig ju machen. Denn bag man Rettfleden mit Geife wegbringen tann, wiffen fie alle, wenn man fich nur Beit nimmt. hingegen Tintenfleden werben von ihnen meiftens für incurabel gehalten, und ale folde gu fruh aufgegeben.

#### Lieutenant Greatrafs.

:

(Bötting. Tafchentalenber 1790. G. 152 - 163.)

Bieles mas biefer und ber folgenbe Artifel enthalt, mag manden unferer Lefer befannt fein. Gie mogen es wiffen. Aber Biffen und Bebergigung ift nicht einerlei. Gelbft bei erfterem ichabet bie Wieberholung nicht, wenn nur bie Benbung neu ift, und zu letterer ift Wieberbolung oft unentbebrlich. Dan befucht Predigten, nicht um etwas Reues zu boren, fonbern bas Befannte aufgufrifden, und verlegene Grunbfabe wenigstens auf 8 Tage wieber oben bin ju ichaffen, um ben Sandlungen ber nachsten Boche ober bes nachften Tages vorzu-Much erwächst ja ber 3med aller Lecture: Unterricht und Befferung und Erweiterung ber Grengen ber Biffenicaft burd Rachbenten, blog aus ber bereinten Wirkung bes Buchs, bas gelefen wirb, und bes Ropfs, ber lieft. Senes bleibt freilich mas es ift, aber letterer anbert fich, und fo auch bas Refultat biefer vereinten Rrafte, wovon bie eine veranderlich ift. Bas ich vor 10 Jahren gelefen habe, lieft heute in mir ein Anderer und anbers. — Run jum Lieutenant Greatrats. Bon diesem sonberbaren Menschen, beffen
unsere Schriftheller über thierischen Magnetismus häufig Erwähnung thun, einige nähere Umftände zu erfahren, tann
unsern Lesern nicht anders als angenehm fein.

Alle Thatsachen, beren ich hier Erwähnung thue, nehme ich, größtentheils wörtlich, aus Robert Boyle's") Leben, welches ber schönen Ausgabe ber Werke bieses großen Mannes in fünf Folianten, London 1774 vorgesett ift, worin von S. 35 an, Bieles, und sehr viel mehr hierüber vorkommt, als bieses Taschenbüchlein fassen kann und fassen soll; ferner aus eben dieses großen Physikers Correspondenz im 5ten Theil. Die Bertheidiger bes thierischen Magnetismus, die Belieben tragen, ihre Meinung hinzuhalten, werden dort mitunter Stoff genug sinzben, unsere Buchhändler zu ernähren, und unsern Journalen Leser zu verschaffen. Auch kann ihnen manches dortige Citat angenehm sein.

Balentin Greatrate \*\*), vulgo ber irlanbifche

<sup>\*)</sup> Robert Boyle, fiebenter Sohn bes Grafen Richard von Cort und Orrery, geb. ju Lismore 1626, geft. in London 1691.

<sup>\*\*)</sup> So schreiben Robert Boyle und fein Correspondent Dr. Stubbe ben Ramen, und eben so steht er auch auf einer zu London 1666 in 4to herausgekommenen Rachricht von feinen Bunbern, es mag also wohl die richtigste Art zu schreiben sein. Sonft schreiben Andere und unter biesen ber bekannte

Streichelboctor, auch ber irländische Streichler, war ber Sohn von Billiam Greatraks aus Affane in ber Graffchaft Baterford in Irland, und einer Tochter eines Sir Billiam Harris's, eines sehr angesehenen Mannes bei bem ersten Gerichtshof in Irland. Er wurde am 14ten Febr. 1628 geboren, und auf die Schule zu Lismore gethan, wo er bis in sein breizehntes Jahr blieb, von dort sollte er die Universität zu Dublin beziehen (hätte er sie doch beziehen können!), allein, da bald darauf") die Rebellion ausbrach, slüchtete er mit seiner Mutter nach England, wo beibe von einem Onkel, Hrn. Edward Harris unterstützt wurden. Hier übergab ihn die Mutter, um seine Studien zu vollenden, einem gewissen Pastor zu Stock-Gabriel, einem Deutschen, Namens Johann Daniel Getseus. (Da die Engländer keinen

Secretair ber londonichen Societat Olbenburg †), Greatrix, biefe mogen wohl ber Aussprache folgen.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>†)</sup> Heinr. Olbenburg war ein geborner Bremer, unter Cromwell Consul seiner Baterstadt in London, ging 1656 mit einem jungen Engländer nach Oxford, trug zur Stiftung ber königl. Societät Biel bei, beren erster Secretair er gemeinschaftslich mit Wilkins wurde. Die herausgabe ber Philosoph. Transactions von 1665—77 ist von ihm besorgt. Er nannte sich oft Grubendol. Starb zu Charlton 1678.

<sup>\*) 1641.</sup> 

Buchftaben für unfer o baben, und bie alten beutschen Schullebrer ihre Namen gern lateinisch endigten, so ift wohl Paftor Getfeus nicht mehr und nicht weniger als Paftor Gote). Diefer unterrichtete ibn in Humanity and Divinity, ober wie wir es bier ju ganbe ausbruden, im gateinifden und Griechtfchen, und bem Ratechismus. In biefer Beit mag Manches boraegangen fein, benn nachbem er in fein Baterland gurudtehrte, fant er es in einer febr traurigen Lage, bas ift freilich betrübt, aber noch betrübter für feine funftigen Entbedungen, bag er nun bon biefem Buftanbe nicht mehr in materforbifdem Englifden, fonbern in ber Bibelfprache bes orn. Getfeus rebet: "36 fab ba fo viel von ben Gunben biefer Belt, und ber Gerechten fo wenige, bag mein Leben mir gur Laft und meine Seele bes fie betleibenben Erbenflofes fo mube, als ber Galeerenfelave feines Rubers marb. 36 murbe bis gur Somelle bes Tobes gebracht, und meine Gebeine fonnten mich taum mehr tragen." Inbeffen wurbe er mit biefen Bebeinen Anno 1662 Lieutenant in Lord Roger Broghill's \*), nachherigem Lord Orrery's, Regiment jum fichern Beichen, baf fie ihn wieber muffen getragen baben.

<sup>&</sup>quot;) Roger Boyle, Graf von Orrery und Baron Broghill, Bruber von Robert Boyle, fünfter Sohn bes Grafen von Cork und Orrery. Geb. 1621. geft. 1679 als Lord Oberrichter in Irland.

Allein, und bas war Scabe, bas Regiment ging aus einanber. und er befam eine Secretairftelle bei einem Berichtsbofe. folug bei bem figenben Leben bie Rrantheit aus ben Bei: nen in ben Ropf: "Dun (es find bes orn. Lieutenants eigene Borte) berfvurte ich in meinem Innerlichen eine Art von glaubigem Butrauen, wovon ich teinen vernünftigen Grund (biefes ift noch febr vernünftig) anaeben tann, welcher mir gleichfam fagte: bu tannft bie Scropbeln (the Kings Evil) beilen. 36 verfdwieg es lange, enblich fagte ich es meiner Frau ic. Sier tommen wieber allerlei biblifche Rebensarten por, und nun fagt er fogdr: "Enblich gefiel es Gott, es war am Conntage nach Oftern am 2ten April 1665, frub Morgens, mir burd einen innern Antrieb zu miffen zu thun, baß er mir bie Gabe, Rrantheiten zu beilen, verlieben babe." Run fing er an gu beilen und nicht gu beilen, fo wie es tam. Buweilen gelang es ihm geschwind, juweilen gar nicht, ob er gleich faft 4 Bochen ftreichelte, gerade fo wie es ber Frau ju Ofterobe") auch ging.

<sup>&</sup>quot;) Ofterobe, Fabrikftabt im R. hannov. Landbrofteibezirke hilbesheim. Die hier gebachte Frau war eine gewisse Engel Dorothea Starke, geb. Pfeisser, die in den 80 und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts damit sich abgab, Gicht, Podagra, Kröpfe ic. durch Streichen und Berühren des kranken Körpers und burch f. g. Besprechen zu heilen, und in jenen Beiten sich einigen Ruf erworben hatte.

beilte Kröpfe burd Berührung, und wenn bas nicht belfen wollte, burd Ausschneiben. Dabei mar er von einnehmenbem Anstand. 3m Englischen beißt fein Anstand fogar graceful, bas ift viel mehr ale blog einnehmenb: es will fagen, in feinem Unftanbe lag Reig mit Burbe. Auch mar er, wie bie Beugniffe fagen, ein guter, aufrichtiger Mann. Golde Manner find gefährliche Streichler für eine gewiffe Claffe bon Denichen, ober auch, wenn man will, beilfame, je nachbem bie Sache ftebt; jumal wenn fie Solbaten find, ober waren; Letteres freilich nur bei anerkanntem Crebit, daß fie ben Dienft nicht aus Mangel an Bravour verlaffen baben. So etwas. wurbe bie Streichelfrafte febr berminbern. Aber ein folder Bormurf tonnte auch orn. Greatrats unmöglich treffen, ba fein ganges Regiment reducirt murbe. Go wenig ich auch gegen bie Gracefulneg von frn. Greatratt's Rigur ju fagen habe; ja vielmehr, gemiffer Umftanbe wegen, gern gugebe, baß fte febr groß gewefen fein muffe, fo viel habe ich bennoch, aus por mir liegenben Beugniffen gegen beffen Aufrichtigteit eingu-Und awar rühren biefe Beugniffe nicht von ben Reinmenben. ben bes orn. Lieutenant's, fonbern von feinen Berehrern Ein gemiffer Gr. Thomas Ball, ein Prebiger, ber ausbrudlich eine Reife that, um orn. Greatrats zu beobachten, fagt aus, bag orn. Greatrats Sand zweimal ganglich gelähmt (struck dead) und fohlichmars bafur geworben fei, baß er keinen Glauben an feine Curen gehabt babe, allein jebesmal babe er bie vertoblte Sand burd Berührung mit ber unvertoblten wieber bergeftellt. 3ft bas nicht icon ? Benn auch. wird febr naib bingugefest, biergu feine weitere Beugen maren, als Gr. G. felbft und feine Frau, fo verdiente es boch ihrer Bebarrlichkeit barin und ihrer Übereinstimmung wegen aufgegeichnet gu werben. Der Mann, ber biefes ichreibt, ein Berr John Beal, war freilich ein Freund Bople's und Cybenbam's \*), aber mas für ein guter Freund er fonft mar, erhellt, wie mich buntt, nicht undeutlich aus bem Schlug feines Briefs (R. Boyle's Works Vol. V. p. 470): Es ift biefes, fagt er, ein überzeugenber Beweis von ber Macht bes Mamens unfere herrn Jefus, und bas ju einer Beit, bie freilich einmal bes Beweifes beburfte, bag nicht alle Offenbarungen fanatifden Urfprungs find. - Mehreres bier auszuziehen, verftattet weber Raum noch Ort. - Run noch ein paar Worte über bas Bange. Nach meinem Ermeffen verbient Greatrafs Befdichte allerbings einmal eine recht fritifde Bebandlung. Er mar gewiß in feiner Art ein großer Dann! Er bat fogar Rob. Bople's Beugniß für fich, und Opbenbam icheint ibm ju glauben. Belches Relb für einen guten Ropf, Bahrheiten barauf gu pflangen, die langer bauern wurben, als alle biefe Streich e-Es ift wohl vermutblic an Allem Richts. Golde Modethorbeiten entstehen und vergeben, bis etwa nach hundert

<sup>&#</sup>x27;) Thomas Sybenham, berühmter Argt, geb. 1624, geft. 1689 in London.

Jahren ein neuer Thor irgent einen Literator an ben alten wieberum benfen macht. De wton's Entbedungen, bie in jene Beiten fallen, haben fich nicht verloren, fie fteben mit bem Simmel, ben fie uns aufgefcbloffen baben, ba biefe bingegen balb mit bem Raufche verschlafen wurden, bem fie ihren Beifall gu banten batten. - Aber Robert Bople und Gobenbam find boch feine verächtliche Leute ? Rein! Sie geboren unter bie größten jener Beit und vielleicht aller Beiten, wir haben ibre Beugniffe, aber ohne bie Umftanbe und ohne bie Beit. Gutiger Simmel! Ein Jeber bente boch an bie Beugniffe, bie er in feinem Leben ausgestellt bat. Die Begebenheiten biefer Welt muffen nicht vom trodinen biftorifden Blatt ab allein, fonbern auch aus bem Bergen erklart werben. Das ift gerabe bas, mas ben Beitungsichreiber vom Geschichtschreiber und ben fel. Effig\*) von bem gottlofen Gibbon ") unterfcheibet. Boyle und Syben bam maren rebliche, friedliebenbe, gute Denfchen. Aber bas find nicht immer die Leute, Die fich der tief allitten Thorbeit zu widerfeben trauen. Dergleichen Unternehmungen fforen bie Bemächlichkeit bes nur zu oft gern in ber Stille raffiniren-

<sup>\*)</sup> Joh. Georg Effig ober Effich; Rector in Stuttgard. Geb. 1645, geft. 1705. Berfaffer einer "Rurgen Ginleitung zur allgemeinen weltlichen hiftorie," nebft einer Beitrechnung und Erbbefchreibung.

<sup>\*\*)</sup> Ebward Gibbon, geb. ju Pulnen 1737, geft. ju Bon- bon 1794.

ben Genies. Man kann es gern feben, baß bie Baftille ") ber Erbe gleich gemacht wirb, aber man hilft beswegen nicht gern. Hätte unfer Luther Boyle's Geist gehabt, so hätte bas flüchtige Blatt, woran ich jeht schreibe, nicht einmal gebruckt werben können, und Pfaffen hätten vielleicht bafür biesen Bogen ad majorem Dei gloriam mit geistlichen Sottisen beklett.

Dan bute fic bod ums himmels willen, wo es auf folde Entscheibungen antommt, auf ben Charafter allein, ohne weitere Renntniß ju bauen. Die Entscheibung über Brtthum und Babrbeit muß nie, nie-bas Monopol eines Charatters werben, fo menin ale eines Stanbes. Babebeitemonopole einem einzelnen Stande ober Charafter verleiben, find Beeintrachtigungen für alle übrigen und mahre Injurien für bie Menschheit; es mußte benn fein, bag man, ad majorem Dei gloriam, bobern Orts nothig fanbe, etwas Profitableres ju beichließen. - Und nun auf bie Curen felbft. Bas Streicheln überhaupt ju thun vermag, bier erlautert ju feben, erwartet niemand, und es muß unterbleiben. Ronige haben Rropfe und Scropheln bestrichen und geheilt. Rob. Bople und ber große Darben \*\*) führen Beifpiele an, bag Rropfe burch Berührung und Streicheln bon berftorbenen Derfonen gebeilt worben find. Roch jest bedient man fich in England baju der Gebenkten, und

<sup>\*)</sup> Burbe am 14. Juli 1789 erstürmt und in bemfelben Jahre bem Erbboben gleich gemacht.

<sup>\*\*)</sup> William Barven, geb. 1578, geft. 1657.

wie ich glaube, mit Recht, weil ber Ort (ber Galgen) ber Einbildungsfraft noch mehr Rahrung und bestimmtere Richtung gibt. Könige müßten baher beim Bestreichen ben Thron zum Operationsort wählen. Man sühlt ben Fleck sehr lange, wo einen ein König berührt hat. Fühlte boch ein griechischer Beltweiser an seiner Wange ben Fleck acht Tage hindurch, mit dem er aus Bersehen die nackende Schulter einer Dame berührt hatte. Bindet man nicht lebendige Kröten und Spinnen mit Bortheil auf? Sollte nicht auf diese Beise öfters Heilung durch Einbildungskraft entstehen können, so wie durch Freude, oder wie der Tallus an dem oft geriebenen Fleck der Hand entsteht? Und dann — der Glaube, der Glaube an untrügliche Hülfe, zumal bei übeln, wo keine innere Berlehung ist! O! der geht über Alles! — Christus selbst sagte einmal: Gehe

<sup>\*)</sup> Ev. Matth. IX, 22, - Ev. Luc. XVIII, 42,

### Auffrischung eines veralteten Gemäldes.

Ein Gegenftud zum animalifden Magnetismus.

(Götting. Tafchentalender 1790. S. 164 — 175.)

Die Geschichte von den elektrischen Röhren des Jahrs 1747 und 48 hat so viele Uhnlichkeit mit dem animalischen Magnetismus der jehigen Beit, daß sie wohl einmal verdient, der Welt, worunter ich hauptsächlich die Kalenderleser verstehe, vorgelegt zu werden. Ein Ignorant brachte die Sache in Bewegung, etwas bessere Menschen verbreiteten sie unschuldig, und verehrungswürdige Männer, ja selbst Ersinder in der Wissenschaft, worein die Sache einschlug, wurden verleitet, dem Irrthum ihren Namen zu leihen, sicherlich ohne alle andere Absicht als die, die jeder rechtschssense Mann bei jeder Unternehmung hat. Gerade so wie dei dem animalischen Magnetismus. Nur der Betrug entehrt, der Irrthum nie. Ja, es ist selbst der Fallschr möglich, daß in einem Streit der Irrende mehr Ehre der dient, seiner raisonnirten Absicht wegen, als sein flattriger Segener, der das Loos der Wahrheit bloß erhascht hat. Indessen

ift bas Kortidreiten und bas Umbergreifen gewiffer Deinungen, wobon wir jest Proben genug haben, um eine Theorie babon ju entwerfen, ber größten Aufmerksamkeit werth. Es ift bem Denter intereffant ju feben : wie juweilen ein Flodchen bon Aberglauben, ber auf ben rechten Fleck ber großen, bisher rubenben Maffe verwandten Stoffs berabfällt, fich nach und nach au Lauwinen ballt, die endlich die Meinungen leichtgläubiger, bequemer Menfchen, und hauptfächlich berer, bie ihren Pfennig von Kenntniffen gut anwenden wollen, ju Taufenben mit fich fortreißen. - Diefen Lauwinen bat man aber, Gottlob! ju unfern Beiten ein Inftrument entgegen geftellt, bas wohl nachft bem Pflug und bem Galgen eines ber nobelften ift, auf bie ber Menfc jur Beforberung allgemeinen Boble je gerathen ift, und bas ift ber - Dregbengel. Bo ber frei oscilliren barf, ba bat es mit Religionsftifterei und Aberglauben wenig zu bedeuten, und noch weniger mit ben parafitifchen Quewuchfen berfelben, magifdem Dagnetismus und Elettri-Menfchen werben freilich, folange bie Belt ftebt. immer betrogen werben, aber ber Denich, immer weniger unb endlich niemals mehr. Bir baben gottlob ben Stern gefeben, worunter unfere Erlofung liegt. Es möchte mobl jest unmöglich fein, ibn mit baurenbem Rebel bem Muge Aller wieber zu entzieben.

Giovanni Francesco Pivati\*), ein Mann bon Stanb

<sup>\*)</sup> Dr. med., Mitglieb und Secretair ber Atabemie ber Biffenschaften in Bologna.

und Anfeben ju Benedig, wollte gefunden haben, bag wenn man riechende Subftangen in Glastobren bermetifch einschlöffe, und bernach burd Reiben elettrifd machte, fo brangen nicht allein bie Geruche burch bas Glas, fonbern wirften auch bermittelft ibrer fvecifiten Beilfrafte in biefem Buftant auf bie fo elettrifirten Perfonen. Die Sache erhielt Beifall. Gin acmiffer Berr Berati ju Bologna und Biandi ju Turin fanden bie Erfahrung richtig, und enblich gab fogar unfer vortrefflicher Bintler") ju Beipzig ber Erfindung Beifall. Ja, man ging fo weit zu hoffen, bag man fünftig wohl gar manche übel fomedenbe Argneien nicht mehr über bie Bunge nach bem Magen geben zu laffen nothig haben wurbe, fondern fle burch alle Poren auf einmal eintreiben tonnte. Gin Mann, ber über Somernen in ber Seite flagte, wurde vermittelft einer Glasrobre elettrifirt, worin man peruvianischen Balfam eingeschloffen batte. Der Mann ging nach Saufe, folief und fcwitte ftart, und nunmehr roch fein Nachtzeug, Bett und Alles nach perubianischem Balfam, ja enblich feine Bagre, als er fich fammte, und auch (wie munberbar!) ber Ramm, ob man gleich por bem Reiben ber Robre nichts gerochen hatte.

Tages barauf elektristrte Gr. Pivati einen gesunden Mann mit eben ber Robre. Er wußte nichts von bem eingeschloffenen

<sup>&</sup>quot;) Joh. Heinr. Winkler, Prof. ber Physik, geb. 1703, gest. 1770. Schrieb: Institutiones philosophiae universae. Lips. 1764. Ansangsgründe ber Physik 1754.

Balfam, balb aber nachber verfpurte er eine angenehme Barme, bie fich burch feinen gangen Rorper berbreitete. Gin Freund von ihm, ber fich bei ibm befant, wußte nicht, wo ber angenehme Geruch bertam, allein er felbft bemertte balb, bag er von feinem eignen Leibe aufflieg, und erstaunte beswegen nicht wenig, weil ihm or. Divati's fleiner uniculbiger Streich unbefannt mar. Gin Berfabren von Seiten bes orn. Dibati. bas feinem Berftand Chre macht. Dir ift nicht befannt, wie viel Magnetifirer fich eines abnlichen Berfahrens mogen bebient Mus bem Bericht ber frang. Commission ju Untersudung ber Einwirkung bes magnetifden Gifens auf ben menfclichen Rorper, worunter fich fogar Dr. Franklin mit befunben bat, ift es bekannt, bag bie Perfonen allemal miffen mußten, bag jest ein Magnet nabe fei, fonft berfpurten fie nichts, und wie Benter! hatten fie es auch anbers miffen tonnen! fr. Prof. Wintler in Leivzig, burd alle biefe mertwurbigen Erzählungen aufmertfam gemacht, fing nun feine Operation an. Er folog Schwefel in eine Rugel völlig ein, fo bag fie, felbft erwarmt, nichts von Geruch von fich gab; bingegen elettrifirt verbreitete fich ein unausstehlicher Geruch burch bas gange Bim-Er rief orn. Prof. Saubolb") und anbere Beugen in bas Bimmer, allein ber Schwefelgeruch jagte fie fogleich wieber hinaus. Run fullte er eine andere Rugel mit Bimmt an, und

<sup>\*)</sup> Ch. Gottl. Paubold, Prof. und Domberr in Leipzig. Geft. bafelbft 1824.

es verhielt sich eben so wie mit bem Schwefel. Dieser angenehme Geruch bauerte sogar noch ben andern Tag fort. Ein Gleiches geschah mit peruvianischem Balsam, wobei fr. Win tet von sich selbst die Anmertung macht, baß ihm der Thee am andern Morgen außerordentlich geschmedt habe, weil ber balsamische Dust noch nicht ganz aus seinem Munde gewessen wäre.

Ein paar Tage nachber, ba bie balfamifche Rugel allen Geruch verloren hatte, wurde eine Rette gum Stubenfenfter binaus nach einem anbern Bimmer gezogen, bas bom erftern gang getrennt mar, geborig ifolirt und nun einem ebenfalls ifolirten Manne in die Sand gegeben, ber nichts von ihrem Borhaben wußte. Rachbem man einige Beit eleftrifirt batte, murbe ber Mann befragt (aus bem genfter, ober ging einer ber Berren ju ibm ?), ob er etwas roche. Der Mann fcniffelte etwas umber, und fagte endlich: Ja. Als man ibn fragte, was es mare, foniffelte er wieber mit ber Antwort: bas wiffe er nicht. Endlich ba man noch eine Biertelftunde fort gebreht batte, wurde bas gange Bimmer voll von Boblgeruch, und er erflarte, es roche nach einer Urt Balfam. Den barauf folgenben Morgen fant er febr munter auf, und fant feinen Thee besonders wohlschmedend. - In Italien ging es indeffen noch berrlicher; es fanben fich Apostel, Sigr. Berati, Gigr. Palma und Sigr. Brigoli und Sigr. Bianchi"). Man

<sup>\*) 30</sup>h. Bapt. Bianchi, geb. ju Aurin 1681, geft. 1764.

beilte burch eingeschloffene Arzneimittel bartnadige Ubel augenblicklich ober boch in etlichen Minuten, welches nicht viel langer ift: als Suftweb, Lahmungen, Pobagra, Gichtbeitlen 2c. Das iconfte Glud wiberfuhr einem alten 75jabrigen Bifchof von Gebenico, Ggr. Donaboni. Diefer wurdige Bralat mar bom Dobagra und Chiragra fo zugerichtet, bag er faum mehr geben, ober einen Ringer biegen konnte, und biefes fcon feit mehreren Jahren. Er bat alfo orn. Divati flebentlich fich feiner zu erbarmen. Er wurde mit einer gertheilenben Röhre eleftrifirt: ben Augenblick fühlte er eine befonbere Erfdutterung in ben Fingern, taum mar er aber gwei Die nuten elettrifirt, fo öffnete und ichloß er feine Banbe, gab einem aus feinem Gefolge einen Sanbichlag und brudte ibm Die Band berghaft; bolte fich einen Stuhl; feste fich nieber und ging bald bie Treppe hinunter ohne Beibulfe, wie ein junger Menfc. Es foll Ibro bifcoflicen Gnaben Alles fast wie ein Traum vorgefommen fein, und ich fann in Babrbeit nicht leugnen, es kommt mir fast auch fo vor, mit wie vielem Recht, wollen wir gleich feben. Bon biefem erstaunlichen Succes aufgemuntert verfertigte or. Divati allerlei Robren fur allerlei Rrantheiten. Die Ramen bavon bat bie Gefchichte mit Recht aufbewahrt, die Röhren felbft aber ber Philosophie bingereicht, bie fie auf ewig gerschmettert bat. Gie hießen öffnenbe,

Burbe im 17ten Jahre feines Alters Doctor. Gefchatter anatom. Profeffor in Bologna.

antapoplettifche, biuretifche Robren, anthyfterifche, foweißtreibenbe, balfamifde, bie Beilung ber Bunden befördernde und endlich gar bergftartenbe Röhren. Bis bierber frieg biefes glangenbe Deteor bes Betrugs und bes Irthums, bas Taufende für ein neues Bicht zu halten anfingen, wo nicht bie Belt zu erleuchten, boch alte Dagen wieber aufzumarmen, um fich in einer greiten Jugent an ber Tafel zeigen zu konnen. Allein bas Deteor leuchtete eine kurze Beit, gerplatte, fiel, und warb nie wieber gefeben. anlaffung zu biefer Rataftrophe war folgenbe. Durch bas außerorbentliche Muffeben, welches biefe Befchichten machen mußten, jumal ba ber Erfinder ein Dann von Stand und fein gelb. ichneibrifder Aventurier mar, wie Des mer \*), bewog enblich ben Abt Rollet") felbft über bie Alpen gu geben, und Alles an ber Stelle ju untersuchen. Bas er fanb mar in wenigen Borten : Richts als Übertreibung , Mangel an geborigem Beobachtungsgeift, und formlicher Betrug. In Rollet's Sand that teine einzige Robre etwas und - (mit biefem Bufas mogen bie andern herren nun bas Grab ibres Rubmes fdmuden) - in eines andern bernunftigen Menfchen Sand thaten fle etwas.

<sup>\*)</sup> Auton Friedrich Mesmer, geb. 1734 in ber Schweig, geft. 1815 ju Mörsburg am Bobenfee.

<sup>\*\*)</sup> Jean Antoine Rollet, geb. 1700, gest. zu Paris 1770. Wit, gelehrter Physiter. Schrieb unter andern: Logons de physique expérimentale. Amsterd. 1754.

or. Bintler ließ fich fo weit burch feine Berfuche blenben, baß er fogar einen Auffat barüber an bie tonigl. Societat in London fchidte, welcher auch in ben Philos. Transact. gebruckt Dan wieberholte bie Berfuce und fant nicht bas Dinift. befte, jedoch verfuhr man gegen einen Mann von Binklers Charafter behutfam, man bat ibn um einige bon ibm felbft praparirte Rugeln; er überfandte fie, und ob man gleich in einer eigenen Commiffion, worunter fic aber freilich ber berühmte Dr. Batfon ") befand, Alles that, was möglich war, fo blieb bennoch am Ende Alles nichts weiter, als übereilung und unvermertter Selbftbetrug bei bem fonft gelehrten und braven Bin ?ler. Enblich fant noch ein Sar. Fortunato Biandini\*\*), ben man ja nicht mit bem obigen Biandi berwechseln muß, mitten in Benebig auf, wo ber gange garm entftanben war, und zeigte nicht allein einer ganzen Gefellicaft ber verftanbig. ften Manner, bag an ber gangen Sache nicht bas minbefte Babre fei, fonbern auch, bag bie Berren zu ihren Berfuchen meiftens ihre Bebienten, ober Bettler ober fonft gefällige Schluder gewählt batten, die Alles rochen und fühlten, mas die Berr-

<sup>\*)</sup> Sir William Batfon, geb. 1715, geft. 1787. Beruhmter Botanifer, Arit und Phyfiter; Mitglieb ber f. Societat.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Fortunat Bianchini, geb. 1720 zu Chiati bei Neapel, gest. 1779 als Prof. ber Medicin zu Padua. Schrieb: Saggi di esperienza interno la medicina elettrica in Venezia da alcuni amatori di sisica. Venezia 1749. 4to.

fcaft und bie Obern gerochen und gefühlt haben wollten. Und fo etwas, wenn es nur bie herrschaft blog im Innerften gewünicht ju baben glaubt, ihr bennoch febr balb an ben Dinen angefeben, bagu bat felbft ber Dobel von Italien feinen eigenen Sinn, und gar nun mabrent einer viertelftunbigen Glettrifirung, wo es ohne Ertlarung und Außerungen bon gebeimen Bunfden jumal unter unphilosophischen Beobachtern unmöglich abgeben tann! - Roch berbient bie Steigerung ber Entbedung auf ben Titeln ber Bucher Aufmertfamteit. Die vati's Brief hat noch ben bescheibenen Titel: Dell' elettricità medica, Lettera del Sgr. P. F. Pivati al celebre Sgr. Franc. Maria Zanotti \*). Die frang. Übersebung aber: Lettre sur l'Electr. médicale, qui contient des experiences singulières d'Electricité, relatives à l'Electr. medicale et les essais surprenans d'une nouvelle methode d'administrer des remèdes par le moyen de l'El. etc. Gurprenant werben fie freilich bis ans Enbe ber Gefdichte ber medicinifden Glettricitat immer bleiben, aber blog weil fich jum Theil angefebene, rechtichaffene und felbft erfabrene Ranner baburd baben fürpreniren laffen.

<sup>&</sup>quot;) Lucca 1747. 8. — G. Fifcher's Geschichte ber Phyfit 5ter Banb G. 554 ff.

or. Bintler lief fich fo weit burch feine Berfuche blenben, baß er fogar einen Auffat barüber an bie tonial. Societat in Lonbon fcidte, welcher auch in ben Philos. Transact. gebruckt Man wieberholte bie Berfuce und fant nicht bas Dinift. befte, jeboch verfuhr man gegen einen Mann von Bintlers Charafter behutfam, man bat ibn um einige von ibm felbft praparirte Rugeln; er überfandte fie, und ob man gleich in einer eigenen Commission, worunter fic aber freilich ber berühmte Dr. Batfon ") befant, Alles that, was moglich war, fo blieb bennoch am Ende Alles nichts weiter, als übereilung und unbermertter Selbftbetrug bei bem fonft gelehrten und braven Bintlet. Enblich ftand noch ein Sgr. Fortunato Biandini \*\*), ben man ja nicht mit bem obigen Biandi verwechseln muß, mitten in Benebig auf, wo ber gange garm entftanben war, und zeigte nicht allein einer gangen Gefellichaft ber verftanbig. ften Manner, bag an ber gangen Sache nicht bas minbefte Babre fei, fonbern auch, daß bie Berren gu ihren Berfuchen meiftens ihre Bebienten, ober Bettler ober fonft gefällige Soluder gewählt hatten, bie Alles rochen und fühlten, mas bie Berr-

<sup>&</sup>quot;) Sir Billiam Batfon, geb. 1715, geft. 1787. Berühmter Botaniter, Argt und Phyfiter; Mitglieb ber t. Societät.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Fortunat Bianchini, geb. 1720 zu Chiati bei Reapel, gest. 1779 als Prof. ber Mebicin zu Padua. Schrieb: Saggi di esperienza interno la medicina elettrica in Venezia da alcuni amatori di sisica. Venezia 1749. 4to.

fcaft und bie Obern gerochen und gefühlt haben wollten. Und fo etwas, wenn es nur die herricaft blog im Innerften gemunicht zu baben glaubt, ihr bennoch febr balb an ben Dinen angofeben, bagu bat felbft ber Dobel von Stalien feinen eigenen Sinn, und gar nun mabrent einer viertelftunbigen Gleftrifirung, wo es obne Erflarung und Außerungen bon gebeimen Bunfden jumal unter unphilosophischen Beobachtern unmöglich abgeben tann! - Doch verbient bie Steigerung ber Entbedung auf ben Titeln ber Bucher Aufmertfamteit. Divati's Brief bat noch ben befcheibenen Titel: Dell' elettricità medica, Lettera del Sgr. P. F. Pivati al celebre Sgr. Franc. Maria Zanotti \*). Die frang. Übersehung aber: Lettre sur l'Electr. médicale, qui contient des experiences singulières d'Electricité, relatives à l'Electr. medicale et les essais surprenans d'une nouvelle methode d'administrer des remèdes par le moyen de l'El. etc. Gurprenant werben fie freilich bis ans Enbe ber Gefdichte ber mebicinifden Cleftricitat immer bleiben, aber blog weil fich jum Theil angefebene, rechtschaffene und felbft erfahrene Ranner baburd baben fürpreniren laffen.

<sup>\*)</sup> Lucca 1747. 8. — S. Fifcher's Gefchichte ber Phyfit 5ter Band S. 554 ff.

### Geschichte der Lichtpute.

(Götting. Cafchentalenber 1785. S. 189 — 192. unter ber Rusbrit: Reue Erfindungen, phyfitalifche und andere Mertwürzbigfeiten sub 4.)

Richt jedem unferer Lefer wird es eingefallen sein, wie biel Wis bei der Einrichtung unserer Licht put en angewendet worden ift. Bermuthlich war das große Universalinstrument, die menschliche Hand, die erste Lichtpute, so wie ste der erste Prügel, die erste Burfmaschine, der erste Griffel, die erste Rechenmaschine, das erste Trinkgeschirr, der erste Sonnenfächer, das erste Tischbested, und etwas geballt, die erste kräftige Demonstration für Köpfe gewesen ist, in die sonst keine andere hinein wollte. Weil man sich aber die Finger verbrannte, so wurden wohl die Scheeren zuerst gebraucht; das war aber gefährlich und roch, daher mußte die Scheere eine ganz andere Einrichtung bekommen. Die beiden Wesser durften nicht mehr über einander hinglitschen, sondern die Schee des einen Wessers mußte senkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so wurde letzenkrecht auf der des andern sortgeführt werden, so

teres augleich ber Dedel eines Raftens, beffen eine Seite erfieres mar. Go maren bie alteren Lichtpusen beichaffen. aber ein Daar fo verbundene Deffer nur febr folecht fcneiben können, fo gab man bem Dedel nach unten ju eine größere Dide, ober bog ibn um und brachte fo bas Gange ber Scheere naber. Un einer Rerge ift aber mehr zu thun, ale bie unbrauchbare Roble abaufdneiben, baber betam bie Lichtpute bie Spike. um ben Docht zuweilen zu fvalten, zuweilen ben zu febr getheilten wieber gufammen gu fpinnen. Wenn eine Scheere fic auf bem Tifche öffnet, fo bat bas felten viel auf fich; bingegen bei ber Lichtpute ift es von Bichtigfeit, bie Roble faut beraus. beidmust bas Beug, und macht bem iconften Beficht einen baflichen Schnurbart, Diefes ift jedoch noch bas Beringfte: wenn aber bie lette Roble noch fortglubt, fo entgundet fich bei ber Offnung oft ber gange Borrath wieber, biefes verurfacht nicht blog einen unangenehmen, fonbern auch einen ber Gefundheit bochft nachtheiligen Geruch; man bat Beifpiele, mo biefer fettige Dunft in ber Mabe eingeschnupft ben ploblichen Tob nach fich gezogen bat. Alfo bat ber Mann tein geringes Berbienft, ber ber Lichtscheere querft bie Geele ber Tafchenubren, Die Stahlfeber einverleibte, woburch fie fich bon felbft fest guichließen. Go wie fie nun waren, lagen fie ju platt auf, es toftete iconen banben oft viele Dube, fie gut vom Tifche aufgunehmen, es ging viel Beit verloren, fie aufzufingern, baber gab man ibr bie brei Rugden, fo liegen fie bobl, und felbft im beftigften , politifden Disput bei ber Bouteille finbet unb faßt man bie Obfen leicht. Allein bie brei gugden machten gumal auf ben politischen Beintafeln ber Englander aus Mabagonpholy verbriegliche Rige, man brachte baber in bie brei Rugden, brei Frictionerollden an, woburch man noch ben befon-

bern Bortbeil erhalten bat, daß man fle einem Rachbar leicht aufdieben, ober gurollen tann. Ber batte nun benten follen, baß biefem Instrumente noch etwas zuzusehen gewesen mare, und boch bat es in ben neueften Beiten noch einen Bufas erhalten, ber mit allen borigen ichier um ben Rang ftreitet. Ramlich es ift, leiber! nur allau bekannt, bag, wenn bie Lichticheeren etwas voll find, und man bas Licht fcneugen will, öfters ber gange Borrath auf die Lichtflamme und bie Rerge fallt, fich ba entgunbet, an ber Rerge bie fogenannten Diebe verurfact. brennend auf bas Tischtuch rollt, ba Löcher brennt, und weil in ber Gile bie Ringer jum Lofden gebraucht werben, bie Schnurbarte febr bermehrt. Diefem Unbeil bat man auf eine Beife porgebeugt, Die aber noch vielleicht eine Berbefferung gulaft. Der Raften ber Lichtscheere wird nämlich burch eine 3mifchenmand in zwei gleiche Theile getheilt. Diefe 3mifdenmand ift beweglich, tann an einem reinlichen Rnopfden angefaßt, und ungefähr fo berausgebrebt werben, wie man bie Safdenboblglafer aus ihrem Autteral breht. Dat man alfo bas Licht gepust, fo bringt man bie Bwifdenwant aus bem Ginfdnitte beraus, baburch fällt bie Roble in bie untere Abtheilung, wird bie Band wieder bineingebracht, fo fcneibet fic auch noch bas ab, mas etwa an ber Rlappe bangen geblieben fein konnte, und fallt ebenfalls in bie untere Abtheilung, fo bat man eine reine Lichtscheere. Wird bie untere Rammer enblich boll, fo muß alebann Alles rein gemacht merben.

#### Lawrence Earnshaw.

(Götting. Tafchentalender 1790. S. 145—147 unter ber Rubrit: Reue Entbedungen, physitalifche und andere Mertwürdigteiten.

Bas für eine feltsame Sache es um bas Genie sei, wirb folgenbe Geschichte benen unserer Lefer sinnlich machen, bie vergessen haben, was wir ehemals in biesem Taschenbuch ), aus eigener Erfahrung, von einem sehr guten Schachspieler erzählten, ber ben Gebrauch ber nepperischen Stäbchen schwer sand, und immer wieder vergaß. Doch war ber eben erwähnte Fall nicht sehr sonberbar. Daß jemanb Schach spielt, und die Büge so thut, wie der Hund seines Herrn Schnupftuch auf halbe Meilen unter Tausenden sindet, ist begreislich. Sie treiben es, ut apes Geometriam (wie die Bienen Geometrie). Allein, daß ein Ropf, der von Ratur mit einem großen Talent zu salt allen mechanischen Künsten ausgerüstet gewesen zu sein scheint, Schwierigkeiten in einer einzigen sindet, die sich sogar die Spizbuben und Landstreicher zum Deckel für ihre Hauptgeschäfte aus dem Stegreif wählen, ich meine das Korbflechten, ist

<sup>\*)</sup> Bom Jahre 1785. S. 207. No. 3.

allerbings fonberbar. Die Gefchichte leibet teinen Bweifel. 3ch entlehne fie aus bem Gentleman's Magazine Vol. LVII. p. 1166. - Lawrence Garnfbaw, ein außerorbentliches mechanifches Genie und Freund bes berühmten Brindlen \*), beffen Rame burch ben Bau ber Canale bes Bergog von Bridgemater \*\*) veremigt ift, mar Rupferftecher, Maler, Bergolber, Glasmaler, Spiegelbeleger, Grobichmibt, Rupferichmibt und Gewehrfabris fant; er zeichnete Sonnenuhren und verfertigte fie; befferte Biolinen aus, verfertigte Sarge, reparirte und ftimmte Claviere, bauete und reparirte Orgeln; machte und reparirte alle Arten optischer Inftrumente, las und verftand ben Guflid. Diefer außerorbentliche Mann war nicht im Stande, einen Rorb ju flechten, ob er fich gleich febr viel Dube begwegen gab. Er lernte 7 Jahr ben Tuchhandel, und ftand 3 Jahr als Coneibergefelle aus. Er verftant bie gange Behandlung ber Bolle bom Schaffcheren an, burch Rrempen, Spinnen, Beben 2c. burch, bis jum vollständigen Rleid bingus, und bie Runft, bie ibn eigentlich ernährte, und bie er wohl am beften verftanb, bas Uhrmachen, lernte er in vier Bochen. - Aber einen fconen Rorb konnte er nicht flechten, ob er fich gleich alle Mube begwegen gab!

<sup>&</sup>quot;) Jacob Brindlen, geb. 1716, geft. 1772. Cohn geringer Citern.

<sup>&</sup>quot;) Franzis Egerton, Herzog von Bridgewater, geb. 1726, geft. 1803. Im Jahre 1758 erhielt er vom Parlament bie Erslaubnif zu bem berühmten Canalbau.

## Naturgeschichte der Stubenfliege.

(Götting. Tafchentalenber 1790. G. 147-149, unter ber oben bemertten Rubrit.)

Ich weiß nicht, ob es allen unfern Leferinnen und Lefern bekannt ift, daß es Naturforscher gegeben hat, die die gemeine Stubenstiege mit unter die wiederkauenden Thiere mit gespaltenen Rlauen gezählt haben. Ob ihre Absicht dabei war, einem kunftigen Spstematiker Anlaß zu geben, sie mit unter die Ochfen zu rechnen, oder vielleicht den Juden, sie ohne Gewissensbiffe zu speisen, weiß ich nicht. Genug, es ist falsch befunden worden, und zwar von der sehr gelehrten Demoiselle Lemasson 1e Golft'). Diese hat mit bewundernswürdigem

<sup>\*)</sup> Mitglieb ber Akabemie ju Arras und bes Bereins ber Philabelphen. Geboren zu havre 1750. Schrieb außer verschiebenen Abhandlungen, wie die über die gemeine Stubenstiege, welche einzelnen Beitschriften eingeruckt find, La Balanco de la Nature, Paris 1784, und überreichte der Akabemie im Jahre 1810 eine moralische Erzählung unter dem Titel: Reve d'une academicienne.

Rleif biefes fleine Thier gergliebert, lund nur einen eingigen Magen und auch fonft nichts gefunden, was irgend auf ein Biebertauen ichließen ließe. Bielmehr glaubt fie, bag ber fleine Tropfen, ben man zuweilen bor bem Ruffel ber Fliegen fiben fiebt, und woraus man bas Biebertauen gefchloffen bat, ein Saft fei, womit fie fich puben, fo wie die Baffervogel ibre Alugel olen. Go viel ift gewiß: tein Thier putt fich fo viel als bie Stubenfliege. Alle Beit, Die ihnen Effen und Schlafen und bie Sorge fur Nachkommenschaft übrig lagt, wirb auf Duten verwendet, auch behauptet bie Demoifelle Bemaffon le Golft, baf fte fich fo gern auf bie Spiegel festen. rübre blog baber, weil fie ein Bergnugen barin fanben, fich gu beschauen. Bas (mir wenigstens) biefe Bemerkungen interef. fant macht, ift, bag jene Naturgeschichtschreiber in ber Aliege ein Stud Rinbbieb, bingegen biefe Demoifelle eine Dame erblidt baben. Bebes nach feiner Urt. Die Solerang erforbert. iebem feine Stimme ju laffen. Es mare bart ober wenigftens unartig, einer Dame ju bermehren, ju fagen mas fie mill, und noch harter vielleicht bem, ber ba brifcht, bas Maul gu verbinben.

## Ein sittsamer Gebrauch zu Coventry in Warwickshire.

(Götting. Tafchenkalenber 1779. S. 59-61, unter ber Rubrit: Seltsame Moben und Gebrauche, unter No. 2.)

Um bie Mitte bes 11ten Jahrhunderts heirathete Leofrick Graf von Mercia, ein Mann von großer Gewalt und Anfeben, und eine ber Hauptpersonen, die Eduard den Bekenner auf ben Thron erhoben, eine Dame Namens Godeva, von großer Schönheit und Gottesfurcht, wie sich Dugdale daubruckt, aus bessen Geschichte von Warwickshire wir dieses gezogen haben. Diese Dame war eine große Gönnerin und Beschützerin der Stadt Coventry, die damals unter einem schweren Boll seusate. Sie bat daher ihren Semahl öfters, wie die Worte heißen, um der Liebe Gottes und der heil. Jungfrau Maria willen, die gute Stadt doch von dieser Last zu befreien. Allein der

<sup>\*)</sup> Wilh. Dugbale, geb. 1605 in Warwidschire, gest. 1686. Er war königl. Wappenherolb und Geschichtschreiber; schrieb unter anbern eine history and antiquities of Warwickshire.

Br. Graf, mit beffen Intereffe fic bie Erfullung biefer Bitte ichlecht vertragen batte, that es nicht allein nicht, fonbern bat fogar, man möchte ihn mit biefer Bitte fernerbin berfconen. Die Grafin aber ließ fich baburd nicht abidreden, fonbern mit einer gewiffen Sartnadigfeit, Die, wie ber unerfahrne Chronitenschreiber gufett, allen Damen in gewiffem Grad eigen fein foll , bat fie immer wieber, bis endlich Leofrick in ber Sige einmal auffuhr, und fagte: But, ich will es thun, allein unter einer Bebingung, Sie muffen am hellen Tage mutternadend burch bie gange Stadt reiten. D ja, bas will ich thun, faate bie Dame von großer Sconbeit und Gottesfurcht, wenn Sie es nur jugeben wollen. Leofrid, ber noch immer nicht glaubte, bag bie Frau Grafin fo etwas thun konnte, gab es gu. Allein er irrte fich, Gobeva ging bin und ritt fafelnadent am bellen Tage burch bie Sauptstrafe von Coventry, mit lofem Saar, welches, wie angemerkt wirb, fo groß gewesen fein foll, bag es ihren gangen Leib bebedte, lief hierauf in voller Freude gum Grafen, ber auch ber Stabt bie verlangte Bollfreiheit fogleich Diefes war ber Urfprung bes fittfamen Gebrauchs: jest kommt ber fittsame Bebrauch felbft. Doch bis auf biefen Tag reitet alle Jahr an einem gewiffen Tage, jum Gedachtniß iener großen That, ein Mabden nadenb burd bie Sauptftrage von Coventry, die nicht klein ift, und fpeift hierauf in bemfelben leichten Sabit mit bem Mayor ber Stabt. Der Bulauf bes Bolts aus ber Gegend ift nicht unglaublich, aber unermeglich, und bie Rabrung, Die baburch ber Stadt jumachft, ift vermuth.

lich Ursache, warum man diesen Gebrauch noch nicht hat abstellen können, zu beffen Aufrechterhaltung es noch nie an jungen Schönen gefehlt haben foll. Wie manche arme Stadt könnte nicht burch einen folchen Gebrauch in Nahrung geseht werden, ber sich ohnehin so vortrefflich mit ber neuesten Moral unserer schönen Geister verträgt!

#### Das Efelsfest.

(Götting. Tafchenkalenber 1779. S. 61 - 63, unter ber oben bemerkten Rubrit, unter Ro. 3.)

Bum Gebächtniß ber Flucht ber Jungfrau Maria nach Agypten, suchte man im 13ten Jahrhundert ebenfalls ein junges Mädchen, das schönste in der Stadt aus, putte es so prächtig als möglich, gab ihr ein niedliches Knädchen in die Arme und setzte sie so auf einen kostbar ausgeschirrten Esel. In diesem Aufzuge, unter Begleitung der ganzen Klerisei und einer Wenge Bolks, sührte man den Esel mit der Jungfrau in die Hauptlirche und stellte ihn neben den hohen Altar. Wit großem Pomp ward die Wesse gelesen. Jedes Stück derselben, nämlich der Eingang, das Kyrie, das Gloria, das Credo, wurde mit dem erdaulich-schnackschen Kefrain Ind an, Ind an geendigt. Schrie der Esel selbst den Refrain mit, besto besser. Wenn die Ceremonie zu Ende war, so sprach der Priester nicht den Segen, oder die gewöhnlichen Worte, sondern er juchte dreimal wie ein Esel, und das Bolk, anstatt sein Amen anzustim-

men, judte wie ber Priefter. Bum Befolus wurde noch Seiner herrlichkeit bem Efel (Sire Asne) ju Ehren ein halb lateis inifches und halb frangösisches Lieb angestimmt. hier find bie erften Strophen:

Orientis partibus
Adventavit Asinus
Pulcher et fortissimus
Sarcinis aptissimus.
Hez, Sire Asne, carchantez
Belle bouche rechignez,
Vous aurez du foin assez

Wer bas Lieb, bem manches in ben Mufenalmanachen unb bem Almanac des Muses an Erfindung weicht, gang lefen will, tann es in bem Wörterbuch bes bu Cange unter bem Artitel Festum im britten Band 6. 424 finben.

Et de l'avoine a planter.

## Stwas zur Geschichte des Leibes nach dem Tode bei verschiedenen Bölfern.

(Götting. Tafchentalenber 1779. G. 66 - 68, unter ber oben gebachten Rubrit Rro. 7.)

Bas bei ben verschiedenen Nationen des Erbbodens aus bem Körper wird, balb nachdem ihn die Seele verlaffen hat, ift nicht minder merkwürdig, als was nach ben Muthmaßungen ber Beltweisen und Priefter berselben die Seele nach dieser Trennung befällt.

Wir und viele Bölfer begraben ihn, bie wohlfeilste und zwedmäßigste Bersorgung für Inlander. Rom verbrannte ihn mit vielen andern Nationen. Aegypten machte seine Mumien. Auf der Insel Formosa oder Tayavon segen die Einwohner ihre Todten auf ein erhabenes Gerüfte in ihren Sausern, machen Feuer darunter, und borren sie; nach dem Iten Tage wickeln sie sin Matten, und legen sie auf ein noch höheres Gerüfte, nachdem sie 3 Jahre gestanden haben, werden sie endlich begraben. Die Einwohner von Corea begraben sie ebenfalls erst nach

bem britten Jahr. Die Indianer am Strom Dronoto laffen bie Leichname ihrer Regenten faulen, und wenn bas Aleifc verwefet ift, gieren fie bas Stelet mit Ebelgefteinen. Golb unb Rebern, und bangen es in einer Butte auf. Rach Alians Bericht nabten bie Coldier ibre Tobten in robe Ochsenbaute und bingen fie an Retten auf. Applionius Rhobius \*\*) thut eben biefes Gebrauchs Ermabnung. Die Bewohner von Chili zwingen ibre Tobten in bie Lage eines Rinbes im Mutterleibe, und feben fie auf ein Gerufte bon 6 Ruf aus. Abnliche Gebrauche baben bie Otabeiter. Die größte Dannichfaltigfeit beob. achten bie Berehrer bes Dalai Sama. Die Art ber Behandlung bes Leichnams banat von ber Stunde bes Tages ab, worin er bon feiner Seele verlaffen worben ift, und von bem Urtheil ber Priefter. 1) Sie verbrennen bie Körper ihrer Lamas, Khans, Roions und überhaupt ber Personen von Rang, mifchen bie Afche mit Beibrauch und ichiden die Mirtut nach Tibet. 2) Sie bewahren ibn in einem Sarg, ben fie mit Steinen befoweren. 3) Sie tragen ibn auf bie Spiben ber Berge, und

<sup>&</sup>quot;) Claudius Aelianus, aus Pranefte in Latium; griech. Schriftsteller. Gest. 140. Schrieb: Historia animalium Lib. XVII. und Historia Variorum. Lib. XIV.

<sup>\*\*)</sup> Apollonius Rhodius, aus Alexanbrien ober Naufratis, unter Ptolemäus Evergetes, ber 221 vor Christus starb. War nach Eratosthenes Borsteher ber Bibliothes zu Alexandrien. Schrieb: Argonautica.

geben ihn ben Bogein bes himmels preis. 4) Sie tractiren eine Meute hunde bamit, schweißen die Knochen ins Baffer, und geben den Kopf ben Anverwandten zurud, die ihn ehrfurchtsvoll nach haufe tragen. 5) Begraben fie ihn wie wir. Die Samojeden fturzen den Leichnam unter einen Keffel, damit die Seele nicht erbruckt wird, wenn das Grab zusammenfällt.

## Nachtrag von minder wichtigen Moden.

(Götting. Tafchentalenber 1779. C. 69-71, wie oben bemerkt, unter Rro. 9.)

Die Patienten und Pringesstnuen haben es wohl nirgend beffer als in Loqugo, einer Landschaft auf ber westlichen Rufte von Afrika. Die erstern nämlich burfen, nach bem Abt Propart \*), effen, was sie wollen, und bie lehteren beirathen wen sie wollen, sollte auch ihre Reigung gleich auf einen verheiratheten Mann fallen; welches um so viel merkwürdiger ift, als bei diesem Bolt die Ehen sonft gang ungertrenulich find.

Paul Cher, ber unter bem Namen Aulus Apronius \*\*) eine

<sup>\*)</sup> Liévain Bonaventure Proyart, geb. 1743, geft. 3u Atras 1808. Schrieb: Histoire de Loango, Kakongo et autres Royaumes d'Afrique. Paris 1776.

<sup>\*\*)</sup> Unter biefem Ramen beschrieb ein Abam Gbert, nicht Paul Eber, ber 1656 gu Frankfurt a/D. geboren war, und 1735 baselbst farb, feine Reisen, wie auf bem Titel ftebt: Bu Freude ber Welt und ewigen Beiten. Er war Professor ber Rechte an seinem Geburtsorte.

Reise burch einige ber ersten Provinzen von Europa geschrieben hat, die sich bes sonderbaren Styls ungeachtet mit Bergnügen liest, erzählt, daß er im Jahr 1679 auf der Börse in London einen Mann mit Bähnen von Diamanten gesehen habe, die sich beim Sonnenschein gar vortrefflich ausgenommen haben sollen. Da Diamanten auch unter gewissen Umständen bei Nacht leuchten, so ließe sich wohl zu einem Schmuck im Dunkeln nichts weiter hinzubenken, als die Johanniswürmchen, die nach Grn. Twiß ") Bericht, die spanischen Damen bei ihren Dämmerungspromenaden bezeits in die Haare steden.

Der Gebrauch bas haar zu bepubern ist sehr alt und allgemein. Schon die jüdischen Damen bepuberten sich ehemals mit Goldstaub. Unseres weißen Pubers gedenket, wo wir nicht irren, zuerst l'Etoile\*\*) in seinem Journal von 1593, indem er sagt, die Nonnen gingen in den Straßen mit gekräusestem und weiß gepubertem haar einher. Auf der Insel Anamoda sah Capt. Cook einen Mann, der sich einen weißen Staub in die Haare gestreut hatte. Sollte dieses, woran kaum zu zweiseln

<sup>\*)</sup> Richard Twif, ein englischer Reisenber, ber Mitglieb ber Societät ju London war und 1821 starb. Seine, während ber Jahre 1772 und 1773 in Spanien und Portugal gemachte Reise beschrieb er 1775 in engl. Sprache; eine beutsche übersehung bavon gab Ebeling 1776 in Leipzig herque.

<sup>\*\*)</sup> Peter be l'Etoile, geb. 1540, geft. 1611. Parlamentsrath in Paris. Seit 1574 führte er ein Journal über Alles, was sich in Paris zutrug. Die beste Ausgabe babon erschien burch Lenglet Dufresnoy besorgt, im Saag (Paris) 1744 in 5 Octavbanben.

ift, ein vertheibigenbes Pulver gegen gewiffe Feinbe bes Ropfs gewefen fein, fo wurbe auch ber Urfprung biefer unferer Bierben so verbächtig, als es bereits ber Urfprung ber langen Manschetten längft gewesen ift.

Auf ben gefelicaftlichen Infeln bes fillen Meers und in Otaheite herricht ein Gebrauch, ber von den fanften Empfindungen jener Menschen zeugt. Personen von einerlei und berichiedenem Geschlecht, die sich lieben, vertauschen ihre Namen: Ich nenne mich wie du, und du nennst dich wie ich. Aus diesem kleinen Bug werden Seelen von Empfindung ohne weitere hinweisung sühlen und erkennen, was aus jenen Menschen werden konnte.

Ein veränderlicher himmel scheint ber Grund ber Beranberlichkeit ber Moben zu sein. Paris wechselt monatlich seine Trachten, und wir mit ibm. Der Ramtschadale wechselt so wenig als ber Perser. Chardin ') versichert, daß ber Schnitt an bem Rleibe Tamerlans "), das man noch zeigt, von ber gegenwärtigen Rieidung ber Perser in nichts verschieden sei.

<sup>&</sup>quot;) Jean Charbin, geb. 1643, geft. 1713. Sohn eines Juweliers ju Paris, wurde er, noch nicht 22 Jahre alt, von seinem Bater eines Diamantenhanbels wegen, nach Indien geschielt, machte bann mehrere Reisen, gab beren Beschreibung beraus, und ftarb als englischer Gesandter in Holland.

<sup>\*\*)</sup> Tamerlan auch Timur-Bec genannt, tatarischer Raifer, um 1336 geboren; bestegte 1402 ben Sultan Bajageth bei Ancyra in Phrygien. Starb um 1405.

## Amintor's Morgenandacht\*).

(Götting. Tafchentalenber 1791. G. 81 - 89.)

Wie wenn einmal bie Sonne nicht wieber tame, bachte Amintor oft, wenn er in einer buntlen Racht erwachte, und

<sup>&</sup>quot;) Gegenwärtiger Auffat, ber bem herausgeber von einem Ungenannten zugekommen ift, kann vielleicht als eine Einleitung zum folgenben und einigen anbern physicalischen Artikeln in biefem Kalenber angesehen werben. Man kann ihn auch allein gebrauchen, ober gar keinen Gebrauch bavon machen, ober auch mit ihm machen, was man will, nur beute man ihn nicht wider ben Berfasser ober ben herausgeber, weil man alsbann gewiß etwas sehr Unbilliges thun wurde.

Die Gerausgeber ber erften Ausgabe, welche obige Anmerkung nicht mit aufgenommen, bemerken in Bezug auf diefelbe in ber Borrebe zum 5ten Banbe S. w mit Recht, bas ber ganze Auffat zu beutlich das Gepräge bes lichtenbergischen Seiftes trage, als daß man jene Anmerkung nicht für eine blose Maske halten follte, bergleichen ber Berftorbene in seinem schriftstellerischen Leben mehrmals gebraucht habe.

freuete fich, wenn er endlich ben Tag wieber anbrechen fab. Die tiefe Stille bes fruben Morgens, die Freundin ber Uberlegung, berbunden mit bem Gefühl geftarfter Rrafte und wie ber erneuerter Gefundheit, erwedte in ihm alsbann ein fo machtiges Bertrauen auf bie Orbnung ber Ratur und ben Geift, ber fie lentt, bağ er fich in bem Tumult bes Lebens fo ficher glaubte, als ftanbe fein Berbananis in feiner eigenen Sant. Diefe Empfindung, dacte er alsbann, bie bu bir nicht erzwingst und nicht vorheuchelft, und die bir biefes unbefdreibliche Bobibehagen gewährt, ift gewiß bas Wert eben jenes Beiftes, und fagt bir laut, bağ bu jest wenigstens richtig benfft. Auch mar biefes innere Anerkennen von Ordnung nichts anders, als wieber eben biefe Orbnung felbft, nur auf ibn, ber fte bemertte, fortgefeht, und baber immer für ibn ber bochte Genug feines Beiftes. D ich weiß, rief er alsbann aus, biefes mein ftilles Dantgebet, bas Dir alle Creatur barbringt, jebes mit feinem Gefühl und in seiner Sprache, nach seiner Art, wie ich in ber meinigen, wird gewiß von Dir gebort, ber Du ben himmel lentft; gewiß wird es Dir von allen Creaturen, ju Taufenben, bargebracht, aber mit boppeltem Genug von mir, bem bu Rraft verliebeft, ju ertennen, bag ich burd biefes Dantgefühl und in biefem Dantgefühl bin, mas ich fein foll. D ftore nicht, fprach er bann gu fich felbft, biefen himmlifthen Frieben in bir beute burch Schuld! Wie wurde bit ber morgende Tag anbrechen, wenn ibn biefe reine Spiegelhelle beines Wefens nicht mehr in bein Inneres gurudwurfe ? Es ware beffer, er etfciene nie wieber, ober wenigstens für bich Ungludlichen nicht mebr. - Diefe Art in feinem Gott gu leben, wie et es nannte, bie ibm von Betbrubern, bie lieber glaubten, als bachten, weil fie es fo bequemer fanben, für Spinogismus ausgelegt wurde, batte er fich fo febr eigen gemacht, baß fie für ibn ungerftorbare Beruhigung über bie Butunft, umb ein nicht zu übermältigenber Troft in Tobesgefahr murbe. Sages als er fich nach einer feiner Morgenandachten felbft befragte, mober ibm biefes freudige Ergeben: in bie Führung ber Belt, und biefes große Sicherheitsgefühl bei jebem Gebanten an die Butunft tomme (benn es war ihm ju feft, um blog bichterifches Aufwallen ju fein): fo war es ihm entgudenbe Freude, ju finden, bag er es allein bem Grad von Ertenntnig ber Ratur zu banten babe, ben er fich erworben batte, einem Grabe, bon bem er behauptete, daß er jedem Denfchen bon ben gewöhnlichften Unlagen erreichbar mare. Dur muffe, wie er fagt, bas Stubium anhaltent, ohne Bant und Reuerungsfucht und ohne alle Speculationen bes Inventurienten, getries ben werben. Man wird ihm leicht glauben, bag es eine entgudenbe Betrachtung fein muß, fich fagen ju tonnen: meine Rube ift bas Bert meiner eigenen Bernunft; es bat fie mir teine Eregefe gegeben, und teine Eregefe wird fie mir rauben. -D, Richts, Dichts wirb fie mir rauben konnen, als was mir meine Bernunft raubt. Daß bie Betrachtung ber Ratur biefen Aroft gemabren tann, bavon ift er gewiß, benn er lebt in ibm; ob er es für Alle fei, ließ er wenigftens unentichieben, und

bierbei binge, wie et fagte, Bieles von ber Art ab, wie bie Biffenfchaft getrieben und angewandt murbe, eine Sache, Die, wie vielleicht auch Spinszismus, wenn er unschablich fein foll, nicht gelehrt, fonbern felbft gefunden fein wolle; es fei nichts weniger als jene bonken theologische Betrachtung von Connen, beren uns beutlich fichtbares Deer nach einer Art von Bablung ouf 75 Millionen geschät murbe. Er nannte biefe erhabenen Betrachtungen blofe Dufit ber Spharen, Die anfangs ben Geift, wie mit einem Sturm von Entguden, faft gur Betaubung binreiße, beren er aber enblich gewohnt werbe; allein bas mas bavon immer bliebe, unftreitig bas Befte, fanbe fich überall unb porgualich in bem mit in bie Reibe geborigen Beift, ber biefer Betrachtungen fabig fei. Es fei vielmehr eine zu anbaltenbem Stubio ber Ratur fc unvermertt gefellenbe Freude über eigenes Dafein, verbunden mit nicht angftlicher, fonbern frober Rengierde (menn biefes bas rechte Bort ift), bie fo weit über fogenannte Curiofite erhaben fei, als hohes Gefühl für Ehre über Bauernftolg, ju erfahren, mit Diefen Sinnen ober mit anglogen, ober Berbalmiffen anberer Art, die fic von jeber Art bes Dafeins boffen laffen, mas nun biefes Miles. fei und werben wolle. Er fürchte gwar febr, bag feine Rreunde immer nur die Borte ber Lebre und nicht die Lebre boren warben, hoffe aber Alles, wenn er bereinft barüber fpreden wurde, von eigenem Berfud. Er bente nun feit ber Beit, bag bas Bergnugen, bas bie Betrachtung ber Ratur bem Rinbe und bem Bilben, fo wie bem Manne von aller Urt bon Bilbung gemährt, auch ben großen 3med mit gur Abficht habe, und in jebem Beben und in jeber Welt baben muffe, in weldem Bufammenbang fei: völlige Berubigung in Abficht ber Butunft und frobes Grgeben in bie Leitung ber Belt: man gebe nun biefer einen Ramen, melden man wolle. Er gable es unter die wichtigfte Begebenbeit feines Lebens, wenigstens für fich gefunden ju baben, bag, fo wie wir naturlich leiben, wir auch naturliche, von aller Trabition unabhängige, Mittel baben, biefe Leiben mit einer Urt bon Freube ju erbulben. Diefe Philosophie bebe freilich ben vorübergebenden Unmuth nicht auf, fo wenig als ben Schmerz, weil eine folche Philosophie, wenn fie moglich mare, auch alles Bergnugen aufbeben murbe. Er pflegte biefes ofters feine Berfobnung mit Gott gu nennen, gegen ben bie Bernunft, felbft mit hoffnung auf Bergebung, vielleicht murren tonnte, wenn nicht im Bange ber Dinge auch ber Raben eingewebt mare, ber au jener Berubigung ohne weitere Bulfe leiten konnte. Uberbaupt tamen bei feinem Bortrage viele Musbrude por. beren fich die Bibel bedient; er fagte dabei: es fei nicht wohl möglich. biefelbe Befdichte bes menfclichen Beiftes ju ergabten, obne zuweilen auf biefelben Ausbrude zu geratben, und glaubte, man werbe bie Bibel noch beffer verfteben, als man fie verftebt, wennt man, fich felbft mehr ftubire; und um mit ibren erhabenen Lebren immer gufammengutreffen, fei ber furgefte Weg, bie Erreichung ihres 2mede einmal auf einem anbern, von ibr unabbangigen zu versuchen, und Beit und Umftanbe babei

in Rechnung au bringen; Spinoga felbft, glaube er, babe es nicht fo ubel gemeint, als bie vielen Denfchen, ftatt feiner meinen. Es fei für Dillionen Menfchen bequemer und berftanblicher, bom himmel berab ju boren: Du follft nicht fteblen, und tein falfc Beugnif reben, ale im Sinimel felbft bie Stelle ju fichen. wo biele Borte wirflich mit Alammenfdrift gefdrieben fteben, wo fie bon Bielen gelefen worben fei. Ubrigens glaube er, fei es für bie Bernglafer und bie Brillen unbebeutenb, ob bas Licht wirklich von ber Sonne berabstrome, ober ob bie Sonne nur ein Mebium gittern mache. und es blog liege, als ftromte es berab; aber die Rernglafer und jumal bie Brillen feien begwegen nichts weniger als unbedeutend, und bei ber Brille pflegte ibm ofters einzufallen, bag ber Menich amar nicht bie Dacht batte, bie Welt zu mobeln, wie er wolle, aber bafur bie Dacht, Brillen ju ichleifen, woburch er fie ichier ericheinen machen tonne, wie er wolle; und folder Betrachtungen mehr, woburch er feine Freunde nicht fomobl auf feinen Beg binleiten, als ihnen vielmehr Binte geben wollte, ben felbft ju finden, ber ibnen ber ficherfte und bequemfte mare. Bie es benn wirklich an bem ift, bag Philoforbie, wenn fie fur ben Denichen etwas mehr fein foll, als eine Sammlung von Materien jum Disputiren, nur inbirecte gelebrt merben fann.

# Über einige wichtige Pflichten gegen bie Angen\*).

(Götting. Safchentalenber 1791. G. 89 - 124.)

Wie wenn einmal die Sonne nicht wiedertame? fragte Amintor. Und wie wenn fie wiedertame und ich fabe fie nicht mehr; fühlte noch ihre Warme, hörte noch den Lobgefang, womit fie der Wald begrüßt, und fabe fie nicht mehr? Ach! dieses ist das Loos von Taufenden! Gerechter Gott! Bom Sehenden zum Blinden, welche Beränderung! Der, der noch taum, gleich einem Gott, den himmel mit seinem Blick umfaste; der Sonnen aufgählte zu Tausenden, die Quellen des Lichts und des Lebens für Geschöpfe ohne Bahl; der in einem Ru die Frühlingslandschaft mit ihren Blüthen und heerden,

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat ift von S. Th. Sommerring (zu Mainz) mit einigen Anmerkungen befonders herausgegeben. Frankf. 4/M. 1794. in gr. 8.

ober die Pracht ber Städte, oder die Wogen des flürmenden Meeres, ober den Atna und Besud, oder Agyptens Pyramiden übersah; der die Figur der Reiche, ja der Erde selbst maß und zeichnete — da kriecht er nun, und ertastet sich mit Mühe in Monaten den kummerlichen Plan seiner Schlaskammer; die robeste Rachsormung von einer Dorffirche würde ihm Jahre kosten, wenn sie ihm nicht den Hals kosten, und mit einer vom Atna nur so genau, als das Bild, das im Winkel einer Landlarte Feuer speit, würde er Jahrhunderte zudringen, wenn sie nicht ganz seine Kräste überstirge; der, der durch das Medium der Geberden den Menschen im Innersten des Herzens las, hört jest bloses Zungenspiel; der die Wahrheit der Worte wiegen konnte, sühlt jest blos ihre Glätte, und elender, abhängiger Glaube sührt die Haushaltung sin Selbstüberzeugung in ewiger, ewiger Nacht! —

Dieses ist das Loos von Tausenben, und wer das Spinnengebäube bes Organs kennt, auf welches hier Ales ankommt, die Menge der Feinde, die ihm von außen und innen broben, der wird erstaunen muffen, daß es nicht das Loos der Hälfte bes menschichen Geschlechts ist. Bei weitem der größte Theil berer, die bieses Unglück erleiben, die diesen Halbtod, möchte ich sagen, kerben, sterben ihn freilich unverschuldet durch Bufalle; allein keine geringe Anzahl und zwar gerade unter einer Classe dom Menschen, von benen man es am wenigster erwarten sollte, ich meine der sogenannten gebildeten höheren Classe, erleiben ihn öfters durch Schuld, wo nicht wissentlich durch

muthwilligen Leichtfinn, boch gewiß febr oft aus einer Unwiffenheit, bie leicht ju überwinden gewefen ware. Für bie noch Gefunden biefer Claffe enthalt nachftebenber Auffas Barnung und einigen Unterricht, für Die bereits Rraufelnben Unterricht und Troft, mo er moglich ift; fur bie gang Erftorbenen finbet fich bier Dichte: ihre Biebererwedung, wenn fie moglich ift, gebort für ben Urgt. Bie froh murbe ich fein, wenn ich burch biefe wenigen Blatter nur einem einzigen Leibenben Troft berichaffen; ober nur einen einzigen Leichtsimmigen gur überlegung bringen konnte, ober Jemanben, ber nie an ben Berluft feiner Augen gedacht bat, babin, baß er wenigstens baran zu bemten anfangt, und fic ben Genuß bes Lebens nicht vergallt. man braucht nicht bollig zu erblinden, und tann bennoch von biefer Seite fehr ungludlich fein. Ber je einen Rebler an feinen Augen bemertt bat, wird wiffen, in was für eine Berfaf: fung ibn biefe Entbedung feste, und mas fur Beit bie Augenproben wegnahmen. Der Gebante: in einem Sabre bift bu vielleicht blind, mifcht fich in Alles ein, er ift ber erfte beim Erwachen und ber lette beim Golafengeben : feine Gegend und feine Gefellicaft reigt mehr; Rachrichten bon nenen Entbedungen und von neuen Buchern werben mit Ummuth gelefen; felbft in Traumen fieht man fich nicht felten im Spiegel burd Mugen entfiellt, bie fich felbft in teinem Spiegel ber Beft fo feben konnten. Trifft ein foldes Schieffal eine obnebin bypochondrifche Geele, fo geht Alles viel fchlimmer; ber per meintliche Canbibat ber Blindheit wird nun wertlich frant,

probiren ber Augen bei jeber Gelegenheit nimmt zu, und bie Probiren ber Augen bei jeber Gelegenheit nimmt zu, und bie Proben fallen immer elender aus, so geht es immer croscendo fort bis zur Berzweiflung oder dem Tod. Wer fich also früh einer Augenökonomie besteißigt, erspart sich ein großes Leiden, bas, wenn es dennoch kommt, gewiß schon badurch, zumal bei empfindlichen Seelen, Bieles von seiner Bitterkeit verliert, daß es unverschuldet kommt. — Den guten Rath und die Lehren, welche nachfolgende Blätter enthalten, habe ich zum Theil aus einem Auffat des Grn. Prof. Bufch") gezogen, theils aus einer neuern Schrift des englischen Optifus Abams \*\*), und theils aus eigener Ersattung.

Bor allen Dingen ferne man auch bei bem beften Geficht

<sup>&</sup>quot;) S. Erfahrungen von J. G. Bufch, Professor in hamburg. Hamburg 1790. 2 Banbe in 8.; im Zten Banbe S. 261: Guter Rath bei verschiedenen Fehlern der Augen; ein Auffah, der sich nicht allein, wie Alles was von diesem vortressichen Manne kommt, durch tiefe Ginsichten in die Sache überhaupt, sondern über das, welches bier von großem Werth ift, burch Erfahrung und Beobachrungen an sich selbst, empsiehlt.

<sup>\*\*)</sup> An Essay on Vision etc. intended for the service of those whose Eyes are weak or impaired by G. Adams. London 1789. gr. 8. Anm. bes Berfassers.

<sup>(</sup>Bon biefem Buch ift eine beutsche Uberfehung bon Fr. Rries, guerft 1794 in Gotha erschienten. 3weite Auft. 1800.)

fich nie für gang ficher zu halten, und ja bei gefunden Augen an frante au gebenten, und burd bebutfamen Gebrauch menigftens Rraft für fle aufzusparen, wenn fle bereinft alt werben. Dam bemube fic baber, fo viel ale möglich, bei allen Berrichtungen ein gleichformiges Licht ju erhalten, ba wenigftens, wo es leicht angeht, und wir von uns abbangen. Gine Bernad. läffigung in biefem Artitel, ift bie foleichenbe Urface ungabliger Augentrantbriten, ja nicht felten ber volligen Blinbbeit. Abams ergablt bei biefer Belegenheit folgende Befdicte. Gin Rechtsgelehrter in London wohnte fo, bag feine Bimmer nach ber Strafe au bie volle Mittagefonne batten, feine bintern Bimmer lagen baber nicht allein gegen Mitternacht, fonbern gingen auch noch bagu in einen fleinen Bof, ber mit einer boben Mauer umgeben war, und waren alfo etwas finfter. In diefen Bimmern arbeitete er, frubstudte und fpeifete bingegen in ben vorbern, in welche ibn überbieß fonftige Berrichtungen oftere gu geben nöthigten. Diefes Mannes Geficht nahm ab, und er hatte babei einen immermabrenben Schmerz in ben Augen. Er versuchte allerlei Glafer, confulirte Deuliften, aber Alles vergeblich, bis er enblich fant, bag ber oftere übergang aus bem Dunteln jum Bellen bie Urfache feiner Rrantbeit fei. anbette alfo feine Bohnung, und vermieb alles Schreiben bei Licht, und murbe febr balb wieber bergeftellt. Beit trauriger ift ber Fall, beffen Gr. Prof. Bufd ) Erwähnung thut: Co

<sup>\*)</sup> Joh. Georg Bufd, geb. ju Altmebingen im Dan-

mande Augenfowache, fagt er"), und völlige Blinbheit ente . ftebt bloß aus Berfehlung biefer wichtigen Regel. Als ich vor funfgebn Jahren ben feligen Sageborn \*\*) in Dretben gum erftenmal befuchte, ben ich faft gang blind fant, nabm er meinen Befud in einem Bimmer an, wo mir bas Licht gang unguefteblich mar. Er mobnte in einer ziemlich fomalen Gaffe. Das Sonnenlicht fiel von ben Quaberfteinen ber gegenüber gelegenen Baufer icarf jurud in bas Bimmer. Saben Sie, fragte ich, in diefem Saufe foon lange gelebt ? - Schon über gransig Sabr. - - Und war bieß immer 3br gewöhnliches Arbeitegimmer? - Das war es beständig. - Go, fagte ich ibm. febe ich mit Bebauern bie Urfache ihres Unglude ein, benn in biefem Lichte tonnten Ihre Mugen nicht gefund bleiben. - "Ich babe, fabrt Gr. Drof. Bufch fort, bei mehr als einem Rinde Mugentrantheiten, bie vielleicht teinen bofen Musgang gehabt haben möchten, in einer völligen Erblindung

noverichen 1728, geft. 1800. Profesor ber Mathematit am hamburger Gymnasium, Stifter ber Sanbelofchule bafelbft. Berfaffer bes Berts aber ben Gelbumlauf u. a. m.

<sup>\*)</sup> M. a. D. G. 318. Anm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Chr. Lubw. von Sageborn, geb. ju hamburg 1712, geft. 1780 als Geh. Legat. Rath und Gen. Director ber Aunftakabemien zu Leitzig und Dresben. Berfaffer ber "Be-trachtungen über bie Malereien." Bruber bes Dichtens Friedrich von hageborn, geb. 1708, geft. 1754.

fich enbigen feben . weil beren grme Eltern teine Borbange por Die Renfter und bie Biegen ber Rinder batten." Borgubeugen ift bierbei leicht, bie Cur bes eingetretenen Abels aber oft fower. ja, wie Abams fagt, und wie es auch wohl bei bem orn. von Bageborn ber Rall gewesen fein with, gang unmoglich. hieraus wird fich nun leicht auch in bem Bimmer felbft bie Lage bes Schreibtifches, und bes Rathebers bestimmen laffen. Man fcreibe ober lefe nie, wenn man es haben tann, in ber Lage, bag ein belles Fenfter gerabe gegenüber fo Rebt, bag jebesmal bas Licht in bas aufgeschlagene Renfter fällt, fonbern laffe bas Licht von ber Seite einfallen. In Fallen, wo feine folde Abanberung Statt finbet, als bei Rangeln, Aiche man mit Borbangen ober fonft auf eine Beife bem Schabent vorzubeugen; und allemal ift es nublich, es menfaftens zu wiffen. Wer weiß, ob nicht, wenn biefe Regeln allgemeiner befolgt würben, Die ichwachen Augen unter Die feltenen Rrantheiten gegablt werben wurben ? Als Aufmunterung gur Befolgung biefer Regel muß ich anführen, baß baburch und einige anbere, bie unten bortommen werben, or. Drof. Bufd nunmebr amei und breifig Jahre nach bem Beitpuntt, ba er Grund hatte, ju fürchten, bag aller Gebrauch feiner Mugen aufboren umb er im Mittage feines Lebens erblinden murbe, noch immer. fieht und liefet und ichreibt. Auch ergiebt fich bierque bie Stellung ber Betten. Das freie Tageslicht, und noch viel weniger bas volle ober reflectirte Sonnenlicht, follte nie bie Augen bes Cola: fenben treffen tonnen; benn felbft wenn es, ibm unbewußt,

wahrend bee Schlafes auf bie Augenlieber fallt, fo tann biefes. jumal, wenn er bereits fowache Augen bat, ben gangen Dag über bie größten Befdwerben verurfachen. Bierauf bat man befonbers auf Reifen gu feben, und wenn man bes Abends fpat antommt, bie Lage ber Renfter unb bie Befchaffenbeit ber Bettvorbange zu untersuchen, bamit man nicht auf eine unangenehme Beife bes Morgens bom Zage ober gar bon ber Sonne überfallen merbe. Im Bagen, wo die bellen Kenfter febr ftart gegen bas Ubrige abftechen, ift ein beppelter vor breifach qufammengenähter, gruner Flor für empfindliche Mugen bas befte Bulfemittel, benn bie Laben bemmen ben Umlauf ber reinen Buft, und bie feinsten Borbange bie Ausficht, bie, jumal auf entfernte Gegenftanbe, bem Auge in vieler Rudfict fo wohlthatig ift. Ginfache Flore, bergleichen bie Damen tragen, um baburd zu feben, und gefeben zu werben, And zu bunne, und wenn fie geblumt fint , noch eber fcablich. Mus biefer erften Regel, überall nach gleichformigem Lichte gu trachten, ergibt fich auch bie Befchaffenbeit ber Schirme. Dan gibt bem fowaden Muge gern einen Cous von vben, biefes ift febr techt gethan, fagt or. Drof. Bufd, in fo fern baburd bas belle, von oben einfallenbe, Tageslicht von bem Muge abgehalten wird. Aber man bebenft nicht, bag baburch bie untere Salfte bes Muges, in welche bas Licht bon oben fallt, gung in Schatten gefest, bie obere Baffte aber beftanbig burch bas in baffelbe fallende Licht gereigt wirb. Dies ift teinem Muge gut. muß ein febr gefundes Muge fein, bas babei lange anshalt.

Bie aber, wenn bas Abel gar mehr im obern Theile bes Muges feinen Sie bat? bann ift es gerabe vertebrt gebanbelt. Der gefundere Theil wird gefcutt und ber fcmachere foll immerfort Dienfte thun '). Überhaupt erforbert alle Erleichterung, bie man bem Auge burd Duntelbeit Derfchafft, viele Borficht. Tage felbit mit grunen Borbangen erfunftelte Berbuntelung fann foablich merben, theils weil fie nie fo vollstanbig erbalten merben tann, bag nicht bier und ba Etwas burchichimmere, theils weil man, wenn man nicht gang muffig ober unfähig ift, fich ju bewegen, unmöglich lange barin aushalten wirb. Die natürliche Dammerung ift bie befte, und man follte ben Genuß berfelben bem ermubeten Auge nicht mißgannen, jumal ba fie außerbem ber Überlegung fo febr gunftig ift. Schreiben ober lefen muß man in ber Dammerung nie. Es ift ein Berfahren, bas, ben gelinbeften Ausbrud zu gebrauchen, thoricht ift. Der fonobe Gewinn an Dl und Beit geht taufenbfach burch bas Leiben und ben Unmuth bin, ben man fich burd fowache Augen zuzieht. Ein Freund von mir flagte mir eines Anges: er babe fonft fo fon in ber Dammerung lefen tonnen, jest tonne er es nicht mehr, und fürchte, wenn es mit biefer Abnahme feines Gefichts fo fort ginge, fo murbe er vor feinem vierzigften Sabre blind werben. 3ch fagte ibm, er babe freilich Recht, ich alaube aud, bag wenn es fo fortginge, aber mit bem Befen in ber Dammerung, fo murbe er blind werben. Er habe febr

<sup>7)</sup> A. a. O. S. 323.

Anm. bes Berfaffers.

richtig gefchloffen, ob er gleich bie Birtung fur bie Urfache genommen babe, er tonne nicht beswegen, fagte ich, nicht mehr in ber Dammerung lefen, weil fein Geficht im Mbnehmen fei, fonbern es nabme ab, weil er immer noch in ber Dammerung lefen wolle. Sein Febifdluf, fo febr er auch fonft Reblichluffe baffete, machte ibm biefesmal teine geringe Freube. Er unterließ bas Lefen in ber Dammerung, und fein Geficht nabm fo wenig ab. bag ich Diefe Befdichte auch mit beswegen bierber febe, um ibm, ber biefe Beilen in biefem tleinen Drud, jest in feinem funftigften Jahre gewiß (vielleicht gar einmal aus Muthwillen in ber Dammerung) lefen wird, eine Rreube in ber Ferne ju moden. Es ift überbaubt ein febr großer, wiewobl febr gemeiner Arrthum, ju glauben, ein fowaches Licht fei ben Augen günftia. Dem unbeschäftigten Muge mobl, bas nicht feben will, allem bem feben wollenben ift es folechtweg fcablich , und ein ftartes guträglicher. Dag bier bie Rebe nicht vom unmittelbaren Somenlichte, ober bon weißen Gegenftanben, ale 3. B. von Somee gurudgeworfenem ift, verftebt fich von felbft. Diefes tann freilich Entunbungen ber Mugen bewirten, bie nicht blog Somache bes Befichts, fonbern völlige unbeilbare Blindbeit im furger Beit gur Rolge baben tonnen. Segen einen folden Digbrand bes Lichts warnt aber auch bie Ratur gemeiniglich balb burch ihr gewöhnliches Mittel, ben Schmerz, und bas Unerträgliche, was jene Empfindung beglei-Bas man gemeiniglich Schabliches im farten Richte gu finden glaubt, ift nicht fowohl biefes, als ber Mangel an gleich-

förmiger Berbreitung beffelben im Muge. Man tann am Tage obne bie mintefte Befdwerbe Stunden lang in ben Rand feben, felbft wenn er boch über bem Sprigent ftebt, bei ber Racht gebt Diefes nicht an, ja man bat Beifviele, bag Aftronomen, Die ibn bes Nachts burd Bernglofer lange unverrudt und ohne gefarbte Glafer betrachtet baben, um iht Muge getommen find. Diefes rührt baber: Am Tage leuchtet nicht bloß ber Mond. fonbern auch alle Gegenstände umber, und felbft ber benachbarte himmel wirft blaues Licht jurud. Daburd wird bie Duville geborig verengert, überfluffiges Licht abgehalten, und überbieg ber Boben bes Muges mit gleichformigem übermalt. gegen bei ber Racht wirten bie Gegenftanbe febr ungleichformig auf bas Auge, und bringen baber in einander nabe liegenben Theilen beffelben entgegengefeste Birfungen , theils gleichzeitige, theils successive berbor, welches immer eine Art won anfangs amar porübergebenber, aber enblich mehr ober weniger anbaltenber Berruttung ift, berjenigen analog, bie ploulicher Ubergang von Sige jur Ralte bem Leife verutfacht. Man finbet baber icon wirklich in obigem Sall einige Erleichterung, wenn man bas Objectivalas erleuchtet, ba boch nun gewiß noch mehr Licht auf bas Muge fällt, als vorber, ba ber Mont allein ba war, allein es ift nun Mues gleichformiger, ber Mont foeint nicht mehr an einem fomargen, fonbern an einem weißlichen himmel ju ftefen. Go murbe bas Blatt, worauf ich fchreibe, bas mit mit fo fanftem Licht zu leuchten icheint, unertraglich an gluben. fceinen, wenn es biefes erborgte Licht bes Rachts in einem

übrigens bunteln Bimmer als fein eigenes jurudwurfe. 3ch wurde glauben auf weißglübendes Blech ju fdreiben, und mit ber Reberfpise einzelne Stellen abzuloiden. - Alfo, wenn es bann boch einmal bei Licht gelesen ober geschrieben sein soll, so ift es immer beffer, amei ober brei Lichter au gebrauchen, als ein eingis ges, nur muß bie Klamme felbft mit fo wenigem Aufwand von Schatten verbedt werben, ale es die Umftanbe verftatten. Gr. Prof. Bufd balt ju biefer Abficht bie fleinen Tafdenfdirme aus Saffet für die bequemften und beften, beren Mangel man auch ebenfalls mit einer Rarte erfett, die man vermittelft einer Saarnabel befestigt. Die Lampen mit Schirmen, bie, wie bie Segnerichen ") und anbere abnliche, bas gange Bimmer perfinftern, bis auf die Stelle ba man liefet, muffen bei fortgefestem Gebrauch nothwendig bas befte Beficht burch eben biefe ungleiche Bertheilung bes Lichts fdmaden, ba bei jedem Umberfeben bas Muge bie Beranberung erleibet, von ber wir oben gerebet baben, und auch felbft in bem Kalle, ba man nicht umberfieht, jene unaleiche Erleuchtung bes Inneren bes Muges bewirft, Die fo icablic ift. Chabe, bag bie portreffliche Lanipe bes 21 raand "), bie fonft in aller anbern Rudficht eine ber fconften

<sup>\*)</sup> Joh. Anbr. von Segner, geb. in Ungarn 1704, geft. 1777. Profeffor ber Philosophie und Medicin in Göttingen und später in Salle.

<sup>&</sup>quot;) Jacob Anton Argand, geb. ju Genf 1755. Ausgezeiche neter Physiter und Mechaniter. Seine Lampe, auf Die er in England ein Privilegium für 12 Jahre erhielt, wurde baselbft erft 1783 bekannt.

Erfindungen ift, auch diesen Fehler hat. Der Erfinder hat zwar einigermaßen dieser übeln Wirkung dadurch vorzubeugen gesucht, daß er die Schirmftürze aus dickem, weißem Papier macht, wodurch das Licht mehr durch die Stude vertifeilt wird, und freilich nicht so schädlich als ein undurchsichtiger Schirm, oder als der Andlick der Flamme selbst wird, aber doch noch immer zu abstechend gegen das übrige Licht des Bimmers, weil die Lichtssamme bei dieser Lampe so äußerst lebhaft ist. Auch hat man den Rauchsang aus gefärdtem Glas gemacht, dadurch wird aber ein Theil der Absicht dieser Lampe versehste, nämlich die große Helle. Daß Schirme, die man über den Kopf ftürzt, das Licht im Auge ebenfalls ungleichförmig vertheilen, ist schon oben, erinnert worden.

Der zweite Hauptrath ift: Man muß ben Augen nie mehr anmuthen, als sie vertragen können, und die Art und die Beit der Beschäftigungen so viel möglich nach dem Bustande der Augen wählen. Man muß also, so viel als möglich, alle lange anhaltende Anstrengung der Augen vermeiden, und in den Beschäftigungen abwechseln. Bum Glück werden die von Nerven herrührenden Augenschwächen gewöhnlich solchen Menschen zu Theil, die dieses noch können, und seltener Leuten, die in körperlichen oder in leichtern Handarbeiten sich anhaltend beschäftigen. Dr. Prof. Büsch enthält sich seit vielen Jahren alles anhaltenden Lesens bei Licht, und wählte bafür lieber das

<sup>\*)</sup> Bufc a. a. D. G. 333. Unm. bes Berfaffers.

Sheeiben, weil er bann feinen Augen noch burch ben Gebrauch Des blauen Papiers ju Balfe tommen tann. Beil mir aber, feat er bingu, meine gefesten Arbeiten nicht Beschäftigung genug gegeben batten, fo mußte ich mich nach anbern Gegenftanben umfeben. Rurg, biefer Umftand infonderheit babe ibn erft fbat jum Schriftfteller, und nun beinabe jum Bielfdreiber gemacht." Mander Auslander wegen (benn ber Almanach wird überfest ")); muß ich bingufeben, - und gwar zu einem, ber ber Ration Shre macht. Go viel Troft biefe Geschichte bem Denter gewähren wird, ber aus fich felbft fcopfen tann, fo wenig Troftli: des enthalt fie fur ben Compilator, ber feine Bibliothet ober gar bie öffentliche mit gut feinem Ropf rechnet, und bei welchem fic befinnen nachfologen beift. Doch biefe geboren mit unter bie fubtilen Banbarbeiter, von benen wir fo eben gefagt haben, baß fie nicht fo leicht mit biefer Rrantheit befallen werben. Ber fich borlefen laffen und bietiren tann, tann fich freilich große Erleichterung verschaffen, und allen anstrengenben Bebraud ber Augen bloß auf ben Tag versparen, mit febr großem Gewinn für biefelben.

Deitter Rath: Man befchaftige feine Augen in freien Stunben, fo viel als möglich in freier Luft und im Geben in bie Ferne \*\*), man mable feine Bergnugungen in biefer Rudficht.

<sup>\*)</sup> Schon bon 1776 an , in welchem Jahre ber altefte uns vorliegende götting. Safchenkalenber gedruckt ift, erschien berfelbe ftets beutsch und in frangöfischer übersehung.

<sup>\*\*)</sup> Bufd a. a. D. G. 336. Anm. bes Berfaffers.

Reiten hat einen langst erkannten Augen für nervenschmache Augen, burch die beilfame Erschütterung der Nerven. Fahren und Spazierengeben haben ibn auch in dieser Rudfict. Bon allen aber ift dieses der Hauptvortheil, ben fie dem schwachen Auge verschaffen, bas daffelbe mit einer Menge von Gegenständen beschäftigt wird, deren keine das Auge lange auf sicht, und die in der Entfernung, werin man fie sieht, demfelben ein hinlänglich sanftes Licht zusenden.

Bum Troft bei anhaltenber Augenschwäche bient bie Bemerkung, baß fie fich selten mit völliger Blindheit endigt, zumal
wenn man fich ber erwähnten Borficht bebient, und man laffe
fich baber nicht gleich burch Deuliften schrecken. Es gibt unter
ihnen sehr seltsame Menschen, bie alle die prachtvolle Bindigleit bes Ritter Taylor") ohne seine Geschicklichkeit besten.

<sup>&</sup>quot;) Sir John Tanlor, berühmter Augenarzt bes Königs von England. Bom Jahre 1733 an machte er große Reisen fast durch alle Reiche bes Continents und wurde von ben gefrönten hauptern, selbst vom Papste, aufs höchste ausgezeichnet. Sein Ruf war so groß, daß in einer hollandischen Stadt Militair vor sein haus gestellt werden muste, um ben Andrang ber hülfcsuchenden abzuhalten. Anetdoten von ihm, aus seinen Reisebeschreibungen zusammengetragen, erschienen in brei Banden. Sein Wert über den Augapfel (Norwich 1727 und London 1730) wurde ins Lateinische; Französische, Spanische, Portugiesische, Schwedische, Dänische und Deutsche überzset. 1767 erklärte er, sich in Paris niederlassen zu wollen, wo er auch gestorben sein wird.

Guineen, war bie Antwort, ich gebe Ibnen etwas in einem weiten Glafe, ba balten Gie bas Auge bes Tages etlichemal binein u. f. w. Gin feiner Charlatan war benn boch ber Dann nicht. Er hatte mich blog nieberfcblagen follen, allein ber unanftanbige becifive Son feiner Borte richtete mich mehr auf, als mich ihre Bebeutung mieberfolug. und ich fab auf einmaf, wen ich vor mir batte, bezahlte ibm eine halbe Guinet für bie gemachte Freude, und ging nach ber Strafentbut gu. wohin er mich mit begablter Boffichteit unter vielen Budlingen begleitete. Bollommen tröftlich für mich war inbeffen biefe Unterredung im Bangen nicht, benn ich horte nachber von Bengels Talenten meniaftene nicht immer ichlecht fprechen. Inbeffen nahm nun balb meine Gefdichte eine anbere Benbung. Auch bier muß ich ein Daar Manner nennen, nicht um ibnen ein Denemal ju fliften, benn biefes baben fie, bie febr weit über alles Lob, bas ich ihnen ertheilen fonnte, erhaben find. felbft langft getban. 3ch fprach nämlich bon meinem 3ufall an einem boben Orte. Die Folge war, bag ber tonigliche Bunbargt Baweine ju mir tam. Bei feinem Gintritt in Die Stube war es, als gingen Butrauen und Gulfe bor ihm bet, mit fo liebreichem Ernft nabte er fich mir. Er fab mir lange in bas Auge, aber ohne Ropfichutteln, gab mir alsbann bie Sant, und fagte mit unbefdreiblich fanftem Son, ben ich noch immer bore: Sein Gie gang obne Gorgen, Sie baben Richts gu befürchten, und verorbnete mir ein febr leichtes Mittel, bas mir ein paar Grofden toftete. Als ich

balb barauf nach Göttingen fam, fing ich boch wieber an gu forgen, benn bie Augentranten find gar borfichtige Denichen, und fragte unfern jegigen orn. Leibargt Richter "). Bier erbielt ich biefelbe bergliche Berficherung mit benfelben Mitteln. und feit ber Beit bat bas Abel, bas boch fcon ju bem Grabe angemachien mar, bag es bie Bornhaut burd Anbruck etwas verstellte, und ich wirklich mit biefem Auge boppelt fab, nicht allein nicht augenommen, sondern ift so völlig verschwurden, baß ich noch taum im Bergrößerungssviegel bie Spur bavon Diefes geigt, wie man bie Augenarate mablen muffe, finbe. beutlich. Die Regel gilt auch bei ber Babl ber Arate überbaupt. - Che ich nun ju ben Sulfemitteln fdreite, bie bas Geficht von Glafern boffen tann, und ber babei notbigen Borficht, fo fdreibe ich orn. Abams, einem erfahrnen, borficitigen Danne, ein außeres Mittel nach, bas allemal ohne Schaben, und oft mit Bortbeil gebraucht worben ift, wo fic eine Schwäche ber Augen früher, als man bom Alter bes Batienten erwarten follte, einstellt, und wovon auch fonft teine in die Augen fallende Urfache vorhanden ift: Bu einem balben Quartier Branntwein thut man zwei Ungen Rosmarinblatter in eine fowarze Rlafche, und ichuttelt Alles brei Tage hinter einander etliche Dal bes Tages burcheinander, lagt es brei Tage fteben, und feiht es alebann burd. Bon bem Rlaren biefes Aufquffes mifcht man

<sup>\*)</sup> Aug. Gottlob Richter, geb. ju Borbig in Sachfen 1742, geft. in Göttingen 1812.

36 tann bier aus eigener Erfahrung reben, und ergreife mit Bergnugen biefe Gelegenbeit, einem Marine ein fleines Dentmal zu ftiften, bas ich ibm icon langft zugebacht babe, ohne Die Gelegenheit bagu finden ju konnen. Diefer Mann ift ber berühmte Deulift Bengel ber Bater") in London. Wer ibn noch nicht tennt, tann bie turge, aber brillante Gefdichte feines rigenen Berthes, mit ftebenbleibenben Schriften gebruck, in jebem englischen Morning paper lefen. Bem icon bie Gleichgeitigfeit einem Gefdichtichreiber fo viel Crebit gibt, fo tann man leicht benten, was gar biefe Gefdichte fein muffe, ba er felbft ber Berfaffer babon ift. Bu biefem madern Lanbomanne verfügte ich mich im Sahr 1775, ba fich ein Bufall an einem meiner Augen zeigte, ber einigen meiner Freunde und befonbers mir febr bebentlich fdien. Er wohnte in einer ber erften Strafen Londone, in Palli Dall, ba wo nachber auch Grabam \*\*) feine bimmlifthe Bettlabe auffchlug. Bei bem Eintritt

<sup>\*)</sup> Wengel sen fturk in Konbon 1790. Sein Sohn, Michael Baptist von Bengel, ber 1808 Médecin oculiste de la maison de S. M. l'Empereur et Roi in Paris wurde, gab von ihm heraus: Traité de la Cataracte, Paris 1786, deutsch Mürnberg 1788.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Graham, ein Schottländer, erregte 1780 mit seinem himmlischen Bette, bas ihn, mit bem dazu gehörigen Apparate, 16000 Pf. St. gekostet haben foll, zum Theil großes Aufsehen. Sein haus nannte er den Tempel der Gesundheit, wo er als Oberpriefter dieser Gottheit fungirte. Allenthalben in diesem sein

in bas Baus, murbe ich von einem Paar Bebienten ober Lebrlingen, benn fie batten in ihrem Betragen Etwas bon beiben, mit ben Augen gemeffen und gewogen, vermuthlich gu erforfchen, ob ich ein folventer ober ein gratis Patient fei, benn in meinem Anzug mochten fle wohl auch fo Etwas von beiben entbedt baben. Go tam ich endlich vor orn. Bengel, ber mit Jemandem in ber Stube ein febr breites Englisch fprach. 3ch fragte ibn auf die bescheibenfte Beife von ber Belt . auf Englifd, ob ich wohl Deutsch mit ihm reben tonne, benn es gibt in England Deutsche, bie es nicht gern Bort haben wollen, bag fie es find. D, fagte er, fprechen Gie mit mir, was für eine Sprache Sie wollen. Diefes gab mir eine febr bobe Ibee von ben Sprachkenntniffen biofes Mannes; ich flagte ibm alfo mein Anliegen beutsch. Er ließ mich nieberfiben, befab mein Auge mit febr bedeutenbem, liebreichem Ropffchattein, und auf die Frage: mas er von bem Umftand hielte, fagte er: Gie werben blind. - Konnen Gie mir aber wohl helfen? -Dia - und mas muß ich Ihnen bafur bezahlen ? - Behn

nem Tempel herrschte die größte Pracht. Für den Preis einer Guinee verkaufte er gedruckte Lebenstegeln; für eine Guinee eine Bouteille Lebensbalfam. In dem Sancto Sanctorum stand das himmlische Bett; die zu diesem wonnereichen Orte zu dringen kostete 50 Pf. St. — Im März 1784 schloß Graham seinen Tempel und verkaufte öffentlich alle dazu gehörigen Dinge, den erstaunlichen elektrischen Apparat 2c. und das himmlische Bett selbst.

und Confervirfruden fur gefunde Beine gibt es nicht und braucht man nicht. Je eber men bagu thut, befto beffer. Reber Auffdub vetidlimmert bie Gade. Abams führt einen Kall an, ba eine Dame aus falfcher Scham ben Gebrauch ber Brillen fo lange aufichob, bas man ibr am Enbe nur noch mit Glafern von folder Dide und Brennweite, bergleichen man am Staar operirten Versonen ju geben pflegt. eine leibliche Bulfe verfchaffen tonnte; ba bingegen Derfonen, Die bei Beiten Glafer von großen Brennweiten gebrauchten, ofters im Stande gewefen find, ibre Brillen bei Seite qu legen und mit ben blogen Mugen gut feben. Dan fei baber bei ber Babl, jumal ber erften Brillen, febr auf feiner Out, und wende fic an erfahrene Lente. Man mable feine farte Bergrößerer, fonbern nur folde, burd welche man mit Leichtiafeit in eben ber Entfernung lefen tann, in welcher man fonft mit Bequemlichteit ohne Brillen au lefen pflegte. Wirb freilich bas Muge noch flacher, fo muß men ftartere Bergrößerer fuchen, aber fich immer buten, nicht ploblich ju weit ju geben. Gine aute Probe, bag man zu weit gegangen und feine Brillen gu ftart gemählt babe, ift, wenn man bas Buch naber ans Auge bringen muß, als font Verfonen von gefunden Augen ju thun pflegen, nämlich naber als neun bis acht Bolle. Buweilen ereignet es fich, bag Derfonen, bie am Tage aut und bequem burch bie Brille lefen tonnen, bei Licht aber nicht, weniaftens nicht obne beschmerliche Anftrengung; biefe werben wohl thun, wenn fie fich eine etwas mehr vergrößernbe anschaffen, die fie

nur bei Licht gebrauchen. Man bute fich bor ben fo gengen. ten Brillen mit Bebedungen ober Blendungen, bie bie Englanber visual spectacles nennen, beren Glafer, bon geringer Abertur mit febr breiten fcmarien Ringen, gemöbnlich aus Born , eingefaßt finb. Ein unwiffenber Mann bat theen, aus einem migverftanbenen Principio, biefe Ginrichtung gegeben, Die bei Rernrobren nothig, bier aber nicht blog unnus, fonbern foablich ift, eben wegen biefer facten und naben Schatten, und weil bei etwas langen Beilen bet gange Ropf in Bewes gung gefest werben muß. Eben fo unmus und ichablic, wiewohl nicht in gang fo bobem Grabe, find bie grunen Brillen. Dr. Drof. Buid fomobi als Abames foreden aus Erfahrung ftart bagegen. Das Grune ift allerbings eine fanfte und angenehme Rarbe, aber nicht bie Rarben ber Gegenstände, bie man burch grune Brillen anfieht. Gie geben allen Rarben, bas Beige und Grune ausgenommen, ein unangenehmes und fcmieriges Anfeben, und werben fie abgenommen, welches ber Kernfichtige bei fernen Gegenftanben thut, fo erbatten bie Ge genftande ein blenbenbes, anfangs fogar rothliches Unfeben, welches ben Mugen icabet. Auch in biefer Erfinbung alfo ift mehr guter Wille, als Berftanb. Die Rurcht und Scham, alt ju fcheinen, benen wir ben gangen zweiten Theil ber tosmetifchen Runft zu banten haben, baben ebenfalls an ben Rruden gefünftelt, woburch fich bas alternbe Beficht fortbelfen muß, ober ibnen wenigstens bas Unfeben von einem Spagierftod gu geben gefucht, ben man mehr aus Laune, als Roth gewählt sobann einen Aprelöffel voll mit vier Theesöffeln voll warmen Waffers, und wascht bamit beim Schlafengeben die Augen so, daß man die Augenlieder jedesmal in eine solche Bewegung set, daß dabei Etwas von bem Aufguß zwischen das Augenlied und den Augapfel kommt. Rach und nach kann man immer weniger Wasser nehmen, die man endlich mit gleichen Theilen von jedem beschließt. —

. Allein aller Dibe und Borficht magachtet, wird oft bas Mune fomacher, fo mie bie Starte ber torverlichen Sulle ju fine fen anfanat, ober leibet wenigftens Beranberungen, bie eine Beibulfe nothig maden. Doch ift biefes nicht immer eine nothwenbige. Solge bes Alters, ob es gleich eine febr gewöhnliche ift. Gr. Brof. Bufd rebet von einer Reau, bie, als er feinen Auffat fdrieb, noch in Samburg lebte, Die in ihrem bunbert und gehnten Rabr noch eines vollfommenen Befichts genießt; und ahnliche Beifpiele gibt es im flebengigften und achtzigften Jahre gewiß umgablige, und wurden gewiß noch baufiger fein, wenn man, bon ben Jahren bes reifenben Berftanbes an, eine geborite Gefichteblonomie bei fich eingeführt batte. Ift es aber nun einmal nicht anbers, ftellen fich bie Folgen bes Alters beim Geficht ein, fo affectire man nicht lange eine Rraft, Die einem nicht mehr netürlich ift. Durch Affectation von Rraft in gewiffen Rabren gebt nicht felten auch noch ber Theil berfelben verloren, ben man noch bat, whne bag man . fonft Etwas babet gewönne. " Daber find auch bie geraben offenbergigen Leute, bie nicht um ein Saar fidter ober junget

ober gefunder fein wollen als fie find, diejenigen, die am langften aushalten. Go empfängt auch hier bie Augend ihren Lohn
burch fich felbft.

Man tann überzeugt fein, bag biefer Reblet ber Augen eintreten merbe, ober bereits eingetreten fei, wenn man 1) genothigt ift, um fleine Gegenstande beutlich ju feben, fie in einer beträchtlichen Entfernung bom Muge zu balten. 2) Benn man bes Abends mehr Sicht nothig bat als fonft, und g. B. um beutlich zu feben, bie Rerge gwifchen ben Gegenftanb und bas Auge bringen muß. Gin in aller Rudficht außerft fcabliches Berfahren, wenn bamit angehalten wirb. 3): Benn ein naber Gegenstant, ben man mit Aufmertfamteit betrachten will, fich zu verwirren und wie mit einem Rebel au übergieben anfangt. 4) Benn bie Buchftaben beim Lefen gumeilen in einember zu fliegen und boppelt und breifach zu fein icheinen. 5) Wenn bie Augen nach einer maßigen Anftrengung gleich fo febr ermuben, bag man genothigt ift, gur Erholung auf ambere Gegenftanbe zu feben. Bemerft man einen ober mebrere von biefen Umftanben, fo ift es Beit, fich noch Glafern umaufeben, bie alsbann gut gemählt, ben Mugen gur mehrern Erhaltung, ja sur Beilung bienen fonnen, die fonft burch unnüte Anftrengung, beutlich ju feben, noch mehr verborben werben marben. In biefem Berftanbe tonnen bie Brillen wirflich Conferviralafer merben. Man muß aber ja nicht glauben, wie febr gewöhnlich geschieht, bag es Glafer gebe, bie ein noch vollig gefunbes Geficht zu conferviren bienen. Brillen find Renden.

٠

batte. Sie baben namlich bas Auge zu bewaffnen gesucht, obne bie Rafe gur Baffentragerin gu maden, und bie fogenannten Lefeglafer erfunden, die man in ber Sand balt. Die Abficht Diefer Glafer foll fein, fich bei ber Fernfichtigfeit. bes Alters noch ein Unseben von Jugend zu geben; bann foll bie Burbe bes Gefichts nicht fo febr barunter leiben, und enblich auch bie Rafe nicht gemigbraucht werben, und ben guten Zon nicht berlieren. Der erfte Bortheil ift gewiß febr gefucht, und murbe wegfalten, fobalt man bergleichen Glafer nur bei Alten Bas ben aweiten Bortbeil betrifft, fo ift awar nicht au leugnen, baf au allen Beiten und bei allen Bolfern bie meiften Banblungen, worin fich bie Rafe entweber bon felbft mifcht, ober in welche fie mit Gewalt gezogen wirb, fobalb fie nicht mit ju ben Beruchegeschäften geboren, ein etwas lacherliches Anfeben geminnen. Dabin gebort g. B. bas Tragen großer Bargen barauf, die gar für die Rafe nicht gehoren; bas Umfolagen von Blattern in Buchern, bas Auffangen und Pariren pon Schlägen, benen fie nicht gewachfen ift, ober wenn fie fich gar jum Bugel ober jur Sanbhabe gebrauchen lagt, ihren Befiber baran berum gu führen. Allein Richts, mas bie Rafe gut Unterftubung ber Mugen thut, bat fie je lacherlich gemacht, wegen ber bekannten Bermandtichaft, bie gwischen beiben Statt fing bet. Es ift nämlich bekannt, bag beibe fcon in ber frubeften gemeiniglich Jugend zugleich weinen, ja daß felbft im Alter bie Mugen noch übergeben, wenn bie Rafe gereigt wird, und bag fie nicht felten au gleicher Beit roth werben. Den guten Ton wird fie eben-

falls nicht verlieren, wenn bie Dienftfertige nicht zu febr geflemmt wirb, und etwas Unterftubung burd Bugel an ben Schläfen erhalt, und, was bier wohl bemertt zu werben berbient, fo bat es Leute gegeben, die biefe im Dienft veranberte Sprache für icon gehalten baben, jumal wenn fie fich nicht fowohl bem nafelnben Clarinettenton, als bielmehr ber pornebmen, balb erftidten, Gonupftabadsippache nabert, bie bas m faft wie b ausspricht. Doch genug mit biefer Art zu wiberlegen und von folden Argumenten. - Die Lefealafer find fchablich und unnut, 1) weil fle ihrer Datur nach nicht feft gehalten werben konnen, und alfo folglich bas Auge immer andere Stellungen erforbert und auch annimmt, wodurch es ermubet und gefchwächt wirb, baber folche Perfonen oftere fic genothigt feben, ju Brillen überzugeben, wenn es faft ju foat ift. 2) Beil bas von ibrer Oberfläche gurudaeworfene Biche bei mander Gelegenbeit fart blenbet und verwirtt, und baburch bas übel vermehrt; und 3) weil fie beim Schreiben und vielen andern Berrichtungen nicht zu gebrauchen finb. Berfonen, bie in ihren beften Jahren turgfichtig gemefen fint, bedurfen im Alter ber Brillen felten ober gar nicht, weil ibr Auge ju viel Converitat batte, bie fich nun verliert, aber nicht immer gu bem Grabe, baf fle converer Brillen beburften. Die Denae rechnet ihnen biefes gur Gludfeligfeit, baf fie im fpaten Alter ohne Brillen lefen konnen, bas beißt, nicht nothig haben, einen balben Gulben für ein Daar Glafer bingugeben, boffer fie benn bie gange übrige Bebenszeit für bie Schonbeit ber Ratur im

Großen blind waren, und nie ben entzüdenben Anblick einer schönen Gegend genossen haben. — Die Rurzsichtigen muffen sich bei ber Wahl ihret Brillen eben der Borsicht bedienen, deren wir oben Erwähnung gethan haben, nämlich ihre Gläser nicht gleich allzu hohl wählen, und würden wohl thun, sich bei Beiten der Brillen von solcher Concavität zu bedienen, die ihnen verstattet, das Buch acht bis zehn Boll vom Auge zu haken, anstatt es dem bloßen Auge immer näher zu bringen, und badurch den Fehler immer zu verschlimmern.

Doch muß ich benienigen jum Troft erinnern, bie bon ben fleinen fcmargen, vor ben Augen fcweben gu fceinenben, Kleden geschreckt werben, welche bie Kranzofen mouches volantes nennen, baf fie wenig zu bebeuten baben. 3ch tann bierin orn. Drof. Bufd's Erfabrung auch noch bie meinige beifugen. 218 ich mich im Jahr 1769 und 1770 febr mit mitroftopischen Beobachtungen abgab, bemertte ich ihrer mehrere, jumal im rechten Muge, nicht als wenn ich fie mir burch bas Dietroffop augezogen batte, fonbern weil bie Lage bes Muges, bei bem aufammengefesten Difroftop, ba bei bem abwarts Seben bie Achfe beffelben fast vertical zu fteben tommt, ihrer Beobachtung febr gunftig ift. 3ch murbe baburd beangftigt, geichnete bie Rigur von einigen, um ihren Bachethum ober Abnahme ju bemerken, fing aber enblich an, mich nicht weiter mehr um fie ju befummern, welches gegen viele Ubel in ber Belt, wo nicht ein treffliches Mittel felbft, boch gewiß eine große nothwendige Unterftubung babei ift, und fand nach fünf, feche Jahren unvermuthet, bag bie Fleden alle verschwunden waren. --

Außer ben ofen erwähnten Ursachen von Augenschwächen gibt es freilich auch noch anbere, beren Bebung für ben Arzt allein gehört. Aber die Schwäche entstehe woher fie wolle, so wird allemal die oben erwähnte Ökonomie beim Geschäfte bes Sehens nöthig sein, und jebe Berabsaumung berselben die Sache verschlimmern.

Wohlfeiles Mittel, fich in Commern, da das Eis rar ift, kühles Getränk und Gefrorenes zu verschaffen.

(Götting. Safdenfalenber 1791. G. 187-192.)

Der sehr gekinde Winter von  $\frac{1789}{1790}$ , da die Eiskeller leer stehen blieben, hat der lederhaften üppigkeit noch selbst die warmen Tage des Junius 1790 nicht wenig dadurch verleidet, daß er ihr die kleine Zusuhr von künstlicher Kühlung auf dem gewöhnlichen Wege gänzlich abgeschnitten hat. Sie hat daher in dieser Roth auf neue denken mussen, und sich aus den großen und ewigen Eisniederlagen der nördlichen Gegenden auf Schissen Eis geholt, so wie man zum entgegengesehten Zweck Brennholz bold. Da aber diese Waare, zumal an heißen Sommestagen, beim Transport leicht verdirbt, und zu Wasser wird, so konnten nur See- oder nahe dabei liegende Städte dieser Wohlthat theilhaftig werden, indessen muste, wodon sich die Beispiele saft nicht ohne Rüstrung lesen lassen. Diesen also, die Beispiele saft nicht ohne Rüstrung lesen lassen. Diesen also,

und vielleicht mandem anbern braben Manne, wirb nachftebenber Unterricht ermunicht kommen, ob er gleich leiber! für biefes Rabr menigstens etwas ju fpat tommt, ba, wenn bas Tafdenbuchelden ausgegeben werben wird, bas Gefrorne und bie fühlen Betrante bereits auf allen Strafen, gumal bes Morgens, wieder ju baben fein mochten. Bit baben im Ralenber vom vorigen Jahre ") angemertt, bag fr. Balter, ein Apotheter in Orford, fogar im April bas Quedfilber gefrieren gemacht babe. Diefes Mittel aber, woburch man alfo auch leicht jebe Art bon Confect murbe gefrieten machen konnen, ift nicht allein febr toftbar, benn biefes mare fur bie Armuth an Bofen und Rlöftern eine Rleinigfeit, fonbern es werben bagu auch Dinge gebraucht, wie g. B. bie rauchenbe Salpeterfaure und anbere Gauren und Salze, Die mit Recht von Allem , was auf bie Tafel tommen foll, entfernt gehalten werben muffen, inbem fie jum Theil icon auf eine betrachtliche Entfernung, wo nicht ber Gefundbeit, doch, was mehr werth ift als alle Sefunbbeit, bem Boblgefdmad nachtbeilig fein tonnen. Boblfeiler und gang unichablich ift folgenbes, bon eben biefem orn. Balter angegebenes Berfahren, Ralte bervorzubringen. Dan nimmt bon autem, reinen, fein pulverifirten und boch trodenen Salpeter und Salmiat, etwa ein Pfund bon

<sup>\*)</sup> S. 144 unter ber Rubrit: Reue Entbedungen, physitalifche und andere Merkwürdigkeiten. Wir werben biefe Bemerkung, ihrer Darftellung wegen, fpater mit aufnehmen.

jebem, und fouttet biefes an bem tublften Ort im Saule (benn jebe Ruble, bie man ben Ingredienzen fowohl, ale ber nothigen Gerathichaft, borlaufig geben tann, ift barer Bewinn für bas Gefriermittel), in einen Gimer mit fo vielem Baffer, als nothig ift, biefe Salge beinahe völlig aufzulofen. maliges Singugieben wird biefes am ficherften ausgefunden. Sobald die Maffe anfanat bunne ju werben, ober auch icon borber, fest man bas blecherne Befag, worin g. B. ber Creme ift, ber gefrieren foll, binein, und rubrt beibes, bas Gefriermittel und ben Confect, letteren aber nur fanft, bamit fich bie Ingredienzen nicht feben, um, und wartet bas Gefrieren rubig ab. Gollte man am Thermometer, welches bierbei nothig ift, finden, bag bas Befriermittel icon wieber warmer zu werben anfinge, noch ebe ber Confect bie gehörige Confifieng bat, fo tann man mit einem Deber etwas von bem Gefriermittel abzapfen und frifches Baffer, Salmiat und Salveter binauthun u. f. w. In jebem Sommer last fich, in jeber Stunde bes Tages, aus einem mittelmäßig tiefen Brune nen Baffer gu 10 ober 101/2 Reaum. Graben, aus guten wohl ju 9 Graben, erhalten, bie es in einem guten Reller auch lange behalt. Bat man nun bem Galge fowohl, als bem Gimer, bem Confect in feinem Gefage, und bem bolgernen Inftrumente, womit man umrührt, eben biefe Temperatur gegeben : fo erhalt man burch jene Difchungen eine Ralte von 9 Reaum. ober 201/4 Fahrenbeitifden Graben unter bem Befrierpunkt : bes Baffere. Benn man mehr

anwenden will, fo wird man feinen Bwed nicherer und fonelfer erreichen, wenn man ben in verschloffenen blechernen Blichfen bermabrten Galgen, und felbft bem Baffer im Eimer, borber burch ein gleiches Berfahten eitren libben Grad von Ralte und Ruble mittheilt, ebe man ben Projeg anfangt. ! Rut bat man allemal vorzüglich batauf zu feben; baf bie Gafre vollkommen troden, febr fein bulverifirt und aut burch einunber gemifcht feien; feuchte Galge taugen gar nicht, weil fich bei ihnen ber Prozes foon angefangen bat, und groblich geftogene fomelgen nicht gefdwind genug. Das biefes Berfahren wohlfeiler macht, als alle übrige; ift bet Umftand, bağ man bie Ingrediengen immer wieber gebrauchen Pann, man barf nur bas Baffer in ben Gefagen wieber abrauchen laffen, und bagu findet fich ifa bet ber Arnenthij mbo bus Ruchenfenet mit veftalifder Gorgfalt- gebutet: wirb, !! immer . Beit und Welegenbeit, troduet und pulverifit fie wieber, baife burn bbn neuen gebraucht werben tonnen. 36 babe gelagt, man folle ben Confect in blechernen Befügen bereiten; biefe baben wicht blog in medicinifder, fondern auch in phofifder Rudficht einen Borgug vor ben bleiernen, b. i., bie bleiernen futb ticht allein ber Gefundheit und bem Boblaefcmaet nachtheilig, jumal wenn begetabilifche Gauten mit in ben Confect fommen falls ten, fonbern Blei feitet auch bie Barme unter allen Metale len am ichlechteften, mogu noch tommt, bag bas Biei megen feiner Biegfamteit immer verbaltnigmäßig febr bid genommen werden muß, welches ebenfalls ben Ubergang ber Darme

aus dem Confect in das Gefriermittel hindert. Ich weiß wohl, daß man die bleiernen Gefäße hauptfächlich beswegen wählt, weil sie fest und gut für die übrige Operation im Eimer steben, allein dieser Bortheil läßt sich ja leicht auch bei ben blechernen dadurch erhalten, daß man ihnen einen starten bleiernen Boden bon außen anlöthet.

## Bedlam

für Meinungen und Erfindungen.

(Götting. Tafchentalenber 1792. 6. 128-136.)

Beblam heißt bekanntlich ein ansehnliches Gebäube am nordöstlichen Ende ber Stadt London, in welchem man Menschen eine kleine Wohnung anzuweisen pflegt, die sich beim Denken zwar an die in der Welt recipirten Schlußsormen halten, aber den Bordersägen ihrer Schlusse gemeiniglich Behauptungen als unumstößlich ausstellen, welche eine sehr beträchtliche Majorität in allen fünf Welttheilen schlechterdings nicht als wahr anerkennen will und kann. Es ist kaum zu glauben, was diese Ankalt ber menschlichen Gesellschaft für Bortheil gewährt. Denn da ohnehin die Ideenstriction selbst unter jener Woralität schon groß genug ist, so würde unstreitig Alles entweder stocken ober brechen müssen, wenn man der Minorität nicht einen eigenen kleinen Tummelplat für ihren Ideengang einräumte, wo ste machen können, was sie wollen. Unsere Leser werden es uns also nicht verargen, wenn wir künstig in unserm Kalender

unter obigem Aushängeschild eine Eleine Rebenabthei-Lung anbringen, worin wir solche neue Meinungen und Ersindungen aufnehmen, die das Unglück haben sich in einem ähnlichen Zustand mit jenen armen Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu besinden. Schande taun dieses unferm Rasender so wenig machen, als jenes Gebände der Stadt London, welches dielmehr unter die weisesten Anstalten derselben von allen denen gezählt wird, die nicht darin sien. Bei der Aufnahme haben wir uns. solgende Gesehe als underbrüchlich vorgeschrieben, mit der Bersicherung, daß wenn uns Jemand übersührt, daß wir auf die entsernteste Weise dawider gehandelt haben, wir im solgenden Jahre diese unsere ganze Idee, mit Allem was dazu gehört, selbst hineinsperren wollen. Diese Gesehe sind folgende:

- 1) Rein Subject aufzunehmen, bas nicht nach bem einstimmigen Urtheil ber weisesten unter den Menschen für toll und thöricht anzusehen ist, also vorzüglich solche, die sich z. B. gröblich gegen die ewigen Gesehe bes Einmal Einsund Eutlids vergangen haben.
- 2) Sberi fo wie ju Beblam, bie Subjecte mit ber größten Sanfimuth zu behandeln, und wo möglich die Peitsche gar nicht zu gebrauchen, ja sogar, wenn uns etwa, was dem Beiseften bei solchen Gelegenheiten in manchen Fällen begegnent kann, ein unwillfürliches Lächeln anwandeln sollte, die Sand forgfältig vor ben Mund zu halten.
- 3) Soll burchaus bie größte Tolerang Statt finben; man wieb

- Meinungen von allen Nationen und allen Religionsverwandten aufnehmen, felbst bie von Juden nicht ausgeichtossen.
- . 4) Befchieht bie Aufnahme gratis; und feber, ber einen Gebanten tennt, er mag ibn felbft gehabt baben ober nicht, ber fic bierau qualificit. tann auf unfere Unterflutung rechnen, falls nur jebesmal für freien Arunsport nad Ort und Stelle geforgt wirb. Dabei wird aber ausbrudlich ausbedungen, bak : bas faufgunehmente Subject folechterbings nicht alt ... fombern eine Geburt unfere aufgetlore ten Beitaltere fein muffe. Folgenbes ift eine turge Dach. richt von ben bereits in unferer Unftalt Aufwenommenen ! Es thut uns leto au fagen: bag gleich beim Gingang in Nro. 1. ber Borichlag eines frangofifchen Abbe's, Damens Bertffet. fist, ben er im vorigen Jahr ber Rationalversammlung unb gwar im Drud übergeben bat: Es ift namlich betannt, bag biefe. Berfammlung fich auch unter anbern mit Reaulirung bes Rugmages abnibt, und bir Gelehrten zu Borfcblagen baju aufgeforbert bat, und ba batte ber Abbe ben betrübten Einfall: jum Rugmaße bie Diftang gweier Sterne borgu. ichlagen, bie genau einen Grab von einander entfernt ftanben, woburth alfo bie frange, Soife bie gange eines mäßigen Rometenfcmanges erhalten baben wurbe. Diefes traurige. Gefcopf ift uns unmittelbar aus Waris gugetom. Gegenüber in Nroui 2. liegen zwei völlig rafenbe Angriffe auf bas governicanifche Suftem. Der eine ein Landsmann, ber

andere ein Engkanber. Der erfte ift unftreitig ber tollfte, ob er fich gleich ein ziemlich Linges Unfeben ju geben fucht, und fogar bas Berg gehabt bat, fic in eines unferer beften Bournale einzufdleichen. Er bebauptet unter anberm, baf bie Buft bie Urface ber Schwefe fei. Da nun betamtlic bie Luft felbft fcmer ift , ja ba man; um bie Gefebe bet Schwere gu entbediti, guweilen bie Luft forgfattig bon ben Rochech weggefcafft bat, fo febt man icon bieraus, wes Beiftes Rind et ift. Den Ramen bee Baters vetfcweigen wir ans landsmann. icaftlider Liebe' noch jur Belt. Der Englanber ift ein Bert. chen unter bem Titel: Inquiry into the Copernican System by John Cunningham. Do biefer John Cunningham berfelbe fei , bet all anterivanifchet Freibenter im vorigen Kriege bas englifthe Paulviboot unter bem Communo bes Capt. Storen zwifden Belvoet und Barmid meggetapert bat, tonnen wir nicht fagen, fo viel ift aber groth, aus ber Art gu bisputiren, bie in bigfem Beiftesproduct berricht, ift es uns wahrideinlich. Leichte Ginwurfe, bie er fich macht, beantwortet er, fo gut er tann, wenn ibm fcwerere aufftogen, fo verfichert er folechtweg mit einem damn'em, es fei fein wahres Nachbem er auf biefe Beife bas copernicanifche Wort baran. Suftem umgeworfen, etablirt er bas feinige, bas barauf binausläuft: bag Erbe, Sonne und Mond eine emble matifche Darftellung bes großen Jehavah, nam. lid. Baters, Coun und Geiftes und beren unfiberfowenglichen Gnabe fei. ......

In Nro. 3 fisen amei feltfame Krudtden aus bes Berrn Jacques Henri Bernardin de St. Pierre ") études de la Nature. Diefer St. Deter bat viel Luftiges, er ift aber nicht einmal ein folder Peter Remton, als Boolcot\*") ein Peter Dinbar. Er behauptet, Die Strome bes atlantifden Deeres und Ebbe und Aluth tamen von bem Gife an ben Bolen, und bie Erbe fei an ben Polen nicht abgeplattet, fonbern langlic. Bas biefe lettere Deinung, welcher ebebem febr vortreffliche Manner, aber burd unrichtige Deffungen verleitet, beipflichteten, jest eigentlich bierber bringt, ift, bag or. St. Dierre nicht bie Deffungen in 3weifel giebt, fonbern eben barque, bag man bie Grade gegen bie Dole ju großer gefunden babe, foligert, bie Erbe gleiche nicht ber Drange, fonbern ber Citrone Diefes verftogt wiber Gutlib und Ginmal Gins. Das Buch bat in Krankreich brei Ausgaben erlebt. -- In Nro. 4 baben wir orn. Carra's \*\*\*) Agent eingesperrt. Diefes Agent

<sup>&</sup>quot;) Bernardin be St. Pierre, geb. gu habre, 1737, geft. 1814. Mitglied bes franz. Instituts. Berfasser von Paul et Virginie. 1788. Seit 1772 mit J. J. Rousseau sehr liirt.

<sup>&</sup>quot;) John Woolcot, ober Wolcot, bekannter unter bem Namen Peter Pinbar, als Satyrifer. Geb. zu Dobbrocke in Devonshire, gest. zu Somerset 1819. Seine gesammelten Schriften find in drei Banden erschienen; London 1797, 2te Ausgabe 1812.

<sup>\*\*\*)</sup> Jean Louis Carra, geb. 1743 zu Pont-de-Vesle. Im Rationalconvent exaltirter Fanatifer. Durch bas Revo-

ift außerft gefällig, und übertrifft barin ben Ather ber Phyfilet bei weiten. Bir feben ben Charafter beffelben mit bes Baters eigenen Worten ber: C'est un fluide élémentaire, immateriel, insolide, indivisible, indissoluble, sans parties, sans forme et sans pesanteur et cepedant compressible et élastique à l'extrême. Diefes Agent erklart Mues, mas man will; wenn es unter einer Form wiberlegt ift, fo giebt es fich einen Mugenblid jurud und tommt unter einer anbern wieber. unüberwindlich, blog weil es MIles ift; und weil es überall ift, fo fist es auch bier in Nro. 4. - Nro. 5 enthalt einen anfebnlichen, aber febr erbarmungewürdigen Patienten : Le Microscope moderne, pour débrouiller la nature par le filtre d'un nouvel alambic chymique, où l'on voit un nouveau Mechanisme universel par M. Charles Rabiqueau, Avocat au Parlement, Ingénieur - Opticien du Roi etc. Sier ist bie Sonne ein Sohlfpiegel, bon ber vorbern Seite erleuchtet (woburch ?) und von ber bintern buntel. Die erftere gibt ben Tag, bie lettere bie Racht. Die Erbe ift nicht rund, fondern platt und ohne Gegenfüßler. Blog ber Atademie hat man ihre Runbung ju banten, und biefes aus teinem anbern Grunbe, als

Iutionstribunal in Paris verurtheilt, murbe et am 31. Oftober 1793 enthauptet. Er schrieb: Nouveaux principes de Physique. Paris 1782. 1783. 4 Voll. 8. Dissertation élémentaire sur la nature de la lumière, de la chaleur du seu et de l'électricité. 1787.

well fie rund fein ung. Dag bie Sonne von ihrem Aufgange bis jum Riebergange einen Bogen befdreibt, ift blog ein optib fcher Betrug, benn fie bewegt fich in einer geraben Unie: bieraus folgt, bag bie Erbe feftftebt; und teine Begenfagler Statt finden. Der Mond und die Sterne find teine Rorper , fondern Blafen (alfo wohl Geifter wie bie Seifenblafen auch), bie in bem großen Deftillirtolben ber Welt ungufforlich auffteigen, und fich an bem innern Theile bes Belms anbangen. Die Gonne läuft nicht um bie Erbe berum, fonbern ungefähr 30 lieues über ibr weg. Geboren 1781. - In Nro. 6 fist mieber ein junger Carra (G. Nro. 4), ber alle Banbe mit einem Beweise beschmiert, bag bie Erbe inwendig Quedfilber enthalte, und bag ber Mond in 251% Nag um bie Erbe laufe, er beruft sich auf seine Nouveaux principes de Physique T. III. à Paris chez l'auteur etc. Promenaben burch folde Krantenftuben balt man nicht lange aus, alfo bas Beitere funftig.

3m Berlage ber Dieterichschen Buchhandlung in Göttingen find erschienen und burch alle Buchhandlungen bes In- und Auslandes zu beziehen:

#### G. A. Bürger's

### sämmtliche Werke. Vollsländige Original-Ausgabe

in 4 Banden flein 8. geheftet mit Burger's Portrait und Facsimile. Subseriptionspreis 2 & 16 m. Späterer Labenpreis 3 & 8 m.

# Gedichte

von

Amalie v. Wintzingerode. 8. 1844. Broch. 1 .P.

Gebr. Grimm's

## Kinder, und Hausmärchen.

5te fart vermehrte und verbefferte Auflage.

Wohlfeile Ausgabe

in 2 Bben ober 4 Seften in farbigen Umfchlag brofchirt à 2 .F.

- - geb. 2 4 6 m. in gepreften - 2 4 12 m.

#### Gebr. Grimm's

### Kinder: und Hausmärchen.

# Hogarth's Werke

mit Erklärungen von

G. Ch. Lichtenberg,

mit verkleinerten aber vollständigen Copien berfelben von G. Niepenhaufen.

## Graf von Saint,Germain.

### Ein Roman

pon

Philipp von Münchhausen. 8. Broch. 1841. 1 . 12 2.

Aleinigkeiten in bunter Reihe.

Bemerkungen und Betrachtungen über Gegenstände ber Natur und Kunft.

Bon

I. F. L. Hausmann.

8. 1839. Broch. 1 . 9 8 m.

# Georg Christoph Sichtenberg's **Bermischte Schriften.**

Neue vermehrte, von dessen Söhnen veranstaltete Original-Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht bes Geburtshauses bes Verfaffers.

Sechster Band.

Göttingen

Berlag ber Dieterichichen Buchhanblung. 1845.

#### Gebr. Grimm's

## Kinder: und Hausmärchen.

# Hogarth's Werke

mit Erklärungen von

G. Ch. Lichtenberg,

mit verkleinerten aber vollständigen Copien berfelben von G. Riepenhaufen.

## Graf von Saint:Germain.

#### Ein Roman

pon

Philipp von Münchhausen. 8. Broch. 1841. 1 . 12 22.

Aleinigkeiten in bunter Reihe.

Bemerkungen und Betrachtungen über Gegenstände ber Natur und Kunft,

Bon

I. F. L. Hausmann.

8. 1839. Broch. 1 . 8 8 m.

# Georg Christoph Sichtenberg's Vermischte Schriften.

Rene vermehrte, von dessen Söhnen veranstaltete Original-Ausgabe.

Mit bem Portrait, Facsimile und einer Ansicht bes Geburtshauses bes Berfaffers.

Gedfter Band.

Göttingen

Berlag ber Dieterichichen Buchhandlung. 1845.

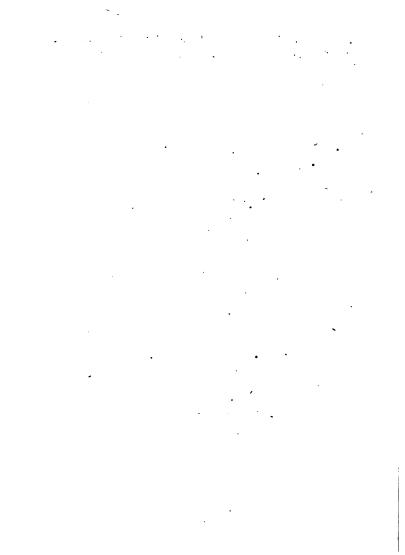

### Inhalt

### bes fechften Banbes.

| Bon ber Aolusharfe                                        | Ø.          | 3.    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Barum hat Deutschland noch tein großes öffentliches       |             |       |
| Geebab ?                                                  |             | 11.   |
| Troftgrunde für die Ungludlichen, die am 29ften Fe-       |             |       |
| bruar geboren find                                        |             | 24.   |
| Die vierzehn Schwestern                                   |             | 32.   |
| Bie man jum Citoyen du pays plat gemacht wirb.            | _           | 34.   |
| Rachricht von einer Ballrathfabrit                        |             | 41.   |
| Ginige Betrachtungen über borftebenben Auffat, nebft      |             |       |
| einem Traum.                                              |             | 48.   |
| Much ein paar Borte von Polen                             |             | 56.   |
|                                                           | -           |       |
| Pas Luftbab                                               |             | 61.   |
| Uber Gewitterfurcht und Bligableitung                     | <del></del> | 70.   |
| Über bas Efelslehn und die ebemalige Beiberpolizei        |             |       |
| in Darmftadt                                              | _           | 83.   |
| Bon ben Rriege. und Safticulen ber Schinefen, nebft       | •           |       |
| einigen anbern Reuigkeiten von baber                      |             | 92.   |
|                                                           | -           |       |
| Ein neuer Damenanzug, vermuthlich in Indien               |             | 111.  |
| Streit über einen Sig in ber Rirche; teinen bischöflichen |             | 121.  |
| Uber Ernährung, Rochen und Rochfpartunft                  |             | 126.  |
|                                                           |             | 140.  |
| Anhang gu vorstehenbem Artitel                            |             |       |
| Das war mir einmal eine Bugft                             | -           | 147.  |
| Gine kleine Aufgabe für bie Uberfeger bes Doib in         |             |       |
| D-utf4f-ut                                                |             | 155.  |
| Deutspiano                                                |             | T-004 |

| Berzeichnis einer Sammlung von Gerathschaften, welche                                                         |                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| in bem hause bes Sir S. G. funftige Boche öffent-                                                             |                 |   |
| lich verauctionirt werben follen                                                                              | <b>S</b> . 162. | • |
| lich berauctionirt werben follen                                                                              |                 |   |
| res im großen Rath ber Biffern gehalten                                                                       | <b>— 174.</b>   |   |
| res im großen Rath ber Biffern gehalten Dag bu auf bem Blodsberge warft                                       | <b>— 195.</b>   |   |
| Leuchtenbe Kartoffeln                                                                                         | - 217.          |   |
| Lieutenant Riou.                                                                                              | <b>— 220.</b>   |   |
| Die meit manche Rogel gablen tonnen '                                                                         | - 224.          |   |
| Lieutenant Riou. Bie weit manche Bogel gablen tonnen . Bon einer in Diefer Raffeegeit feltenen weiblichen Er- |                 | • |
| Scheinung                                                                                                     | - 227.          |   |
| Supagoli und Cornaro, ober: Thue es ihnen nach                                                                |                 | • |
| mer form                                                                                                      | 231.            |   |
| wer kann                                                                                                      | <b>— 237</b> .  |   |
| Ran Matulaturhleichen                                                                                         | 240:            | • |
| Bon Makulaturbleichen                                                                                         | 242             | • |
| Ein Wort über bas Alter ber Guillotine                                                                        | 24K             | • |
|                                                                                                               | 261.            |   |
| Bie die Schinesen ihr großes Papier verfertigen                                                               | - 264.          |   |
| ilher Michersarmate                                                                                           | 204.<br>266     | • |
| über Büchersormate<br>Bero<br>Bom bibliopolischen Jahre<br>Trost bei trauxiger politischer Aussicht           | 200.            | • |
| Warm hihlianafildan Clahua                                                                                    | 272             |   |
| Craff hai transminer traffiction Washing                                                                      | 610.            | ٠ |
| Charles Chaff an Manhardanhadhan                                                                              | - DIO.          | ٠ |
| Stipuo Civil In Montalioniditi.                                                                               | ~ ~ ~ ~ ~ ~     |   |
| Roblengruben unter ber See, und Etwas von negati-                                                             |                 |   |
| ven Bruden                                                                                                    | 280.            | , |
| Anoilage Auonitrie neben ponaubilabet gendaittat                                                              | 200.            | , |
| Bubereitung bee Gifes in Inbien                                                                               | 289.            | , |
| anerboten.                                                                                                    | - 291.          | , |
| Wurtung ber Deunt auf einige Thiere                                                                           | 293.            | , |
| Bergleichung ber St. Peters - Rirche in Rom mit ber                                                           |                 |   |
| St. Paule - Rirche in London, und beiber mit bem                                                              |                 |   |
| Beltgebaube                                                                                                   | - 294.          | , |
| Beltgebaube                                                                                                   | · 298.          | , |
| Gevatternbrief                                                                                                | 304.            | , |
| Sonberbare Art wilbe Enten zu fangen                                                                          | 305.            | , |
| Runfteleien ber Menschen an Bilbung ihres Rorpers .                                                           | 306.            | • |
| Englische Moben                                                                                               | <b>— 312.</b>   |   |

| Proben sonberbarer Berfdwenbung aus ben Ritterzeiten             | <b>©.</b> 315. — 316. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Art ber Chinefer, Perlen zu machen                               | 310.                  |
| Paturalien                                                       | - 317.                |
| Raturalien                                                       | - 319.                |
| Beitrag gur neueften Gefchichte ber Felbgefpenfter               | - 322.                |
| Rom Thieren als Wettenbranbeten                                  | 323.                  |
| Bon Thieren als Wetterpropheten                                  | 005                   |
| Proben feltsamen Appetits                                        |                       |
| Die alten Beutichen                                              | - 331.                |
| Die alten Beutschen                                              | - 335.                |
| Tabelle bie hoffnung ber Jungfern gu berechnen                   | - 342.                |
| Seltsames Carnenal                                               |                       |
| Seltsames Carneval                                               | 347.                  |
| Sanbel mit beiligen großen Beben in Stalien                      | 348.                  |
| Sonderbare Bestrafung eines lofen Mauls in ber Pfalg             | <b> 35</b> 0.         |
| Bom Bohon : Upas ober bem Giftbaum                               |                       |
| Beitrag zu einer Toilettenapothele                               | 358.                  |
| Uber einige Fafinachtegebrauche unfrer Boreitern                 |                       |
| Rleine Saustafeln über bie Bermenbung von Gelb                   |                       |
| und Beit                                                         | - 368.                |
| Mertwürbige Belagerung und Ginnahme einer Buder-                 |                       |
| bofe burch ein Corps Ameifen                                     | 373.                  |
| Bom Sang gum Dug und von einigen fonberbaren-                    | ,                     |
| Doilettenftuden                                                  | - 375.                |
| Toilettenstuden Sonderbare Behandlungsart ber neugebornen Rinder | , 0,0,                |
| bei einigen Bollern                                              | - 378.                |
| Chriftliches Oftergelächter                                      |                       |
| Gefcichte ber Sochzeitfrange und Brautringe                      |                       |
| Aber einige fraftige Mittel Die Bernunft gu betauben             | - 388.                |
| Bom Recht ber Sageftolge bei Deutschen, Romern unb               |                       |
| Griechen                                                         | - 394.                |
| Recept aus bem Mittelalter, wie Bergiftungen gu bei=             | ,                     |
| len find                                                         | <b>— 402.</b>         |
| Beitrag gur Sittengeschichte bes Mittelalters.                   |                       |
| 1. Raifer Carle IV. genoffenes Dabl bei einem fei-               |                       |
|                                                                  | <b> 403.</b>          |
| ner Amtleute                                                     | <b>- 404.</b>         |
|                                                                  |                       |
| •                                                                |                       |

,

| Geschichte ber Handwerker und Bunfte in Deutschland,   |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| und ihres blauen Montags                               | G. 405.        |
| Bunbercuren ber geweihten Argte bei einigen ameri-     | <b>C.</b> 100. |
| canishen Bölfern                                       | - 416.         |
| Bie ber Abt von ber Reichenau die Frofche foweigen     | - 410.         |
| 24                                                     | 418.           |
| Madt                                                   | 410.           |
| Pluberhofen und Teufeleien, ein Paar Mobefachen bes    | 440            |
| fechszehnten Jahrhunderts                              | 419.           |
| Bas Schiffziehen in Ungern für eine Strafe fei         | 424.           |
| Wie Gottesäder auf Kirchhöfen und Begrabniffe in       |                |
| ben Rirchen entstanden find                            | 426.           |
| Was es eigentlich mit dem Geschenke der Bräutigams-    |                |
| bemben und bee Schlafrode bei hochzeiten für eine      |                |
| Bewandniß habe                                         | <b>— 431.</b>  |
| Bie zwei reichsftabtische Gefanbte ein Rathfel gelöfet | 435.           |
| Tidercaffifde Mabden                                   | 436.           |
| Die Brieftauben                                        | 440.           |
| Caglioftro                                             | - 442.         |
| Ein Paar neue Schluffe aus alten Londonfchen Mor-      |                |
| talitätstabellen                                       | 445.           |
| Etwas von Jesuiten                                     | - 446.         |
|                                                        | - 447.         |
| Cont proper accordy                                    | <b>– 448.</b>  |
| Gine moberne Entbedung bes frn. Dutens                 |                |
| Große Scharffichtigkeit ber Geier                      | <b> 450.</b>   |
| Mertwürbige Buneigung einer Gans gu einem Saus-        | 4-4            |
| hunde                                                  | <b> 451.</b>   |
| Ginige gemeine Brethumer                               | <b> 454.</b>   |
| Neue Erfindungen, Moben, physikalische und andere      |                |
| Mertwürbigfeiten                                       | 60-490.        |

## Vermischte Schriften.

Sechfter Theil.

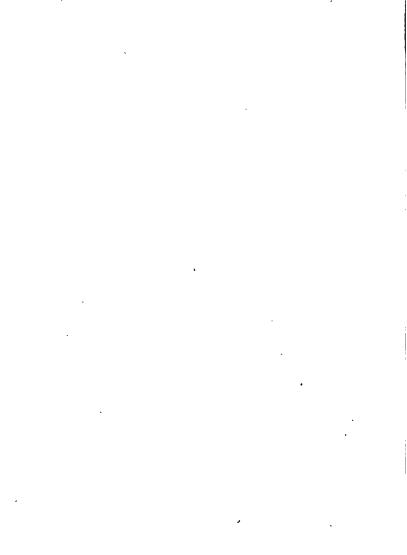

#### Von der Aolusharfe\*).

(Götting. Xafdentalenber 1792. G. 137 - 145.)

Die Borftellung von einer Folge harmonischer Tone, die ohne bestimmte Melodie sanft anschwellend, nach und nach wieder in der Ferne hinsterben, gleich den Bewegungen einer erquidenden Frühlingsluft, hat, ob ich gleich nie etwas von der Art gehört habe, doch immer viel Reizendes für meine Phantaste gehabt. Ich glaube, ich habe die erste Idee hiervon in den Jahren der Kindheit von dem singenden Baum in den taufend und einer Nacht ausgefangen. Dieser Baum, wenn ein

<sup>\*)</sup> Ein hierher gehöriger kleiner Auffat, veranlaft burch bie merkwürdige Wetterharfe im Sarten bes hauptmanns haas zu Bafel, fleht im götting. Tafchenkalender 1789 S. 129—134, unter ben bafelbft vorkommenden: neuen Erfindungen, phyfikalifchen und anderen Merkmurbigkeiten. Als nur phyfikalifchen Inhalts wird berfelbe in die gegenwärtige Ausgabe der vermifchten Schriften von uns nicht mit aufgenommen.

Ruins of time, werbe ich bamel fleigen, und hörte in biefem Bluge bie Gaiten von bem Winde parfe nach bem Bimmel fleigen, und hörte in biefem Fluge bie Saiten von bem Winde gerührt himmlische Tone versbreiten. Ich seige gang her:

I saw an harp strung all with silver twine;
At length out of the river it was rear'd,
And borne about the clouds to be divined:
Whilst all the way most heavenly noise was heard
Of the strings stirred with the warbling wind.

Nach Allem, was ich von ber Aolusharfe gehört und gelefen habe, ift burch fie meine Borftellung größtentheils realifirt,
und was wurde ein foldes Inftrument in Deutschland unter
ben Sanden ber Grn. Chlabni ") und Quanbt ") nicht werben konnen? Ich theile beswegen eine kurze Nachricht bavon
aus einem beträchtlichen Quartanten mit, ber unter einer Menge

<sup>&</sup>quot;) Ernft Florenz Friedr. Chlabni, geb. zu Wittenberg 1756, geft. zu Breslau in feines Freundes Steffens Saufe 1827.

<sup>\*\*)</sup> Quanbt, Dr. ber Medicin; geb. zu Riesth bei Görlis, geft. 1806. Erfinder ber Glaslattenharmonica. Schrieb u. a. Berfuche über bie Aolsharfe 1797. Nach Chladni einer ber scharffinnigften Atuftiter.

gewagter und eccentrifder Ibeen auf allen Seiten geigt, baß es feinem wurbigen Berfaffer gwar bier und ba gar febr an erworbenen grundlichen Renntniffen, aber nicht an Rraft feble. Es find biefes bie Physiological disquisitions or discourses on the natural philosophy of the elements, bes Hrn. William Jones F. R. S. "), bie ju Lonbon 1781 ericbienen finb. führt obige Stelle aus bem Spenfer an, und felbft eine aus bem Talmud (Berac Fol. 6 \*\*)), wo gefagt wird, bag bie Barfe Davids um Mitternacht, wenn ber Nordwind fie gerührt, ge-Mungen babe, um bamit feinen Auffat über bie Wolusharfe einzuleiten. Für ben Erfinber ber Aolusharfe ober bes Saiteninftruments, bas bem Binbe ausgefest, für fich ju tonen anfangt, wird gemeiniglich P. Rircher \*\*\*) angegeben, ber bavon in f. Phonurgia S. 148 banbelt. Inbeffen bat biefes Inftrument feine Wiebererwedung in England weber bem P. Rircher, noch bem Berfasser bes Berts on the Principles and power of Harmony, ber bavon rebet, ju berbanten, fonbern einem

<sup>\*)</sup> Billiam Jones, geb. ju Lowid in Northumberland 1726, geft. 1800.

<sup>\*\*)</sup> Beracha (jub. Gebet) bei ben Rabbinen Lob: und Dant: gebet. Salmub bekanntlich bie Sammlung ber Borfchriften ber jubifchen Gefetgeber (Rabbinen) aus ber Mifchna und Gemara beftehenb.

<sup>\*\*\*)</sup> Athanafius Rircher, Jefuit aus Fulba. Geb. 1602, geft. in Rom 1680.

Dichter. ber burch Barmonien einer anbern Urt unfterblich gemorben ift. Dopen. 216 biefer nämlich, während er ben Somer überfebte, öfters ben Euftathius") nachfolug, fließ er in biefem auf eine Stelle, worin gefagt wird, bag ber Bind, wenn er auf gespannte Saiten fliege, barmonifde Tone erzeuge. Diefe Ibee wurde einem herrn Oswald, einem fcottifden Birtuofen auf bem Bioloncello und febr geschidten Componiften im fcottifchen Styl, mitgetheilt; biefer ergablte bem Grn. Jones Folgenbes bierüber. Als er bon Dopens Entbedung im Guftatbius gebort batte, fing er fogleich an Berfuche barüber anguftellen. Er nahm eine alte Laute, bezog fie, und fette fie bem Binbe in allen nur erfinnlichen Lagen aus, aber ohne Erfolg, und fcon war er im Begriff, bas Gange als eine Fabel aufzugeben, als ibn ein gludlicher Bufall wieber barauf gurudbrachte. Barfenfpieler, ber eine Barfe in einem Boot auf ber Themfe bei fich batte, bemerkte, bag bei einem Binbftog bie Barfe ploblich einige Tone in ber Manier, bie man nach eben biefem Instrument, Barvegaio nennt, boren lief. Der Mann erstaunte über ben Bufall, machte ebenfalls viel Bersuche eine gleiche Birtung wieder ju erhalten, aber bergebens. Die fconen Tone waren babin wie ein Traum. Inbeffen machte Diefe Erfahrung Grn. Demald wieber Muth mit feinen Ber-

<sup>&</sup>quot;) Guftathius, aus Conftantinopel. Berühmter Commentator bes homers. Starb 1194, nachbem er 1155 Ergbiichof von Theffalonich geworden war.

suchen fortzusahren. Nun kam ihm in ben Sinn, bag viels leicht ein mehr beschränkter Luftstrom nöthig ware ben Effect bervorzubringen. Er nahm also seine alte Laute und legte sie an die Öffnung eines nur etwas gelüsteten Aufschiebsenisters (Sash window). In der Nacht erhob sich der Wind, und das Instrument tönte. Der Künstler hörte es, sprang aus dem Bette, merkte alle Umftände auf das genaueste an, und da er auf diese Weise den Grund entdeckt hatte, hauptsächlich, daß es auf den dunnen, aber breiten Luftstrom ankam, so sehlte auch der Effect in der Folge nie, und so war die Volusharse wieder ersunden.

Rach biefer Borftellung ift nun bie Conftruction einer folden Parfe leicht. Es wird ein schmaler, etwas hoher und langer Kasten von trocknem Tannenholze versertigt, ber unten einen Resonanzboben hat, auf biesem werden über zwei Stege, bie nabe an ben schmalen Enden einander gegenüber liegen, acht bis zehn Darmsaiten, alle im Einklang (unisono), nicht allzu stark aufgespannt, eine ber breiten Seiten läßt sich aufschieben, so baß man einen dunnen, aber breiten Lustestrom quer auf die Saiten leiten kann. Um biesem den Durchgang zu verschaffen, kann der obere schmale Boden wie ein Pultbeckel aufgehoben werden, der an beiden Seiten noch Flügel hat, theils um auch bei der Öffnung besselben die Lust von den Seiten einzuschräften, und theils um den Deckel bei jedem Grade von Öffnung durch Friction sestzuhalten. So eingerichtet, wird bas Instrument mit der Öffnung am Schie-

ber bem Winde ausgesett. Sobalb nun biefer burdriebt. tont bas Inftrument. Die tiefften Tone find bie bes obigen Gintlangs, aber fo wie fich ber Bind mehr erhebt, fo ent: widelt fich eine Mannichfaltigfeit entzudenber Tone, bie alle Beichreibung übertrifft. Gie gleichen bem fanft anschwellenben und nach und nach wieber babin fterbenben Gefang entfernter Chore, und überhaupt mehr einem harmonifchen Gautelfpiel atherifder Befen, als einem Berte menfdlicher Runft. Es ift bier ber Ort nicht, fich in eine Ergablung von Brn. Jones Theorie hieruber einzulaffen. Sie ift febr gewagt, und läuft Burg barauf binaus, bag bie Wolusbarfe bas fur bie Tone fei, was bas Prisma für bie Farben ift. Außer biefem erften Unfchein von etwas Wahrem bat ber Gebante aber auch Richts. Gine icarfe Brufung balt er nicht aus, es ergeben fic awar einige Abnlichkeiten, Die etwas Gefälliges baben, aber viel gu entfernt find, um etwas Wahres und weiter Rubrendes baraus berguleiten. Schwer ift es allerbings ju erklaren, wie eine einzige Saite, bie man in ber Aolusbarfe aufsvannt, alle bie barmonifden Tone, fieben ober acht an ber Babl, burchlaufen, und jumeilen mehrere berfelben ju gleicher Beit horen laffen tonne, wie Gr. Jones bemertt bat. fr. Jones bat ein Mobell eines folden Inftrumentes an bie Berren Longman und Broberip in Cheapfibe") gefchickt, und unter feiner

<sup>\*)</sup> Gine ber foonften Strafen ber City bon London.

Aufficht welche verfertigen laffen, wo fie alfo vermuthlich ju baben fein werben. - 36 bin ju wenig mit ber Gefcichte ber Dufit und ber mufitalifden Inftrumente befannt, um au wiffen, ob man nicht icon versucht babe, Saiteninftrumente ju blafen. So fonberbar ber Gebante bon Anfang fceint, fo fiebt man boch bei ber Aolusbarfe bie Doglichteit eines folden Inftrumentes ein, benn wenn ber natürliche Binb Tone auf Saiten hervorbringt, und zwar folde anmuthige und fanfte, warum follte ber aus einem Blafebalg, wie bei ber Orgel, es nicht auch tonnen ? Freilich mag wohl Bieles bon bem Reig biefes luftigen Barfenfpiels, und mas bie Borer mit fo vieler Begeifterung bavon reben macht, bauptfachlich mit in bem Umftanb liegen, bag bie Tone fo gang ohne alles Buthun ber Runft von felbft gleichsam entfteben, und baburch unvermertt bie Seele auf boberes Baubermert leiten, unter beffen Ginfluß fich gefühlvolle Menichen gur Erhöhung unichulbigen Bergnugens oft borfatlich und gern ichmiegen, fo febr fich auch fonft ihre machenbe Bernunft bagegen emporen mag. Bum Beidlug merte ich noch an. bag biefe naturliche Aolusharfe alfo angenehmer klingen muß, als bie Dufit ber noch naturlicheren Wolusorgeln, womit uns juweilen bei einem Regenwinden unfere ichlecht wermahrten Kenfter und Thuren unterhalten. . Jedoch erinnere ich mich, in einem Gartenhaufe, wo bie Rigen in Fenftern und Thuren, burch bie Stabe verschloffener Sommerlaben gar mannichfaltig angeblafen murben, auch angenehme Tone gebort gu haben.

waren gewöhnlich Octaven, Quinten, und zuweilen Septimen. Was aber bas Bergnügen hierbei gar fehr verminderte, war bie beständige Arbeit der Bernunft, von diesen Empsindungen die stark associaten Ideen von schlechter Beschaffenheit des Haufes, Bahnweh, Schnupfen und rauber Witterung zu trennen, welches, aller Mübe unerachtet, nicht immer gelingen wollte.

# Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?

(Götting. Safchenkalenber 1793. G. 92 - 109.)

Diese Frage ift, buntt mich, vor mehreren Jahren schon einmal im hannöverischen Magazin aufgeworfen worden. Ob fie Jemand beantwortet hat, weiß ich nicht zuverlässig, ich glaube es aber kaum. Noch weniger glaube ich, daß eine öffentliche Wiederholung berselben jest nicht mehr Statt findet. Denn wo gibt es in Deutschland ein Seebad? hier und ba vielleicht eine kleine Gelegenheit, sich an einem einsemen Ort, ohne Gesahr und mit Bequemlichkeit in der See zu baben, die sich allenfalls jeder, ohne Jemanden zu fragen, selbst verschaffen kann, mag wohl Alles sein. Allein wo sind die Orte, die, wie etwa Brighthelmstone\*), Mar-

<sup>&</sup>quot;) Brighthelmftone, jest gewöhnlich Brighton genannt; in Suffer belegen, 45 engl. M. von London. In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts wurde es, namentlich in Beranlaffung eines Werks des Dr. Richard Ruffell, der auf den

aate \*\*), und andere in England, in ben Sommermonaten an Frequeng felbft unfere berühmteften einlanbifden Baber und Brunnenplage übertreffen ? 3ch weiß von feinem. biefes nicht fonberbar ? Saft in jedem Decennium entfteht ein neuer Bab = und Brunnendrt, und bebt fic, wenigftens eine Beit lang. Reue Baber beilen gut. Barum finbet fic bei biefer Bereitwilligkeit unferer Lanbeleute, fich nicht bloß neue Baber empfehlen, fonbern fich auch wirklich baburch beilen gu laffen, tein fpeculirenber Ropf, ber auf bie Ginrichtung eines Geebabes benft? Bielleicht tommt burch biefe neue Erinnerung bie Sache einmal eruftlich jur Sprace, wo nicht in einem medicinischen Journal, boch in einem bes Lurus und ber Moben, ober, weil bie Sache auf beibe Bezug bat, in beiben jugleich. Bis babin mogen einige flüchtige Bemerkungen eines Laien in ber Beilkunbe, ber feinem Aufenthalte gu Margate

Nugen bes Seebabens aufmerksam machte, ein Seebab. 1784 ließ ber Prinz von Wales, nachher Georg IV., ben Grund zu bem Pavilionpallast legen. Die Population war 1801 nur 7339 und stieg bis 1831 auf mehr als 41000 Seelen. Berühmt ist ber  $18^{22}/_{23}$  für 30,000 Pf. St. erbaute, 1136 Fuß lange Chain pier.

<sup>\*\*)</sup> Margate, an ber Rufte bon Kent, 65 engl. M. bon Lonbon. Sehr besuchtes Seebab von (1831) 10,339 Seelen, und hafen, ber namentlich burch einen 900 Fuß langen Steinbamm (Stone pier) geschütt wirb, ber 100,000 Pf. St. getoftet hat.

bie gefunbeften Sage feines Lebens verbankt, bier fteben. empfehlenben Beugniffen einiger ber erften Gingemeibeten in ber Biffenfchaft fehlt es ihm inbeffen nicht; er balt fle aber bei einer fo ausgemachten Sache, wenigstens bier fur entbebrlich. Denn weber ber Medeein Penseur, noch ber Medeein Seigneur werben jeht ben Ruben bes Seebabes leugnen. Bon bem erftern wenigstens ift nichts zu befürchten, und ber anbere wurde foweigen, fobald man ibm fagte, bag in England nicht allein eine fehr bobe Robleffe, fonbern bie tonigliche Kamilie felbft, vermutblich burch Penseurs und ben glücklichften unvertennbaren Erfolg geleitet, fich biefer Baber jest borguglich be-Bas aber außer ber Beilfraft jenen Babern einen fo großen Borgug bor ben inlanbifden gibt, ift ber unbefdreibliche Reig, ben ein Aufenthalt am Geftabe bes Beltmeers in ben Commermonaten, jumal für ben Mittellanber, bat. Der Unblid ber Meereswogen, ihr Leuchten und bas Rollen ibres Donners, ber fic auch in ben Commermonaten zuweilen boren lagt, gegen welchen ber bochgepriefene Rheinfall wohl bloker Bafchbedentumult ift; bie großen Wanomene ber Chbe und Rluth. beren Beobachtung immer beschäftigt obne ju ermuben; bie Betrachtung, bag bie Belle, bie jest bier meinen Bug benest, ununterbrochen mit ber ausammenhangt, Die Otabeite und China bespult, und bie große Beerftrage um bie Welt ausmachen bilft; und ber Bebante, biefes find die Bewaffer, benen unfere bewohnte Erderufte ibre Form ju banten bat, nunmehr von der Borfebung in biefe Grengen gurud gerufen, - alles biefes,

fage ich, wirft auf ben gefühlvollen Meniden mit einer Dacht. mit ber fic Dichts in ber Ratur vergleichen lagt, als etwa ber Anblid bes gestirnten Simmels in einer beitern Binternacht. Man muß tommen und feben und boren. Gin Spagiergang am Ufer bes Deeres, an einem beitern Sommermorgen, wo bie reinfte Luft, bie uns felbft bas Eudiometer noch auf ber Oberfläche unfere Bobnorte tennen gelehrt bat, Efluft und Stärfung gutragt, macht baber einen febr großen Contraft mit einem in ben bumpfigen Alleen ber einlandifden Curplate. Doch Das übrige wird fich erft bas ift bei meiten noch nicht Mues. alsbann beibringen laffen, wenn wir erft über bie Gegend eins geworben find, wo nun in Deutschland ein foldes Bab angelegt werben konnte. Die ganze Rufte ber Oftfee ift mir unbetannt, und ich für mein Theil murbe fie bagu nicht mablen, fo lange nur noch ein Alecten an ber Dorbfee übrig mare, bas bazu taugte, weil bort bas unbeschreiblich große Schauspiel ber Ebbe und Aluth, wo nicht fehlt, boch nicht in ber Dajeftat beobachtet werben tant, in welcher es fic an ber Dorbfee zeigt. Es gibt ba zu taufend Unterhaltungen Anlag, und ich wurde taum glauben, bag ich mich an ber See befante, wo ber Größe biefer Raturfcene etwas abginge. Benn ich, jeboch ohne bas übrige nothige Locale genau ju tennen, mablen burfte, fo murbe ich bagu Ribebuttel, ober eigentlich Curhaven \*) ober bas Reue Bert, ober fonft einen Ried in

<sup>\*)</sup> In dem hamburgifchen Umte Rigebuttel. Seit dem Johre

jener Begent porichlagen. Freilich nicht jeber Secort taugt gu einem öffentlichen Seebab, bas auf große Aufnahme boffen Es tommt febr viel auf bie Befchaffenheit bes Bobens fann. ber See an. Bu Margate ift es ber feinfte und babei feftefte Sand, ber auch ben garteften Rug nicht verlegt, ibm vielmehr bei ber Berührung behaglich ift, und gerade einen folchen Boben babe ich bei bem Reuen Bert gefunden. Der Beidaffenbeit bes Bobens zu Curhaven erinnere ich mich nicht mehr ge-Allein wo auch ber Boben nicht gunftig ift, lagt fich leicht eine Ginrichtung treffen, Die alle Unbequemlichkeiten bebt, und bie ich ju Deal \*) gefeben habe. Diefes ju berfteben, muß ich unfere Lefer bor allen Dingen mit ber Art bekannt machen, wie man fic an biefen Orten in ber See babet. Dan besteigt ein zweirädriges Aubrwert, einen Rarren, ber ein von Brettern jufammengefclagenes Bauschen tragt, bas ju beiben Seiten mit Banten berfeben ift. Diefes Bauschen, bas einem febr geräumigen Schaferfarren nicht unahnlich fieht, bat zwei Thuren, eine gegen bas Pferd und ben bavor fibenben Rubrmann ju, die andere nach binten. Gin foldes Bauschen fast vier bis feche Verfonen, die fich tennen, recht bequem, und felbft

<sup>1816</sup> ift bafelbft bekanntlich ein wohl befuchtes Seebab angelegt, um bas fich namentlich ber weil. Senator Abenbroth fehr verbient gemacht hat.

<sup>\*)</sup> Un ber Rufte von Rent, mit 7500 Ginwohnern, und ficherer großen Rhebe gwifchen ben Dunen.

mit Spielraum, wo er nothig ift. An bie hintere Seite ift eine Art von Belt befestigt, bas wie ein Reifrod aufgezogen und berabgelaffen werben tann. Wenn biefes Auhrwert, bas an ben Babeorten eine Mafchine (a machine) beißt, auf bem Trodnen in Rube ftebt, fo ift ber Reifrod etwas aufgezogen, vermittelft eines Seils, bas unter bem Dach bes Raftens weg nach bem Rubrmanne bingebt. An ber bintern Thur finbet fich eine fcmebenbe. aber febr fefte Treppe, die ben Boben nicht gang berührt. Uber biefer Treppe ift ein freihangenbes Geil befeftigt, bas bis an bie Erbe reicht und ben Versonen gur Unterftusung bient, bie. obne fcwimmen ju fonnen, untertauchen wollen, ober fich fonft fürchten. In diefes Sauschen fteigt man nun, und mabrent ber Auhrmann nach ber Gee fahrt, Pleibet man fich aus. Ort und Stelle, Die ber Fuhrmann fehr richtig ju treffen weiß, indem er bas Maag fur bie geborige Tiefe am Pferbe nimmt, und es bei Chbe und Aluth, wenn man lange verweilt, burch Fortfahren ober Sufen immer balt, lagt er bas Belt nieber. Wenn alfo ber ausgefleibete Babegaft alsbann bie bintere Thur öffnet, fo findet er ein febr fcones bichtes leinenes Belt, beffen Boben bie See ift, in welche bie Treppe führt. Dan fast mit beiben Sanben bas Seil und fleigt binab. Ber untertauchen will, balt ben Strick fest und fallt auf ein Rnie, wie bie Solbaten beim Reuern im erften Gliebe, fleigt alsbann wieber berauf, fleibet fich bei ber Rudreife wieber an u. f. w. bort für ben Argt gu beftimmen, wie lange man biefem Bergnugen (benn biefes ift es in febr bobem Grabe,) nachbangen

Rach meinem Gefühl mar es wolltommen binreichenb. brei bis viermal turg binter einander im erften Gliebe au feuern. und bann auf bie Rudreife ju benten. Beim erftenmale wollte ich, um feinen eignen Rorver erft tennen zu lernen, rathen. nur einmal unbergutauchen, und bann fich angutleiben, und nie bie Beit ju überfcreiten, ba bie angenehme Glut, bie man beim Austrigen empfinden muß. in Schauber übergebt. bas icone Gefchlecht von Unfang, wie ich gebort habe, auch bier, degen bas Unversuchte einige Schuchternheit außern foll, fo finden fich an biefen Orten bortreffliche Rupplerinnen zwifchen ber Thetis umb ihnen, bie fie febr bald babin bringen, felbit wieber Rupplerinnen zu werben. Diefes find in Margate junge Burgerweiber, bie fich bamit abgeben, bie Damen aus: und anfleiben zu beifen, auch eine Urt von lofem Ungug au vermiethen, ber, ob er gleich fcwimmt, boch beim Baben bas Sicherbeitegefühl ber Befleibung unterhalt, bas ber Unidulb felbft im Beltmeere, fo wie in ber bidften Rinfternis, immer beilig ift. Unter biefen Bribern gibt es natürlich, fo wie bei ben fern verwandten bedammen, immer einige, bie : burd Sittsamfeit, Reinlichteit, Winftant und Gefälligfeit vor ben übrigen Ginbrud machen und Beifall erbalten. 3d babe eine barunter gefannt, bie bamats Dobe mar. Diefe beforgte öftersigwei bis brei Fabrzeuge gugleich. Und ba mar es fuftig vom Fenfter angufeben, wie biefe Sprene, wenn fie mit einer Gefellichaft fertig war, bon einem Rarren nach bem anbern oft 20 bis 30 Schritte weit wanberte. Es war blog ber mit Ropfzeug und Banbenn'

genierte Ropf, was man fab, ber wie ein Carouffeltopf aus Dappbedel auf ber Oberfläche bes Meeres zu ichwimmen ichien. -Aft nun ber Boben ber Gee wie ber au Deal, ber aus Gefcbieben bon Keuerfteinen ac. beftebt, nicht gunftig, fo enbigt fic bie Areitrevve in einen geräumigen vieredigen Rorb, in bem man alfo ftebt, obne je ben Boben au berühren. glaube nicht, baß biefe Ginrichtung, bie mir im Gamen nicht recht gefällt, in Curbafen nothig fein wird. Gefchiebe bon Reuersteinen find ba gewiß nicht, ob nicht Schlamm ober glitfchiges Seefraut fo etwas nothig machen tonnte, getraue ich mir nicht ichlechtweg zu enticheiben, glaube es aber taum. Uberbief aber tommt noch bei jenen Gegenben ber febr wenig inclinirte Boben in Betracht. Das Meer tritt ba, auf ben fogenannten Batten, bei ber Ebbe febr weit gurud, ein gwar großes und berrliches Schausviel, bas aber für die Bauptabficht Unbequemlichkeiten baben konnte. Denn bie eigentliche Bategeit ift von Sonnenaufgang an bis etwa um 9 Uhr, ba es anfängt beiß zu werben. Die größte Frequeng war gu Margate immer zwischen 6 Uhr und balb 9 im Julius und August. Run konnte es tommen, ober muß vielmehr tommen, bag auweilen gerabe um biefe Beit zu Curhaben bas Meer febr weit von bem Bobnorte gurud getreten mare, biefes murbe oft eine fleine Reife im Schäferkarren nach bem Waffer, und, felbft bei ber Ankunft bei bem Baffer, noch eine fleine Seereife auf ber Achfe notbig machen, um bie geborige Tiefe ju gewinnen. Go etwas ift gwar, wie ich aus Erfahrung weiß, ben gefunben Datienten

nichts weniger als unangenehm, zumal wenn ihrer mehrere, die mit berfelben Krankheit behaftet find, zugleich fahren, allein ben Patienten im eigentlichen Berftande konnte boch so etwas läftig sein. — Aber auch hier ließe fich vielleicht Rath schaffen. Wie? das gehört nicht hierber. Ich hoffe, mein Freund, dr. Woltmann") zu Curhaven, der bekanntlich mit sehr tiefen Kenntniffen die größte Thätigkeit verbindet, soll nun hier den Faben anfaffen, wo ich ihn fahren laffe, wenn er es der Mühe werth hält. Sein Gutachten wird hier, in einer wichtigen Angelegenheit entscheidend sein. —

Run aber vorausgesett, daß bort alle Bequemlichteit zum Baben erhalten werben konnte, woran ich nicht zweisle, so hat jene Gegend Borzüge, beren sich vielleicht wenige Geepläge in Europa rühmen konnen. Die glückliche Lage zwischen zwei großen Strömen, der Elbe und der Wefer, auf benen alle nur erfinnlichen Bedürfnisse für Gesunde und Kranke, auch minneralische Waster, leicht: zugesührt werden können. Die Phänomene der Ebbe und Fluth, die dort auffallender erscheinen als an wenigen Orten, vielleicht keinem in Europa. Zwischen Riges büttel und dem Reuen Wert könnte noch heute einem berfolzgenden Deere bogegnen, was Pharao mit dem seinigen begegnete "").

<sup>\*)</sup> Reinhard Boltmann, Wafferbaubirector in Rigebuttel; forieb Beitrage gur bybraulifden Architektur, 4 B. 1791 - 1799. Beitrage gur Bautunbe foiffburer Canale 1802.

<sup>\*7) 2.</sup> Buch Dofe, 14.

Man macht ba bie Sinreise auf ber Mofe, und einige Stunden barauf über bemfelben Gleife bie Rudreife in einem bemafteten Dit Entruden erinnere ich mich ber Spariergange auf bem fo eben von bem Deere verlaffenen Boben, ja ich möchte fagen, felbft auf bem noch nicht gang verlaffenen, wo noch ber Soub, obne Gefabr bon Ertaltung, überftromt ward; ber Taufenbe von Geegeschopfen, Die in ben Heinen Bertiefungen gurudbleiben, beren einige man feibft fur bie Safel fammeln fann, und bie ben Gleichgültigften gum Raturalienfammler machen konnen, wenn er es nicht fonn ift; bes Greres von Get - und anbern Bogeln (auch barunter Raburalien für bie Tafel), die fich bann einfinden und bie angenehmfte Jagb au Rus an ber Stelle gemabren, über bie man noch bor einigen Stunden wegfegelte und nach menigen wieber weglegeln fann. Siergu fommt nun bas ununterbrochene Mus, und Ginfegeln oft, majeftatifder Schiffe mehrerer Rationen, bie Curbaven gegenüber bor Mitter geben, und bie man befteigen ober weniaftens in fleinen Sahrzeugen befuchen und umfahren tann, immer unter bem Anweben ber reinften Buft und ber Gibuft. Freilich: werben biefe fleinen gar nicht gefährlichen Reifen, öfters fleine Bomitivreischen, und bafür nur befto gefunder. babe von einem ber römischen Raifer gelefen, wo ich nicht irre, fo mar es Muguft felbft, ber in ber reinen Seeluft jabrlich folche Bomitivreifen unternahm. - Der gefunden Patienten wegen merte ich noch an, bag man bier alle Apien bon Geefichen und Schalthieren immer aus ber erften Sant bat, um gerabe um biefe Beit ben Bating, noch ehe er bas Mittelland erreicht. Die wohlfchmedenbfte Mufter, frifchriechend bei ber beifen Conne und ben foniglichen Steinbutt ! Gine machtige Unterftubung für bas Befdaft im Coaferturren. Und nun Beladlanb !! Rleine gefoloffene Gefellichaften unternehmen, fatt Ball und Dharav, eine Reife nach biefer außerprbentfichen Amfel. Bomitioden unterwege berichwinden in bem Genug biefes großen Unblide. Ber fo Etwas noch nicht gefeben bat, batirt ein neues Leben bon einem folden Unblid, und lieft alle Befdreibungen bon Geereifen mit einem neuen Sinn. Ich alaube. jeber Mann von Befühl, ber bas Bermogen bat fich biefen großen. Genus ju betichaffen und es nicht thut; ift fich Berantwortung foulbig. : Rie babe ich mit fo vieler, fast fchmerabafter Theilnehmung an meine binterlaffenen Frembe in ben bumpfigen Stabten gurudgebacht, als auf Belgoland. 3ch weiß Dichts bingugufebent, als: man tomme und febe und bore. - Collte eine folde Unftalt in jenem gludlichen Bintel nicht möglich fein ? 3d alaube et. Bon Samburg laft fich Alles erwarten. : Diefe bortreffliche Smbt mit ihren Gefellichaften. tonnte berbunben mit Bremen, Stabe, Glüdftabt x. icon allein einem folden Babe Anfnahme verfchaffen, ber Fremte beburfte weiter nichts. .: Collte unter ben vielen fperulirenten Ropfen

\* 1. f .Ph ...

<sup>&</sup>quot;) Während bes Rriegs mit Danemart wutbe biefe Infel 1807 bon ben Englandern in Befty genommen, und berblich fie ihnen bei ben neueften Friedensichluffen.

bort nicht einer fein, ber ein solches Unternehmen beförberte, auf beffen Ausführung teine geringe Anzahl von Aheunehmern wartet, wenn ich aus meiner Befanntschaft auf bie übrigen schließen barf? Große Anstalten waren zum erften Bersuch nicht nöthig, nur Bequemlichteit für die Gafte. Fürs erfte, teine Romöbienhäuser, teine Tanzfäle (bas würde sich am Ende Alles von felbst finden), und teine Pharaobante. Pharao mit seinem Geer gehört zwischen Rigebuttel und bas Neue Wert zur Beit ber Fluth. Nun noch eine kurze Antwort zur Debung von einem Paar Bebenklichteiten, die ich habe äußern hören:

- 1) Der Ort fei gu weit abgelegen, und ...
- 2) verbiene bei einem Seebab bas Schidfal bes Propheten Jonas immer eine kleine Beberzigung, und ber hähliche Rachen eines Saissiches sei im Grunde am Ende nicht viel besser als eine Pharaobant.

Was die erste Bebenklichkeit betrifft, so ist fie freilich so gang ungegründet nicht. Allein nicht zu gedenken, daß alle Seebäder den natürlichen Fehler haben, daß sie un der Grenze der Länder liegen, wo sie sich befinden, so könnte man fragen: was ist ein abgelegener Ort im allgemeinen Berkand, so wie das Wort hier genommen wird, ohne etwa Wien oder Prag oder sonst einen Ort zu nennen, der weit von Rigebüttel abliegt? Mit ein wenig überlegung wird es sich bald sinden, daß Rigebüttel biese Benennung nicht verdient, weil nicht allein ein reiches, sondern auch ein bevölkertes Land in der Rachbarschaft liegt. Hat es freilich auf einer Seite, wie alle Seed

baber, fein feftes Laub, fo bat es bafür eine Mache, bie einem großen Theil bes feften Lanbes bie Paffage babin febr erleichtert, jumal bier bermittelft ber Elbe und ber Befer. Dief ift fo mabr, bag ich biervon einen Beweis nicht gurudbalten will, ob ich gleich merte, bag er für eine Empfehlung faft etwas au viel beweiset. Das icon gelegene Dargate wird bon Bornebmen nicht fo baufig besucht ale anbere Geebaber, Die bie fone Radbaricaft nicht baben, eben weil bie Themfe bie Daffage bobin, jumal von Lonbon aus, ju febr erleichtert. Daber gefchiebt es benn, bag fich eine Menge bon allerlei Gefinbel einfindet, bas fich feiner oft guten Rleiber wegen nicht aans bon ben Gefellicaften jurudbalten last, und welches bennoch umertraglich zu finden ein gefitteter Mann eben teine Abnen nothig bat. Bum Glud find Samburg und Bremen, ibres übrigen Reichthums ungeachtet, noch immer arm an biefer Deufornclaffe, - Bor bem Schidfal bes Jonas wirb nicht leicht Bemand im Ernfte bange fein, ber bas Bocale biefer Orter tennt. Die Rifde, Die einen Propheten freffen tonuten, find ba fo felten als bie Dropbeten. Eber tonnte, man bie bortigen Sifde vor ben Babegaften marnen. Seit jeber find gwar bie Fifche bort, jumal von Fremben, mit großer Prabilection gespeiset worben, es ift mir aber nicht bekannt, bag je einer von ihnen bas Compliment erwiebert batte.

# Erofigrunde für die Unglucklichen, die am 29ften Februar geboren find.

(Götting. Safchenkalenber 1793. G. 110-119.)

Man mag sagen was man will, so ift ein Menfc; ber nur alle vier Jahre einen Gebuttstag hat, immer kein Mensch wie andere. Ja, einer ber in seinem Leben ber Geburtstage zu wenige hat, kommt mir in mancher Altechcht nicht wiel glücklicher vor, als die weitläuftige Classe von armen Teufeln, die der Wäter zu viele haben; denn was ist dem unkerblichen Wesen, das in und wohnt, angenehmer, als zu sehen, ja unter der Hand auch wohl gan zu schmeden und zu riecken, das sich außer ihm noch Wesen derselben Art seiner Enkenz und kines Lebens freuen? Wäre auch die Freube dieser Wosen nicht immer die aufrichtigste, wovon man wohl Beispiele hat, gut, so ist es nicht minder angenehm zu sehen, das diese Wesen es doch nöttig sinden müssen, so zu thun als freuten sie sich. Iene aufrichtige Freude verräth zwar Liebe, das ist wahr; die nicht aufrichtige bafür Furcht und Respect, die in sehr vielen Fällen un-

endlich mehr werth find. Bon biefen Freubendbegeigungen nun verliert bas ungludliche Gefdopf, bas am 29ten Rebruge as boren ift, nach einer leichten Berechnung, in feinem Reben wemigfrens bare: 75 Procent in Bergleich mit anbern Menfcon. Das ift ettras bart. Es fei nun bas, was eingebust wirb, ein Bunich in Brola. ein Carmen ober ein wirtliches Gebicht; es feien Banber, Blumen, Suden, Feuerwerte, Munimarionen und Renonaben, fo find immer bie 75 Procent babon weg wie wegneblafen. Ja, bie Sache tann febr wichtig werben. fest, ber Ungludliche fei ber Regent eines Reichs ober einer Stadtfculle, ber bas Recht bat freiwillige Gefchente an feinem Beburtetgas zu erpreffen, wie tann em folder ein Beftent verlangen, bas an einem Rage gablbar ift, ber in brei Sahren aegen eins aar nicht epiftlet? Sint bie 29fen Arbruare, in Juhren mo biefer Monat nur 28 bat, alfo nicht bie mabren Calendas gruecae ")?' Ja, wenn bit griechifden Calendae blog ein voetifches Deiches find, moffir fic fublime, antiquarifde Debanterei biefen artigen Ansbrud fouf, fo find bie 29ften Rebruare breimal in vier Jahren, ein wahres, folibes, profaifthes Dichts bes gemeinen Bebens und ber alltaglieben Baushaltung; bas ift gang was Anberes. Bon jenem: fpricht mun, und biefes fubit man. -Das Bisberide galt blog bat Phofiche bei biefer Berfutnung;

<sup>\*)</sup> Ad Calendas graecas gebrauchte August statt nunquam; ba bie Griechen keine Calendae hatten, alfo auch nicht banach rechneten. Sueton. Ortave Aug. 87.

bon ber moralifden Seite ift ber Berluft noch febr viel größer. Denn, ba jeber Denich befanntlich an feinem Geburstage fic irgend etwas funftig au thun ober au laffen ernftlich bormimmt, g. B. wie D. Jobn fon \*), funftig fruber aufzufteben, ober bie Bibel im nachften Jahre gang gewiß burchaulefen, ober wie jene Dame teinen Branntwein mehr ju trinten; fo tommt ein folder Menich natürlich auch um alle biefe beilfamen Entichließungen, und man weiß wohl, wie es mit ber Ausführung ftebt, wenn man gar nicht einmal jur Enticliegung tommen Aber ber Neujahrstag, fagt man, bleibt ihnen boch noch. - Das ift teine Antwort, ben Reniabretag baben bie gewöhnlichen Menschen auch, also ben 75 Wrocenten gebt auch bier nichts ab. Ja, was endlich bas Traurigste ift, so wird biefes Unbeil, wie manches anbere, bas uns biefes Sabrbunbert jugeführt bat, ebenfalls gegen bas Enbe beffelben arger. Benn nämlich bas Rahr 1796 vorbei ift (bas lette Schaltighr in biefem Sabrbunbert), fo haben wir in acht Sahen feines wieber. Alfo ein Rind, bas ben 29. Februar 1796 geboren murbe und etwa ben 28. Febr. 1804 fturbe, mare acht Jahr alt gemorben, obne einen einzigen mabren Geburtstag erlebt zu baben, ben fummerlichen etwa ausgenommen, an bem es geboren morben ift, ber gar nicht in Rechnung kommen barf und kann, und in bem mahren Gratulantenfinn bes Borts, fein eigentlicher Ge-

<sup>\*)</sup> S. James Boswell's Life of Samuel Johnson. Voll. II.
S. 144. 145. Ste Ausgabe. London 1816.

burtstag ift. — Doch min nicht eine Splbe weiter in biefem Ton, ber, wie wir felbst fühlen, schon zu lange gehalten worsben ift. Wir würden biefes lächerliche Thema gar nicht berührt haben, wenn nicht die Frage: mann foll ein am 29. Behr. Geborner seinen Geburtstag feiern, in einem berühmten Journal ziemlich ernstlich ausgeworfen, und — unbeantwortet geblieben wäte. hier ist die Antwort und der Trost:

Der Menich wirb awar an einem gewiffen Tage, an einem gewiffen Datum geboren, allein fein Gintritt in bie Delt, fein erfter Athemaug ift bas Wert eines Augenblich. In biefem Punct von Beit Acht bie Sonne in einem gewiffen Bunct ber Efliptif. Er wird alfo genau ein Jahr: alt. fein, wenn bie Sonne bas nachke Dal mieber in bemfelben. Dunct ber Efliptit ftebt, und ber burgerliche Dag, in welchen jener Beitpunct fallt, ift ber Geburtstag bes Menfchen im eigentlichen Berftanbe, er beife nun übrigens im Ralenber wie er molle. Diefes ift, buntt mid, febr flar. Das Problem: wann foll ich meinen Geburtstag felern, wenn ich am 29. Februar geboren bin, wird alfo auf folgende Beise wollemmen aufgelofet werben, und im Mecept - und Problemlöfungsfinl abgefaßt etwa fo leuten: 1) Las Dir bie Geeunde, Minute, ober bie Stunde beiner Gebart fagen, ober nimm ben Sag aus bem Rirchenbuch, weil bu aber boch nicht ben gangen Sag über geboren worben bift, fo mußt bu im letten Rall etwas Beftimmtes annehmen. 1. B. bie Ditte bes Agges, alfo Mittaes um amolf. 2) Suche, in einem aftronos mifchen Ralenber für bas Sabr beiner Gebust ben Ort ber

Bonne (ibre gange) fur biefen Beitpunct. Rannft bu ibn felbft berechnen, fo ift es befto beffer, alsbann wurbeft bu aber eine fo einfältige Frage vermuthlich gar nicht thun. 3) Suche ebenfalls im Rafenber bon bem Babre; ba bu beinen Geburtetag feiern millft. ben San, ba bie Sonne genau biefelbe Lange but; biefet Dag ift bein Geburtetag, er beife nun wie er:wolle. Wenn bu fo verfährft, fo wirft bu etwas bemerten, bus bich frappiffet mirb, porausgefest, bag bur bon ber Gade, wovon bier die Rebe ift, gar nichts verfiehft nämlich, bag bu, weun bn auch an jebem anbern Nage, j. B. ben 1. Mai geboren mareft; bis bennoch beinen Geburtetag unter gewiffen Umftanben gumeilen ben 30. Mpril, jumpilen ben 2ten Dai feiern weißteft, und bag felbft bie Geburtetage ber bochften Potentalen ofters gang falfc gefeiert werben, und folglich ber am 20ften Rebr. Beborne nicht gerabe immer ber Gingige ift ; ber feinen : Gebeutetag, an einem anbern Monatstrage feiern muß, ale bem, ben ibm bie gewöhnliche Methobe anweifet. Diefes grundet fich auf ben Umftand, bag bas Jahr nicht numero rotundo wus: 366 Tagen, fonbern ungefähr aus 365 Nagen und 6 Stunden beftebt, wir aber bei umferen burgerlichen Gefchaften uns unmöglich mit folden Bruden von Sagen abgeben fonnen: Daber geht es benn auch wirklich bem Jahr felbft nicht beffer als uns und ben boben Potentaten. Geine Geburteffunde wenigftens, wird breimal unter vieren falfc gefeiert. Man frent fich ofte Aben ben Tob bes alten Jahres mit Jubel; wenn es mittlich noch: 18 Stunden fcmachtet, und gratulirt bem neuen 18 Stunden borher, ehe es geboren wird u. f. w. Folgende Sabelle wird völlig hinreichen, ben zu leiten, ber am 29sten Februar geboren, an feinem Geburtstage gern fo schmaufen wollte, bag von Geiten bes Kalenbers nichts bagegen eingewendet werden kann.

Ber am 29ften Februar Morgens um 12 Uhr geboten ift, feiert feinen Geburtstag ober eigentlich Geburtsflunde bas nachfte Jahr ben 28. Febr. Morgens um 6,

bas 2te Jahr ben 28. Febr. Mittags um 12, bas 3te Nabr ben 28. Rebr. Abends um 6.

bas 4te Sabr ben 29. Rebr. um 12 bes Morgens.

Um 29. gebr. um 6 bes Morgens geboren,

bas ifte Sahr ben 28. Sebr. um 12 bes Mittags,

bas 2be Jahr ben 28. Febr. um 6 bes Abenbs,

bas 3te Jahr ben 28. Febr. um 12 bes Racits oder am erften Marg.

bas 4te Jahr ben 29. Febr. um 6 bes Morgens.

Um 29. Febr. um 12 Mittags geboren,

bas ifte Jahr ben 28. Febr. um 6 bes Abends,
bas 2te Jahr ben 28. Febr. um 12 bes Nachts ober am
erften Märs.

bas 8te Jahr ben ersten März um 6 Uhr bes Morgens, bas 4te Jahr ben 29sten Febr. um 12 des Mittags.

Um 29. Febr. Abenbs um 6 geboren,

bas ifte Jahr ben 28. Febr. Nachts um 12 ober am erften Marg,

bas 2te Jahr ben 1 Marg um 6 bes Morgens, . i.

bas 3te Sahr ben 1. März um 12 Mittags, bas 4te Sahr ben 29. Febr. um 6 bes Abenbs.

Man sieht hieraus, daß man seine Geburtsstunde, wodurch ber Geburtstag bestimmt wird, jedes Jahr um 6 Stunden später seiern muß, so lange bis das Schaltjahr die Sache wieder ind Gleichgewicht bringt. Nun noch ein paar Wante für das Jahr 1800, da kein Schaltjahr sein wird. Ein Kind, das z. B. ben 29. Febr. 1796 Nachts um 11 Uhr geboren würde, muß, nach dieser Regel, im Jahr 1803 seine Geburtsstunde sogar den 2ten März Abends um 5 Uhr seiern. Warum das Jahr 1800 auch das 1900 kein Schaltjahr sein wied, sondern das 2000 wieder (vorausgeseht daß sonst Alles beim Alten bleibt), wolken wir im Kalender für das Jahr 1800 erklären. Ran wird aber sehr viel besser thun, es dis dahin selbst zu lernen.

Run bas Refultat turg: Will man feinen Geburtstag ober vielmehr bie Stunde nur jedesmal alebann feiern, wenn Datum und Zageszeit zugleich eintreffen; fo tann fie jeder Wensch überbaupt nur alle vier Jahre ein mal richtig feiern. Der am 29ften

<sup>&</sup>quot;) Diefer Calender ift zwar zur gehörigen Beit erschienen; ftatt jener Ertlarung enthielt er aber: "Blumen und Thranen auf fein (Lichtenbergs) Grab." Denn schon am 24. Februar 1799 war ber "Unvergefliche" zur Ewigkeit eingegangen. Der neu eingetretene, und unbekannte Herausgeber,
ber, wie er selbst erklarte, nur mit Schüchternheit die Fortsetung des Kalenders übernommen, hatte ihm jene Beisen der
Erinnerung geweiht.

Februar Geborne verfährt also sehr richtig, wenn er seinen Geburtstag balb ben 28. Febr. balb ben ersten März seiert. Der Unwissende glaubt, er irre, da er doch nicht irrt. Der an einem andern Tage Geborne, der ihn nach dem Datum seiert, irrt oft wirklich, allein es merkt es niemand. So kommt es also auch hier, wie bei tausend andern Borfällen des Lebens auf Lage und Umstände an. Nachdem diese günstig sind oder ungünstig, kaun man bald mit allen seinen Irrthümern für weise und bald mit aller seiner Weisheit für ein gar irriges Schaf gehalten werden.

## Die vierzehn Schwestern.

(Götting. Tafchenkalenber 1794. G. 113-115.)

Boriges Sabr ftarb in Lancafbire in England Dif Unna Dictinfon unverheirathet, in ihrem zwei und fechzig. ften Sabre. Sie war bie gwölfte von viergebn Geschwiftern. lauter Schwestern, bie alle bejahrt-und unberheirathet gestorben find, bis auf bie beiben nicht viel jungern, bie noch leben, aber ebenfalls nicht verheiratbet find, und, wenn man ibren Berficherungen trauen barf, fich auch nicht verheirathen wollen. Sich nicht verheirathen, bat aber feit jeber fo nabe mit Reufchbeit, Reufcheit fo nabe mit Beiligkeit und Beiligkeit (wenigftens bie Beiligen), immer fo nabe mit bem Ralenbermefen in Berbinbung gestanden, bag wir biefen vierzehn Seiligen, bie eine einzige Familie gleichsam in einem Burf bervorgebracht bat, und beren Namen ben halben Februar roth zu farben binreichen murbe, unmöglich eine Stelle verfagen konnen. Schabe ift es, bag bas Gentleman's Magazine, aus bem wir biefe Nachricht nehmen, fonft fo gar wenig bon biefer liebenswurdis gen Schwesterschaft fagt. Denn es bringt fich einem, wie man gu reben pflegt, faft die Frage unwillfürlich auf: mas mar benn bie Urfache biefer Beiligfeit und Reufcheit? Der Schmaden wegen wird angemertt, bag biefe Frage nichts weniger als muthwillig, fonbern bloß philosophisch ift. - Un Stand und Bertommen bat es biefen Gerechten nicht gefehlt, benn fie beißen Ladies, und bas fagt, beilig ober nicht, fo viel als Damen ober Frauengimm'er, und gemeine Mabden find weber bas Gine, noch bas Unbere. Baglichfeit allein tann es auch nicht gewefen fein, fo wenig als Armuth allein. Bielleicht eine Mifchung aus beiben, bie bei etwas Mangel an Temperament febr ftart bon ber Erbe abziehen foll. Dich buntt aber boch. bie Sache liegt tiefer, und bermuthlich in ber Form ber Reime Wenn boch nur eine barunter geheirathet batte, bamit man batte feben konnen, ob wieber lauter Dabden gefommen maren. Bielleicht bat die Natur baburch einen folden verberblichen Fortpflangungeplan abzubrechen gefucht, bag fie bie Bereinigung fo vieler weiblichen Reime jugleich mit Abneigung gegen gemifchte Gefellichaft berbunden bat, fo bag alfo bas Leben ber vierzebn Jungfrauen außer Mutterleibe nur bloß eine Rortfegung ihrer gefellichaftlichen Existeng im Ovario war. - Diefe neue Theorie hat mit manden neuern phyfitalifden bas Artige gemein, bag fich einige Sauptericheinungen nicht baraus erelaren laffen. Go fallen mir g. B. fo eben bie Cohne bes Ergvatere Jacob ein, die nichts weniger ale Feinde gemischter Befellichaft gemefen find, wovon ber Sand am Deer zeugt, ber bier und ba unfere iconften Fluren überfandet und aller Urbarmachung fo febr entgegen ift.

# Wie man zum Citoyen du pays plat gemacht wird.

(Götting. Safchenkalenber 1794. G. 116-125.)

Diefes Pays plat, wie es insgemein heißt, liegt in Rordamerica an ber nordöftlichen Seite bes See Superior (Lake Superior), ober, wie er von den Franzosen, einem ehemaligen (1665) Statthalter de Tracy zu Ehren genannt wurde, See Tracy. Dieser See hat, nach der von J. Long ") herausgegebenen und im Uebersetzer-Land bereits zweimal übersetzen Reisebeschreibung 600 französ. ober 300 beutsche Meilen im Umfang, und schließt eine Menge großer und kleiner Inseln in sich "). Um biesen See wohnen allerlei Bölker, die

<sup>\*)</sup> Joh. Long, See und Lanbreifen, enth. eine Beschreibung ber nordamericanischen Wilben. Aus bem Engl. von E. A. Bimmermann. Damburg 1791. Long schiffte sich 1768 nach Canada ein. Kam 1787 nach England zurud.

<sup>\*\*)</sup> Daß biefer See eine Menge großer und fleiner Infeln enthält, gibt einen richtigern Begriff von feiner Große, als

man unter ben Ramen ber wilben Indianer begreift, und beren gleichen man in bem gesitteten Europa vergeblich suchen würde, unter andern eines, das hr. Long so schilbert: "Sie lachen, wenn sie von Gehorsam gegen Könige reden hören: benn sie können ben Gedanken der Unterwürfigkeit mit der Würde des Menschen nicht reimen. Ieder Einzelne ist, seiner Meinung nach, ein Fürst; und in der Ueberzeugung, daß er seine Freiheit einzig von dem großen Geiste erhielt, kann er sich nicht entschieben, eine andere Macht anzuerkennen." Hier liegt denn nun auch das Paysplat, in welchem der Ungenannte, dessen Reise fr. Long eigentlich bloß herausgegeben hat, am 4. Julii 1777 anlangte. Ich erzähle nun mit den Worten des Ber-

sein Umfang von 300 beutschen Meilen, vorausgesetz, daß die Größe dieser Inseln nicht auch nach dem Umfange geschätzt worden ist. — Wann werden doch endlich einmal Geographen und Geographienschreiber, und sogenannte Statistiker aushören, die Größe der Städte und Seen zc. nach dem blaßen Umfang anzugeben! — Wenn ich sagte: zwischen Götting en und Dresden liegt eine Strede des fruchtbarsten, gesundesten Landes von mehr als 60 deutschen Weilen im Umfang, gänzlich unbedaut; und was die Sache noch unverzeihlicher macht, so ist hart dabei Alles mit Wiesen, Kornseldern und Wäldern bepflanzt: ist das nicht schändlich? so würden zehn Statistiker gegen einen nachrusen: das ist schändlich. Ein Geometer würde fragen: ist das nicht vielleicht ein Fußsteig?

faffere weiter: "Ale wir an bas Land fliegen, faben wir in einiger Entfernung eine Menge Indianer, und hielten es fur gut, unfere Schiffsladung, auf ben Kall, bag wir jum Taufchanbel Belegenheit batten, in Ordnung gu bringen, und uns bereit gu balten, bag wir fie nach geenbigtem Gefchafte wieber einschiffen Rachbem Alles in geborige Sicherheit gebracht mar, begab ich mich zu ben Wilben, beren Anzahl ich auf bunbert und fanfgig fcate; bie meiften waren von bem Stamme ber Tichippewebs (Chippeways), und die übrigen von der Ration ber Baffen. Gie gaben mir Rifde, trodnes Rleifd und Relle, wofür fie bon mir fleine Gegengefchente erhielten. Anführer, Matichi Quewifch, hielt eine Berfammlung, und ale er fant, bag ich ihre Sprache berftant "), folug er mir vor, mich als Bruber unter ihre Rrieger aufnehmen gu laffen. 3d batte awar bie Ceremonie noch nicht ausgeftanben, wußte aber mobl, mas babei borging, weil mir bon verfchiebenen Raufleuten gefagt worben mar, was fur Schmerzen fie babei batten leiben muffen, ob man gleich außerorbentlich gnabig mit ihnen umgegangen mare. Aber beffen ungeachtet befchloß ich,

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer, ein americanischer Pelghandler und Dolsmetscher, hatte fich bamals icon neun Jahre unter biefen freien Menschen, ohne scalpirt ober geschunden worden zu sein, aufgehalten, welches, so wie biefe gange Geschichte, ein Beweis von feiner nicht gemeinen Alugbeit und Schlaubeit ift.

Unm. bes Berfaffers.

mich biefer Operation ju unterwerfen, bamit fie nicht meine Beigerung ber Furcht jufdrieben, und ich mich in ber Achtung berer berabfette, bon benen ich große Bortbeile ermartete. -Die Ceremonie: ber Aufnahme ift folgenbe: Man bereitet ein Dabl von Sunsfleifd, in Barentalg gefotten, mit Beibelbeeren, wobei jeber tapfer julangen muß. Rach geenbigter Dablgeit wirb ber Rriegsgefang in folgenben Worten gefungen: "Berr bes Bebens ! fteb uns wohl an. Bir nehmen einen Bruber Rrieger unter une auf, ber mit Berftand begabt ju fein fcheint, Starte im Mrm bat, und feinen Leib nicht bor bem Reinbe aurudaiebt." Wenn ber Aufgunehmenbe nach bem Kriegsgefange fein Beichen von Kurcht bliden lagt, fo wird er mit Achtung und Ehrfurcht betrachtet; benn biefe Bilben balten Berghaftia. teit nicht nur fur nothwenbig, fonbern auch fur bie bochfte Em-Rachber lagt man ibn fic auf ein Biberfleib feben, pfebluna. reicht ibm eine Rriegspfeife jum Rauchen, Die ber Reibe nach an jeden Rrieger tommt, und wirft ihm einen Bampum : Gurtel über ben Bals."

"Das Kalumet, ober bie indianische Pfeise, die weit größer ift, als die, woraus die Indianer gewöhnlich rauchen, wird von Marmor, Stein (?) ober Thon verfertigt, und ift nach der Sitte der Nation, roth, weiß, ober schwarz, die rothen aber werben am meisten geschätt. Das Rohr ift aus startem Holze gemacht, ungefähr fünstehalb Fuß lang, mit Federn von allerlei Farben verziert, und mit vielen Flechten von Weiber- haar in verschiebenen Gestalten durchwebt. Der Kopf ist schön

polirt, und es find zwei Flügel baran befestigt, die ihm bas Unsehen eines Mercursiabes geben. Dieses Kalumet ift bas Symbol ves Friedens, und die Wilden halten es hoch in Ehren, daß die Berlegung eines Bergleichs, wobei man es gebraucht hat, ihrer Meinung nach die unglücklichken Folgen nach sich ziehen würde."

"Das Wampum ift von verschiebenen Farben; schwarzes und weißes aber wird am häusigsten gebraucht. Das erftere wird aus einer Art Benusmuschel (Venus mercenaria Lina.), das andere aus Miesmuscheln ) gemacht; beibe werben in Gestalt von länglichen Corallen verarbeitet und gebohrt, um auf lederne Riemen gereihet und zu Gurteln gebraucht zu werden.

"Diefe Gurtel bienen zu verschiebenen 3meden. Bei einer Bersammlung werben fie mit ben gehaltenen Reben ausgegeben, und bie Bahl ber Reihen hat ihre eigene Bebeutung. Gie find bie Urkunben ihrer Berträge. Wirb ein Gurtel von Wampum zurudgeschickt, so ift es ein Beichen, bag man z. B. ben Bergleich nicht annimmt, wobei er gegeben worben ift."

"Wenn nun bie Pfeife rund umgegangen ift, fo wird bon feche langen, in ben Grund gestedten und oben zugespitten Stangen eine Schweißbutte errichtet, bie man mit hauten und Deden belegt, um bie Luft abzuhalten, und bie nur brei Persfonen faffen kann. Der Canbibat wird nadt ausgezogen "),

<sup>&</sup>quot;) Mytilus Linn. margaritifer, Perlenmuttermufchel.

<sup>\*\*)</sup> Diefes geschah am linten Ufer bes Rheins erft nachbem bie Leute bereits aufgenommen maren. Anm, bes Bfs.

und geht mit zwei Oberhäuptern in die Dutte; man bringt zwei glühend gemachte Steine herein, und wirft fie auf die Erbe; alsbann wird Waffer in einer großen Schale hereingebracht, und mit Bederzweigen auf die Steine gesprist. Dadutch kommt die in ber Butte befindliche Person in starten Schweiß, und es öffnet ihr die Paut, um fie für ben andern Theil der Ceremonie empfänglich zu machen.

"Wenn der Schweiß aufs Sochfte gestiegen ist, so verläßt ber Aufzunehmende das Daus, und springt ins Wasser. Indem er heraus kommt, wirft man ihm eine Decke über, und trägt ihn in die Hütte des Oberhaupts, wo er folgende Operation ausstehen muß. Nachdem man ihn auf den Rücken gelegt hat, zeichnet das Oberhaupt mit einem in Wasser, worin Schiespulver ausgelöset ist, getauchten Stade die Figur, die er zu machen gedenkt; alsbann sticht er mit zehn, in Zinnober getunkten, in einer kleinen hölzernen Form besestigten, Nadeln die bezeichneten Theile, und wo die ftärkeren Umriffe zusammenlausen, rist er das Fleisch mit einem Flintenstein. Die leeren, ober nicht mit Roth bezeichneten Stellen werden mit Schiespulver eingerieben, welches die Abwechselungen von Roth und Blau hervorbringt, und die Wunden alsbann mit dem holzigen Theil des Zündschwamms ausgebrannt, damit sie nicht eitern."

"Diefe Operation geschieht nicht auf einmal, sondern bauert zwei bis brei Tage. Alle Morgen werben bie Theile mit taltem Baffer gewaschen, worin ein Kraut, Ramens Podquisegan, eingeweicht ift, bas bem englischen Buchs gleicht, und bas bie

Inbianer mit ihrem Rauchtabad bermifchen, um ihm bie Scharfe au benehmen. Babrent ber Operation fingen fie Rriegelieber (ca ira?) und icutteln bazu unablaffig eine rundum mit fleinen Schellen behangene Rlapper, Ticheffaquon, um bas Dinfeln zu erftiden, welches folde Qualen nothwendig berbor bringen muffen. Dach bollbrachter Cetemonie betommt ber Reuaufgenommene einen Ramen; mir warb ber Rame Umid. b.i. Biber, gegeben. Go warb alfo unfer Dolmetider unb Delabanbler, nachbem er fein eignes Biberfell fcbier barüber zugesett batte, Citoyen de la République du pays plat. Es ging ihm fehr übel, und er mar am Enbe berglich frob, wie er fein liebes England wieber fab, mo nicht alle Leute gurften . find. Ob er etwas Mehreres babin mitgebracht babe, als rothe und bimmelblaue Streifen auf bem Leibe, wird awar nicht beutlich gefagt, es erhellt aber aus ben übrigen Umftanben binlänglich, daß es außer feinem neuen Damen und Burgerrecht nicht viel mag gemefen fein.

### Nachricht von einer Wallrathfabrik.

(Sötting. Safdenfalenber 1794. G. 125-134.)

Der Waltrath (Sperma Ceti, Blanc de Baleine) ist bekanntlich eine weiße, settige, brüchige Masse von talgartigem Geruch, die in dem Kopse des Pottsisches (Physeter macrocephalus) gesunden wird. Sie liegt zwischen der weichen und harten Haut des Gehirns sowohl, als des Rückenmarks, dieses Fisches in solcher Menge, daß man mit dem von einem einzigen Thiere gesammelten oft mehrere Tonnen ansüllen kann. Er wird in der Heilkunst verschiedeutlich, sowohl innerlich in verschiedener Form, als auch äußerlich in Pstastern gebraucht. Barzüglich aber dient er als Zusah zum Wachs bei den Lichtern, die dadurch eine sehr schwie Weiße erhalten, nicht so brüchigsten auch rathsamer brennen. Freilich ist sehr begreistich, daß, so lange man diese Waterie nur allein aus den Köpsen der Pottsische nehmen kann, sie nie sehr gemein, und bergleichen

Lichter nie febr wohlfeil werben tonnen. Defto angenehmer wird alfo unfern Lefern bie Radricht fein, Die uns bon einem Freunde mitgetheilt worden ift, bag man biefe Materie in Engfand nunmehr aus bem Fleische ber Thiere burch Runft gu berfertigen miffe, und bag ein gewiffer Doctor, beffen Rame nicht genau angegeben werben tonnte, bereits ein Patent über biefe Erfindung genommen habe, und Ballrathlichter wohlfeilet als Bachelichter liefern werbe. Da bie Sache ihre Richtigfeit bat, bas Berfahren aber wenigstens eine Beit lang ein Gebeimnis bleiben wirb, fo wollen wir unfern Lefern ein Paar Gefdichten mittheilen, bie bermuthlich bie Beranlaffung ju ber Entbedung gemefen finb, und alfo auch manden thatigen ganbemann bon uns ebenfalls barauf leiten konnen. Überbieß gibt bie erftere einen fleinen Beitrag gur Gefchichte unfere Leibes nach bem Tobe ab, und bat fonft noch fo viel Lebrreiches für ben Phyfiter, bag fie icon allein begwegen eine Stelle bier verbient. Bir entlebnen bie Ergablung auszugsweife aus frn. v. Crells demifden Annalen, von 1792, 12ten St. S. 522 u. f. w., wo fie fich aus ben Annales de Chimie T. V. p. 154. überfest befinbet. Der Muffat felbft ift von Brn. Rourcron ?:

Bei ber Gelegenheit, baf bie Arzte für bie Gefunbheit ber Graber auf bem Rirchhofe ber unschuldigen Rinber (des

<sup>&</sup>quot;) Antoine François Fourcrop, geb. ju Paris 1755, geft. 1809. Giner ber erften neuen franz. Chemifer. Franzöfifcher Staatsrath, Reichsgraf, Mitglieb bes Nationalinftituts ic.

innocens) ju Daris maden follten, entbedten fie eine gange Reibe neuer Thatfachen, bie ben Beobachter ber thierifchen Datur in Erftaumen feben mußten, weil fie feit fo vielen verflof. fenen Sabrbunberten noch nicht mabrgenommen finb. glaubte namlich, baf binnen fechs Jahren, alle Leichname gange lich in Bermefung gingen, und man batte nicht ben minbeften Brund au vermuthen, bas in einer Beit von viergia Sabren. biefer gangliden Berfterung irgent Etwas entgangen fein tonnte. Roch weniger abnbete man bie Urt ber Beranberung, welche ein Boben, ber feit febr langer Beit gleichfam mit thierifchen Ausbunftungen gefättigt mar, auf frifche Leichen bervorbringen tonne. Dan fand bie Leichen in breierlei Form. Bon einigen bie blogen Gerippe und Anoden, wie biefes gewöhnlich ber Hall ift, wenn Rorper einzeln in eine feuchte Erbe gefcharrt werben, bie öftere wieber umgegraben wirb. Bei ber zweiten Gattung ber einzeln Begrabenen fanb man bie weichen Theile, amifden ber Saut und ben Knochen, vertrodnet und hart wie bei Dumien. Die britte und mertwurdigfte, von welcher bier eigentlich bie Rebe fein wirb, batte eine Art von Bermanblung erlitten. Sie fant fich in ben Grabern von breifig guß Tiefe und zwanzig ine Bevierte, worin man, fo bicht ale moglich neben einander, ber armen Leute Garge (aus Brettern von ungefähr einen balb Boll Dide) feste und wo in jebe Gruft 1500 Sierauf bebedte man bie lette Schicht mit Leiden tamen. etwa einem Buß Erbe, und grub in einiger Entfernung gleich wieber eine neue Gruft: eine folde Gruft blieb ungefabr brei

Sabre offen ebe fie angefüllt murbe "). Gemeiniglich gefcab es nicht unter funfgebn, und nicht über breißig Sabre, bag an bemfelben Orte wieber eine neue Gruft gemacht wurde. - In einer bergleichen feit funfgebn Babr verfcloffenen, fanben bie herren Rourcrop und Thouret ") bie Garge noch gang aut erhalten, nur wo fie über einander fteben (vermutblich wo fle oben und unten einander berührten, nicht an ben Geiten). etwas angegangen: bas Sols war fast überall noch gefund, nur gelb gefarbt. Rach aufgebobenen Dedeln von mehreren Gargen fanben fie bie Leichen auf bem Ruden liegenb; unb fo platt und jufammengebrudt, als wenn fie einen farten Drud ausgeftanben batten. Das leinene Beug, mas fie umgab, mar an ben Leichen gleichsam anklebend, und ungeachtet ber icheinbat erhaltenen Form ber Theile, fant man batunter nur unformliche Daffen von einer weichen, biegfamen, weifgrauen Daterie, welche die Knochen von allen Seiten umgab, fie hatte feine Festigteit und gerbrach bei einer etwas barten Berührung und

<sup>\*)</sup> Im Borbeigehen eine ganz artige Probe von den so oft gerühmten Polizeianstalten in dem damals noch behosten Frankreich (Gallia braccata). Anm. des Berfassers.

<sup>\*\*)</sup> Michael Augustin Thouret, geb. 1748 zu Pont-l'Eveque gest. 1810. Mitglieb ber ?. Gesellschaft ber Medicin, ber Assemblée constituante, bes Tribunals und ber constituirenben Bersammlung. Bruber bes Jacob Wilh. Thouret, geb. 1746. enthauptet 1794, eines ber berühmtesten Mitglieder ber Assemblée constituante.

batte felbit bie Einbrude ber Leinwand angenommen. Gie gab bem Drud ber Ringer nach, und erweichte fich, wenn man fie . etwas rieb. Die Leichen rochen nicht febr wibrig, und bie Dobtenaraber tannten biefe Materie, bie fie gang treffenb Rett nannten, recht mobl, und berührten fie ohne Biberwillen. Sie fagten, bei einzelnen Rorvern fanben fie biefes Rett nie, fonbern nur in ben gemeinschaftlichen Gruben. Richt bei allen Leichen war ber Uebergang in biefes fette Befen gleich weit gebieben, in einigen fand man noch tenntliche Stude von Rusteln. Bei benen, wo biefe Umwandlung vollkommen war, waren bie Doffen, welche bie Anochen bebedten, burchaus von berfelben Urt fettiger Materie. Die Banber und Alechien waren nicht mebr borbanden ; Die Anochen . Gelente waren ohne Berbinbung, und jene ihrer eigenen Schwere überlaffen; bie geringfte Bewalt trennte fie; beshalb pflegten auch bie Tobtengraber bie Leichen, welche bie Betren nach Saufe gefcofft baben wollten, über einander mit Leichtigkeit vom Ropf bis jum Ruge jufammen ju In folden Leiden findet fic bie Soble bes Unterleibes micht mehr. Geine Deden und Dusteln find in Rett verwam belt, und liegen auf bem Rudgrath. Der Bauch ift gang platt und meiftentheils ohne Spur von Gingeweiben. Man fanb weber Lunge noch Berg, fatt beffen einige Rlumpen bon ber weißen Materie, fo wie guweilen auch bergleichen in ber Ges gend ber Dilg und ber Leber. Die Brufte maren in eine febr weiße und gleichformige Rettmaffe verwandelt, eben biefe Daffe umgab auch die Ropfe, bie Ohren waren verwandelt, ja felbft

bas Haupthaar, boch fanb sich auch immer welches noch unverändert. Merkwürdig ift, daß beim Gehirn die Berwandlung nie sehlte. Die Masse hatte, wie man sich leicht vorstellen kann, nicht bei allen einerlei Conststenz, welches wohl von der Beit abhängt. Bei den älteren hatte sie, zumal in trocknem Erdrich, das Ansehen von Wachs und war halb durchsichtig. Doch dieses mag für uns genug sein, weiteren Unterricht wird man in dem Aussasse selbst, am angesührten Ort sinden, der überhaupt noch herrliche Beiträge zu einer Geschichte des Leibes nach dem Tode enthält, nämlich derer, die der mütterlichen Erde auf die gewöhnliche Weise wieder zugezählt werden. Denn von solchen, die in kostderen Gesähen in Kellern, und denen, die an hänsenen Schnüren an der Lust getrocknet werden, ist die Rede nicht.

Die zweite Geschichte, die wahrscheinlich die nächste Beranlassung zu der Entdedung war, nehmen wir aus dem neuesten
Bande der philosophical Transactions, für das Jahr 1792,
P. II. S. 197. Ein gewisser Gr. Sneyd übersandte der Ionbonschen königl. Societät ein Stück von einem Bagel, wahrscheinlich einer Ente oder jungen Gans, die man in einem Fischteich, da wo ein kleiner Bach in denselben fällt, unten
auf dem Schlamme liegend gefunden hatte. Sie war ebenfalls
in eine settige Materie verwandelt, die dem Walkrath sehr glich,
nach der Schmelzung eine noch stärkere Consistenz bekam, und
dem Wachse ähnlich wurde. Da Gerr S. nie etwas von einer
besondern Eigenschaft jenes Wassers gehört hat, so hält er sur wahrscheinlich, daß die Beränderung des Körpers unten im Morast vorgegangen sei, und der Bach ihn nach der Hand herausgespühlt und nach dem Teiche geführt habe. Dieses wären nun diese merkwürdigen Erscheinungen und das Resultat eines chemischen Naturprozesses, Musteln, Gehirn u. s. w. von Thieren in Fett zu verwandeln, dem es, sollte man denken, nicht gar schwer sein könnte, auf die Spur zu kommen. In einer Note, die dem Aussah des Herrn Four crop beigefügt ist, wird gesagt, Hr. Thouret habe zwei Jahre hindurch mit unermüdetem Eiser seine Ausmerksamkeit auf alle Umstände bei diesem Ausgraben gewandt, und werde ein besonderes Werk darüber schreiben. Ob dieses Werk wirklich erschienen sei, ist uns nicht bekannt; genug daß es dem Engländer geglückt ist, durch Kunst biese Operation der Natur nachzumachen.

#### Ginige Betrachtungen über vorstehenden Auffat, nebst einem Eraum.

(Götting. Safchentalenber 1794. G. 134-145.)

Belder Naturforfder batte ebemals nur mutbmaben fonnen, bag ein Saufen von 1500 vergrabenen menfdlichen Rice pern fich in breißig Jahren in Wett verwandeln murbe? fest, es maren biefer Rorper, wie etwa ber Baume in einem Balb, eine ober mehrere Dillionen gewefen, und bie Knochen maren mit ber Beit ebenfalls verfcmunben, mas murbe nicht über ein folches Ballrath-Flöh geschrieben und gezankt wor-Bir feben alfo auch aus biefem uns fo nabe lieben sein! genden Beifpiele wieder, bag bie unorganifche Ratur ihre demifden Prozesse bat, bie wir nicht kennen, und wie viele mag es biefer nicht in ber Tiefe gegeben baben, wo nicht allein bie Ingredienzen in ungeheuren Daffen, langfam, und welches wohl ein hauptumftand ift, entfernt von atmofpharifder Luft, in gang anberen Debiis behandelt werben ? Unfere Chemie bangt ab von ber Schicht ber Dunftlugel, worin wir leben,

ibrem Drud und ibrer Qualitat. Ihre Beftanbtbeile fomobl. als die ber Materien, bie fie aufnimmt, vorzuglich bes Baffers, mifchen fich in Alles. Bir fonnen, ohne bie uns umgebenbe Buft au gerfeben , feine große Sibe berverbringen , biefes gibt unfern Prozeffen bon ber Seite eine febr große Guformigfeit und Befdranttheit. Da aber Site gang inbevenbent von reiner Luft, ja von aller Buft ift; fo lagt fich leicht ermeffen, bag ba, wo fie einen febr boben Grab, obne biefe Berfebung ber Rorper burd guft, erreicht, bie Probucte berfelben gang verichieben fein muffen bon benen in unferer Schicht, mo fogleich Brand entfteht. Bas bie Bullane auswerfen, braucht in ber Tiefe nicht zu brennen, und brennt auch ba bermutblich nicht. Dan bebente ferner bie Gewalt ber Dampfe, nicht blog bes Buffere, fonbern anberer Aluffigfeiten u. f. m. in jenen tiefern Schichten, was fur Beranberungen konnen biefe nicht in ben Körpern in ihrer Nachbarfchaft bervorbringen! Bermuthlich war es auch blog ein Dunft, mas die Musteln in Fett vermanbelte! Sierbei erinnere man fic an bie Steintoblen-Alobe, an die Steinfalz-Alobe, an die Gange, und frage fic. pb es nicht Bermegenbeit ift. über jene Prozeffe, aus ber unferer Luft - und Dunfticbicht allein angemeffenen Chemie gu enticeiben. Und boch ift bier noch bei weiten nicht die Rebe von ber Spperchemie in organischen Rorpern; ich meine von ber Erzeugung bes Elfenbeins, bes Borns, bes Salgs, ber Butter und ber Seibe aus Begetabilien, und bes Sars ges, bes Laugenfalges, ber Beine und Gauren burch VI.

Begetabilien aus Luft und Baffer u. f. w. Diefes liegt freilich jenseit unfrer Laboratorien, aber wer will bie Grange angeben, wo fich unfere Chemie in jene verliert? Bu welcher gehort bie Die Beftanbtheile bes Turmalins ") bat man Bährung? auf ein haar angegeben, wenigstens glaubt man es; aber bat man Turmaline gemacht? 3ch muß gefteben, wenn ich alles biefes jufammennehme, und noch überdieß bedente, bag nun boch Manches in unfrer Rrufte gewiß uns eben fo organisch ausfieht, als einer Budermilbe bie Goweinsleber : Davier : und Rleifterflote, in benen fie wühlt, fo überfällt mich eine gewiffe Schuchternheit bei unfrer fogenannten Theorie ber Erbe und chemifchen Berlegung ber Rorper, von ber ich mich taum loszumachen im Stande bin. Alles bas ift aber nun feit einiger Beit febr viel. burch einen gang ärgerlichen Traum, verschlimmert worben, ben ich batte, und ben ich nun in moglichfter Rurge obne allen morgenlandifden Drunt in blober Werftagsprofe ergablen will: Gin Traum.

Mir war, als schwebte ich, weit über ber Erbe, einem verklärten Alten gegenüber, bessen Ansehen mich mit etwas viel höherem als blokem Respect erfüllte. Go oft ich meine Angen gegen ihn aufschlug, burchbrang mich ein unwiderstehliches Gefühl von Anbacht und Bertrauen, und ich war eben im

<sup>\*)</sup> Ebler Schorl, auch Afchenzieher genannt, aus Ceilon ic., ein Mineral, bas fich burch feine elettrifche Gigenichaft besonders auszeichnet.

Begriff, mich por ibm nieberguwerfen, ale er mich mit einer Stimme von unbeschreiblicher Sanfcheit anrebete. . Du liebft bie Unterfudume ber Ratur;" fagte er, "bier follft: bu Ctmas feben . bas bir mitblich Gein funn." Inbem er biefes fagte: überreichte er mir eine blaulich grune und bier und bo ins Guone friefenbe Angel; bie er moffden bem Beigefunger unb Damment bielt. Gie febien mir etwa einen Boll im Durchmoffer m baben. "Dinum biefes Minterell," fubr er fort, "prufe es, und fage mir . mas. bu gefunden, buft. Du finbeft ba binter bir: Alles ; was, aut folden Untersuchungen nothig ift ,: in bochter Bollommenbeit; ich will mich nun entfernen, bin aber gu rechter Beit wieber bei bir. Alle ich mich umfeb . erblicte ich einen foronen Saal mit. Bertreugen aller Urt, ber mir im Traum nicht fo frente fchien, ale nachber beim Ermachen. Es war mir. als mare ich ofter ba gewesen, und ich fant, was ich nothig batte, fo leicht, als batte ich Miles felbft vorber bingelegt. Ich befat, befühlte und beroch wunmehr bie Rugel, ich fcattelte und behorchte fie, wie einen Ablerftein "); ich brachte fie an bie Bunge; ich wifchte ben Staub und eine Art bon taum mertlichem Beidlag mit einem reinen Tude ab, erwarme fie und rieb fie auf Gleftrieitat am Modarmel; ich probirte fie gegen ben Stabl, bas Glas, und ben Dagneten, und bes

<sup>&</sup>quot;) Ein Ehoneifenftein, auch Gifeinniere, Rlapperftein genannt, nitt eingefchloffenen und baber flappernben Studden und Rornern.

Begetabilien aus Luft und Baffer u. f. w. Diefes liegt freilich jenseit unfrer Laboratorien, aber mer will bie Grange angeben, wo fich unfere Chemie in jene verliert? Bu welcher gebort bie Die Beftanbtheile bes Turmalins ") bat man Bährung? auf ein Daar angegeben, wenigstens glaubt man es; aber bat man Turmaline gemacht? 36 muß gefteben, wenn ich alles diefes zusammennehme, und noch überdieß bedenke, bag nun boch Manches in unfrer Rrufte gewiß uns eben fo organisch ausfieht. als einer Buchermilbe bie Goweinsleber : Papier : und Rleifterflobe, in benen fie wühlt, fo überfällt mich eine gewille Schich. ternheit bei unfrer fogenannten Theorie ber Erbe und demifden Berlegung ber Rorper, von ber ich mich taum loszumachen im Stande bin. Alles bas ift aber nun feit einiger Beit febr viel, durch einen gang ärgerlichen Traum, verschlimmert worben . Den ich batte, und ben ich nun in moglichfter Rurge obne allen morgenlandifden Prunt in blober Berttageprofe ergablen will:

Gin Eraum.

Mir mar, als fowebte ich, weit über ber Erbe, einem berflarten Alten gegenüber, beffen Anfeben mich mit etwas viel Soberem als blogen Refpect erfüllte. Go oft ich meine Angen gegen ibn auffchlug, burchbrang mich ein unwiderftebliches Gefühl von Andacht und Bertrauen, und ich mar eben im

<sup>\*)</sup> Ebler Schorl, auch Afchengieber genannt, aus Ceilon 2c., ein Mineral, bas fich burch feine elettrifche Gigenfcaft befonders auszeichnet.

Begriff. mich por ibm nieberguwerfen, ale er mich mit einer Stimme ben unbeschreiblicher Ganfcheit unrebete. . "Du liebft bie Unterfudumg ber Ratur " fagte er, "bier fallft bu Etmas feben ... bas : bir mit lich Gein: funn." : Inbem er bitfes fagte; überteichte vor mir eine blaulich grune und bier und ba ine Grone, friefende Angel. bie er evifden bem Beigefunger und Dammest bieft. Gie febien mir etwa einen Boll im Durchmeller m baben. . " Minun biefes Dinieral ." fubr er fort, "prufe es, und fage mir, mas, bu gefunden, haft. Du finbeft ba binter bir: Alles : mas, at foldere Untersuchungen nöthig ift .: in hochter Bollommenbeits ich will mich nun entfernen, bin aber gu rechter Beit wieber bei bir. 216 ich mich umfab. erbliete ich einen fdebnen Saal mit Berfreugen aller Urt, ber mir im Ernum nicht fo frente fcbien, ale nachher beim Ermachen. Ge war mir. als mare ich ofter ba gewesen, und ich fant, was ich nothig batte, fo leicht, als batte ich alles felbft vorber bingebegt. Ich befah, befühlte und beroch nunmehr bie Rugel, ich fcattelte und behorchte fie, wie einen Ablerftein "); ich brachte fie an bie Bunge; ich wifchte ben Staub und eine Art bon taum merblichem Beidlag mit einem reinen Tude ab, erwarme fie und rieb fie auf Glettriettat am Modarmel; ich probiete fie gegen ben Stabl, bas Glas, und ben Dagneten, und be-

<sup>&</sup>quot;) Ein Thoneisenstein, auch Gifenniere, Rlapperfiein genannt, mit eingefchloffenen und baber flappernben Stüdchen und Rornern.

frimmte ibr fpecif. Gewicht, bas ich, wo ich mich recht erinnere: amifchen vier und funf fand. Alle biefe Droben fielen fo aus. bag ich wohl fab, daß bas Mineral nicht fonberlich viel werth mar, auch erinnerte ich mich, bag ich in meiner Rintbeit; von bergleichen Rugeln, ober boch nicht febr berfcbiebenen, brei für einen Rreuger auf ber Frantfurter Meffe gefauft Indes foritt ich boch nun ju bet chemifchen Prufund. und bestimmte die Bestandtbeile in Sunberttbeilen bes Much bier ergab fich nichts Sonberliches. 3ch fant etwas Thonerbe; ungeführ eben fo viel Ralferbe, aber ungleich mehr Riefelerbe, endlich zeigte fich: noch Gifen und etwas Roch: falg und ein unbefannter Stoff, wenigstens einer, ber gwar mande Gigenschaften ber befannten batte. bafür aber mieber eigene. Es that mir Lib, bag ich ben Ramen meines Alten nicht wußte, ich batte ibn fonft gern biefer Erbe beigelegt; um ihm auf meinem Bettelchen ein Compliment zu machen. Ubrigens muß ich febr genau bei meinen Unterfuchangen verfahren fein, benn als ich Alles gufammen abbirte, mas ich gefunden batte, fo machte es genau hundert. Go eben batte ich: ben lebten Strich in meiner Rechnung gemacht, als ber Alte bor mich bintrat. Er nahm bas Papier und las es mit einem fanften Lächeln, bas taum ju bemerten mar; bierauf mandte er fich mit einem Blid voll himmlifcher Gute, mit Ernft gemifcht, gegen mich, und fragte, "meißt bu mobl, Sterblicher, mas bas mar, was bu ba gepruft baft?" Der gange Ton und Anftand, womit er biefes fprach, verfundigte nunmebr benitich ben überirbifchen. "Rein! Unfterblicher," rief ich, inbem ich mich vor ihm nieberwarf, "ich weiß es nicht." Denn auf mein Bettelchen wollte ich mich nun nicht mehr berufen.

- Der Geift. So wiffe, es war, nach einem verjungten Mafftabe, nichts Geringeres als bie gange Erbe.
- 3ch. Die Erbe? Ewiger, großer Gott! und bas Weltmeer mit allen feinen Bewochnern, wo find benn bie?
- Er. Dort hangen fie in beiner Gerbiette, bie haft bu weggewischt.
- 36. Acht und bas Luftmeer und alle bie herrlichteit bes feften Sanbes!
- bestillirtem Baffer fiben geblieben fein, und mit deiner Herrichtete bes festen Landes? Wie kannft bu fo fragen? Das ift unfühlbarer Staub; ba an beinem Rockarmel hangt welcher.
- 3ch. Aber ich fant ja nicht eine Spur bon Gilber und Gold, bas ben Erblieis lenkt!
- Er, Schlimm genug. Ich seine ich muß dir helsen. Wife: mit beikem Feuerkahl haft du die ganze Schweiz und Savoyen, und den schwiken Theil von Sicilen herunter gehauen, und von Africa einen ganzen Strich von muhr als 1000 Quadratmellen, vom mittelländischen Meer die an den Tafelberg, völlig rumirt und umgewendet. Und dort auf jener Glasscheide o! fo eben sind sie herunter gestogen lagen die Cordilleren, und was die vorhin beim Glasschweiden ins Auge sprang, war der Chimborasso.

36 verftand und fdwieg. Aber neun Behntbeile meines noch übrigen Lebens batte ich barum gegeben, wenn ich meine chemifch gerftorte Grbe wieber gehabt batte. Allein um eitie anbere bitten, einer folden Stirne gegenüber, bas tonnte ich nicht. Se weifer und gutiger ber Beber mar, befto fcbmefer wird es bem Armen von Gefühl ibn gum zweiten Dal um eine Gabe angufprechen, fobalb fic ber Gebante in ibm reat. er habe von ber erften vielleicht nicht ben beften Bebrauch ge-Aber eine neue Bitte, bachte ich, vergibt bir mobil macht. biefes vertfarte Batergeficht: "D!" rief ich aus, "großes, unfterbliches Befen, mas bu auch bift, ich weiß, bu tannft es. vergrößere mir ein Senftorn bis jur Dide ber gangen Erbe, und erlaube mir bie Berge und Rtobe barauf ju unterfuchen, bis jur Entwidelung bes Reims, blog ber Revolutionen megen. "Bas murbe bir bas belfen ?" war die Antwort. "In beinem Planeten boft bu ja fcom ein Roruden für bich gur Dide ber Erbe bergrößert. Da prufe. Bor beiner Ummanblung fommift bu nicht auf. bie anbere Seite bes Borbangs, Die bu fuchft, weber auf biefem, nach einem anbern Rornchen ber Schöpfung. Sier nimm biefen Beutel, prufe mas barin ift. und fage mir; mas bu gefunden baft." Beim Beageben fente er faft ichergent bingu: Derftebe mid recht, demifch prufe 26, mein Gobn; ich bleibe biefes Dal lauger aus." - Bie frob mar ich, ale ich wieber mas zu untersuchen botte, benn nun, bachte ich, will ich mich beffer in Acht nehmen. Gib Acht, fprach ich zu mir felbft, es wird glangen, und wenn es

glangt, fo ift es gewiß bie Sonne, ober fonft ein Rirftern. 218 ich ben Beutel aufzog, fant ich, gang wiber meine Erwartung, ein Buch in einem nicht glangenben einfachen Banbe. Die Sprache und Schrift beffelben maren feine ber befannten, und obgleich bie Buge mancher Beilen fluchtig angefeben, giemlich fo liegen, fo waren fie es, naber betrachtet, boch eben fo wenig ale bie verwickeltften. Alles was ich lefen tonnte, waren bie Borte auf bem Titelblatt: Diefes prufe, mein Sobn, aber chemisch, und fage mir, mas bu gefunben baft. 3ch tann nicht laugnen, ich fant mich etwas betroffen in meinem weitläuftigen Laboratorio. Bie ? fprach ich zu mir felbft., ich foll ben Inhalt eines Buche demifc untersuchen ? Der Inhalt eines Buche ift ja fein Ginn, und demifde Analyse mare bier Analyse von Lumpen und Druderfcmarge, Als ich einen Augenblid nachbachte, wurde es auf einmal belle in meinem Ropf, und mit bem Licht flieg unüberwindliche Schamrothe auf. D! rief ich lauter und lauter, ich verftebe, ich verftebe! Unfterbliches Befen, o vergib, vergib mir; ich faffe beinen gutigen Bermeis! Dant bem Ewigen, bağ ich ibn faffen tann! - 3ch mar unbefdreiblich bewegt, und barüber ermachte ich.

#### Auch ein paar Worte von Polen.

(Götting. Tafchenkalenber 1795. G. 109 - 114.)

Wer in biefem Kleinen Auffate die Borter: Conftitution, Revolution, Rebellion, Kofciusto"), Targowis \*"), Jacobiner und frangöfifches Gelb sucht, wird gewiß vergeblich suchen. Bielleicht sindet er aber hier und da einen kleinen Bug, der sich bei der Lecture von Blattern gebrauchen läßt, in denen jene Wörter vortommen. Es ist ein bloses Sittengemälde, das zwar nur wenig umfaßt, aber dennoch auf das Ganze schließen läßt, klein, aber von großer Wahrheit. Man ist zwar in Deutschland nicht bloß unter Be-

<sup>\*)</sup> Thabbaus Rosciuszto, geb. 1756, geft. 1817 gu Solothurn, in Folge eines Sturzes mit bem Pferbe. Sein Leichnam 1818 in Krafau beigefett.

<sup>\*\*)</sup> Polnische Stadt; bekannt burch ben Abschluß ber polnisichen Conföderation vom Jahre 1791, welche ben Untergang bes Königreichs mit beförderte.

lehrten, sondern felbst in den minder unterrichteten Classen von Menschen, von dem Borurtheil zurückgekommen, als gabe es in Polen Richts, als abliche Despoten, Kantschube, schmubtge Inden und Weichselzspfe. Allem wie es, tros der Bemühungen so vieler vortressichen Männer, noch hier und da unter diesem braven Bolke aussieht, werden die Leser aus diesem kleinen Beispiele beurtheilen können. Warum es aber so aussieht, ist eine Frage, die schwerlich Jemand, der kein Er-Jesust ist, mit Präcision wird beantworten können. Ob es je anders werden wird, ist noch schwerer zu entscheiden. Bielleicht benkt man an: diesen Schamm, wenn man einmal mit dem Pontintschen sertig sein wird.

Ich fah, fagt ber Bifchof Kofakvekt.") (1792 Coadjuter von Lithauen), ba, wo ich mich aufhielt, und felbst auf bem Wege, erschreckliche Figuren einherschleichen, welche die Pferbe scheu machten und mit Lumpen behangen waren, mannlichen und meiblichen Geschsechts. Die noch unmündigen Kinder lernten die Lebensart ihrer Altern — und zleichwohl war die Erbe fruchtbar und seit, welches mich augenscheinlich aberzougte, das es nur an Lehrenn sehle, welche den Fleiß beleben, Sittlichkeit pfianzen, und ihrem Rächften aus dem Stande der Ohnmacht helsen möchten. Den Pfarrer traf ich auf dem Kirchoste läumend und scheltend un. Er war ein untersehter, starker,

<sup>\*)</sup> G. Die bekannten Rachrichten von Polen im iften Theil. Unm. Des Berfaffers.

fcmarger [von Geficht nämlich] und rungeliger Dann, bem bie Mugenbraunen über bie Mugen bingen. In ber Sand bielt er einen Stod und fab mich taum mit halben Mugen an. wollte biefer donnernben Diene nicht entgegengeben, fonbert ging in die Rirche. [Rum bore man, was für ein driftfiches Bottesbaus biefes war ]. Reben ber Thure erblicte ich mehrere baldeifen, eiferne Schellen für Banbe und Bufe, und Ringe fur ben Leib angefchlagen, und an ber Thure felbft bingen zwei aus: biden. Geilen gufammen gebrebte Beitschen. [Mein Gott! mar benn niemand ba, bie Borte barüber zu fchreiben: Dein Jod ift fanft und meine Baft ift leicht!] Beim Gingange in bie Rirche lagen auf ber einen Seite allerhand unbefannte Gerathe, Borner auf ben Ropf gu fegen und ein großer Strobfrang fvermuthlich Schimpffcmud; für arme. Bilb. : unb Felbbiebe, benn bag fie bei Copulationen gebraucht worden waren, ift nicht wahrscheinlicht, in fleine Tucher gehüllte Gosen und bergleichen. anbern Seite mar eine große, mit einem farten Borbangefoloffe vermabrte, Sparbuchfe fvermuthlich ber Sausgoge bes ichmargen Mannes], und babei bas BBeibmaffer: Einige vierfdrotige, mit geborigen (Aufflarungs:) Drugeln ber febene Reele, batten beim Gingang in bie Rirche bie Bache. Bas mar bas? Rothige fie berein ju geben? ober nothige fie weggulaufen ?]. Der Gottesbienft [fo wie etwa ber Rirchbof eine Sanitatsanftalt ift] fing fich mit einem burchtzingenben Gefchrei auf bem Rirchhofe an [alfo mit Beulen und Bahn:

elappen]; ich ging geschwind herdor und sah den herrn Pfarter mit Chordemd und Stole belleidet, bas Areus in der Hand haltend, über einem auf die Erde gestreckten Unglücklichen stehen, welchen unter geistlichen Eunahnungen zwei Rerls mit zwet dicken [fetblichen] Bricken bidueten. [Wenn sosche Ermahnungen die von der Natur eigentlich zu ihrem Empfang bestimmte Stelle tressen, so wird wenigkens dem unanständigen Niedersitzen wichend bes Gottesdenstes daburch vorgebeugt]. Etch oder zehn wurden so nach der Beibe bingelegt. Aus dem geistlichen Unterricht seicht ersuhr ich die Ursachen, das dieses die Strafe dassit wäre; das

- 1) biefe Beute ju ihren hocheiten, Rinbtaufen umb Begtabniffen das Serrant bei Juben, als Feinden Chrifti, mit Botbeigehung ber Schonke (vos Freundes Chrifti) des herrn Pfarrers genommen hatten, wo es theurer und schlochter, und oben brein mit kleinerem Maaß geschenkt wurde, aber sonst ohne allen [kirchlichen] Matel war.
- 2) Daß fie fich bei Regern, . Juden und Ungläubigen vermiethet hatten; unb
- 3) baß fie bem ') Ruf bes herrn Pfarrers gur Bebauung ber [beiligen] Erbe feiner Acer [vermuthlich für bloge auf ben himmel gestellte Affignate], nicht wollten gebrauchen laffen.

Deutscher Landsmann, ber bu biefes liefeft, bebe beine Sanbe auf jum himmel und bante ibm, bag er bich in ein

<sup>\*)</sup> Daß fie fich auf ben (?).

Land geseht hat, wo es freikich auch halseisen gibt, aber bloß zu beiner Sicherheit, und Schellen, in die dich Riemand schmieden kann, als du selfst durch beine Thaten; segne das Land, wo kein Sterblicher die Macht hat, dich auf den Kirchhof hinzustrecken, als wiederum nur du durch deine Ausschweisungen, oder der Todtengräber, oder höchstens der Arzt; wo dir geistliche Ermahnung und Lehre aller Art überall frei und offen steht, und wo du dich zur leiblichen immer mit Muthwillen selbst drängen must, und endlich das Land, wo, wenn auch Kopfzierden ausgeseht werden, wie die, die da in der Kirche lagen, sie doch nie den armen Wildbied frönen, sondern nur den armseligen Iäger selbst, der nicht Mann genug war, oder nicht Kopf genug hatte, das Bischen Wildvert zu hüten, das in seinem häuslichen Park, zwischen Alsch und Bett, friedlich einherging.

## Das Luftbab.

(Götting. Taschenkalenber 1795. S. 115 - 126.)

In unferm Kafchenbuche von 1798 ") haben wir einige Rachricht vom Geebab gegeben, und nachher mit Bergnügen bemetkt, bas unfere Borschläge nicht ganz fruchtlos gewesen sind. Der himmiel gebe, bas es die Bäber selbst eben so wenig sein mögen, woran wohl nicht zu zweifeln ift. Wurden auch in einem Jahr nur zehn Krantheken damit abgewaschen, so wäre der Ruben schon sehr groß, zumal in dieser traurigen Beit, wo die Arzneien täglich theurer und die Krantheiten immer wohlseiler werden. Diesen Artikel wollen wir dem Luftbab wibmen, das vermuthlich die wenigsten unfrer Leser noch in dem Sichte werden betrachtet haben, in welchem es hier erischeinen wird.

Chemals babete man fich blog im Baffer, und febr viele Boller, namentlich bie gefunbeften, fennen bis biefe Stunde

<sup>\*)</sup> Sollte beißen 1793, S. oben G. 11.

noch teine andere Baber ale Gee: und Flugbaber. Satten fie auch icon einige barüber, fo baben fie boch bie Borter nicht bagu, und bas ift gerabe fo viel, ale batten fie gar Dichts. In ber Chriftenheit babet man fich jest in allen vier Clementen, und ba, wo man beren funfe gablt, obenbrein auch im . Erftens im Baffer; zweitens im Reuer, fo weit man es vertragen tann, babin geboren bie ruffichen Schweißtreibhaufer, und bie ben Alten icon bekannte Infolation\*) und Aprication \*\*), bas Sonnen, wenn man biefe nicht etwa lieber ein Lichtbab nennen will; brittens in der Luft, mobon wir fogleich reben werben; biertens in ber Erbe. Diefes Bab fomobl als bas Bort baju, ift eine Erfindung bes berühmten Dr. Grabam \*\*\*), des Erfindens bes himmlifden Bettes. Go toftbar fein bimmlifdes Bett mar, fo moblfeil ift fein Erbbad. Dan lagt ein Boch in bie Erba graben, fo tief. bag man barin bis an ben Sals fteben tann, und fellt fich nadend binein, lagt alebann wieber Erbe bingue werfen, und etwas feft anstampfen bis an ben Bale. nichts frei bleiben, als ben Ropf, felbft bie Urme nicht, beter man fich in ameifenreichen Gegenden bie Ameifen medeln laffen muß. Much bie Sunde muffen entfernt werben, weil biefe mande Röpfe leicht für Uderfteine balten möchten. Ce foll biefes Bab

<sup>\*)</sup> Bestrahlung, burch bie Sonne. 👵

<sup>\*\*)</sup> Aufenthalt im Connenfchein.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Th. 5. Seite 355. 356.

ein Mittel wiber febr viele Abel fein, fast fo wie bas Grab felbft, bas am Ente alle beilt, und Graham's beibe Erfinbungen, Erboab und bimmlifdes Bett, in fic bereint. Der gelehrte Erfinder bat auch eine Theorie babon gegeben ; fie tft aber etwas verwickelt, und erwartet noch ibre Befichtigung erft bon ber Erfahrung. Der Dr. felbft bat es einigemal ohne Schoben gebraucht; Unbere wollen es nicht rubmen. Es gebort alfo in ber Materia medica in bie veiche Claffe von Arenei. mitteln, bie gumeilen nicht fcaben. Runftens enblich bas Bab im fünften Clement, ich meine bas elettrifde. Siergu tonnte man noch ein fechstes rechnen, Desmers magnetifches Bab, und enblich blog ber Babl Sieben gu Liebe, bas Quedfiber. ober Mercurialbab. Diefes paft freilich nicht fo gang bierber. Wer inbeffen Philosophie ftubirt bat, wird mir diefe Ginfchaltung leicht vergeben, und blog ber Unftubirten wegen merte ich an, bag man es mit bem Berbaden bon Begriffen balt, wie mit bem Berbaden bon Bagren. Benn Alles in ber Rifte ift, mas eigentlich bineingebort, und es fclottert noch, fo ftedt man etwas Anberes bajwifchen.

Daß ben nackenden Körper gang, einer angenehm fuhlen oder auch felbst einer kalten Luft auf kurze Beit auszusehen, eben die Wirkung ungefähr thut, wie das kalte Bab, wenigstens die angenehme Wärme beim Ankleiden hervorbringt, wie ein mäßig gebrauchtes kaltes Bab, werden vermuthlich mehrere unferer Lefer aus der Erfahrung wiffen. In, bei der guten Wirkung bes kalten Babes selbst ift es ungewiß, wie viel bawon der Be-

rührung ber Buft augeschrieben werben muß, bie nun, nachbem ber Leib bon allen unmertlichen Unreinigkeiten, bie bie Ausbunftung gurudlast, gereinigt ift. befte naber an ben Rorper ans treten, und die befte Birtung in turger Beit berborbringen tann. Bermutblich ift auch die Sache von Arzten icon weiter unterfucht worden, als mir befannt ift. 36 führe bier nur an, bag Grantlin, beffen flüchtigfte Außerungen immer mit Refpeet gebort gu werden verbienen, ein großer Freund von bem Luftbab gemefen ift. Befondere verdient aber bier ermabnt ju werben bas, freilich fouberbare, Cabinetfludden bon einem Meniden, ich meine Burnes Bord Monboddo"), ein befanntlich fcwer gelehrter Mann. Der berühmte Schauspieler Roote nannte ibn eine elzevirfche \*\*) Ausgabe von Dr. Johnfon, vermuthlich weil fein Anblick weder an Rolog noch Bar, erinnert, wobon bas Rgliber bes erftern und die Sitten bes lettern leicht jebem ins Gebachtniß tommen mußten, ber bas Glud batte, ben Doctor ju feben, ober bas Unglud, ibm gu miberfprechen. Man weiß lei-

<sup>&</sup>quot;) Monbodo, Sarob Burnet Lord. Geb. 1714 zu Monbodo in Schottland; gest. 1799. Richter zu Edinburgh. Schrieb: On the origin and progress of Language. 1773—1792. 6 Voll. 8. Ancient metaphysic, on the science of the universals. 1779—1799. 6 Voll. 4.

<sup>\*\*)</sup> Elzevir ober Elzevier, bekanntlich eine berühmte Buchbruderfamilie, bie im 16ten und 17ten Jahrhundert in Golland (Leiden) blubte, und fich burch Feinheit und Bierlichkeit ihrer Typen auszeichnete.

ber freilich, bag Lord Monbobbo glaubt, bie Menfchen waren ebemale riefenmäßig und babei geschwänzt gemefen ; baß er fogat beswegen ben Beltumfeglern Untersuchungeplane vorgelegt bat, bie Sache aufs Reine ju bringen; bag er glaubt, er fpreche bas Griedifche völlig fo aus, wie man es ebemals zu Athen ausgesprochen habe; daß er fich mit Dl falbt, wie die Alten zc. Alles biefes tummert uns bier wenig, genug, er nimmt febr oft ein Luftbab, bas ift, er macht fich gang nadenb, in freier Luft, eine farte Bewegung, und glaubt, bag er es biefem Berfahren zu banten habe, bag er fich in feinem fiebenzigften Jahre noch fo jung fühlt, als in feinem breißigften. Auch bat man mir ergablt, bağ er bie Fraulein Burnet, feine Tochter, jumeilen nothigen foll, biefes Bab ju gebrauchen, welches wegen ber großen Durchfichtigkeit ber Luft und (ba man bei Tage baben muß), ber grogen Scharffichtigkeit ber im Stande ber Schuld Lebenben megen, immer eine bebenfliche Cur ift. Diefes Alles war langft bekannt, und man achtete nicht viel barauf. Run aber fängt boch bie Sache an ernftlicher zu werben, wenigstens ift fie nun babin gebracht, bag man bavon reben tann, ohne zu fürchten, durch gesuchte unnuge Grubelei die Burbe ber Naturlehre, ober burch muthwillig icheinende Borichlage bie Majeftat ber Sitt. famfeit und Unfdulb zu beleibigen.

Ein englischer Argt, Abernethy"), bat burch viele Ge-

<sup>\*)</sup> Surgical and physiological Essays by John Abernethy P. II. London 1793. Die Abhandlung felbst ift überschrieben: VI.

bulb erforbernde Berfuche gefunden, bag bas, mas in ber Luft, bie bie menichliche Saut berührt, theils burch Ubergang aus bem Rorper in biefelbe, theils burch Gintritt aus ibr in ben Rorper porgeht, große Abnlichkeit mit bem bekannten Gin = und Ausgthmungsprozeg burch bie Lungen habe. Reine, bephlogi= ftifirte Luft wird ungefähr eben fo baburch veranbert, als burch bas Gin : und Ausathmen. Da nun ber Lungenprozes bisber mit großer Babriceinlichfeit fur ben Sauptquell ber Barme marmblutiger Thiere gehalten murbe: fo folgt baraus, bag, wenn biefe Berfuche richtig find, ber Menich gleichsam über ben gangen Rorver eingthme, obne es ju wiffen, und alfo obne fein Buthun einen Buflug von Barme erhalte, ber ibm bieber fo unbekannt geblieben ift, ale es für ungablige Menfchen, noch bis jest, bie Ausleerungen find, bie an ber Oberflache vor-Erhalt aber ber Menfc Barme burch Ginathmen (fo wollen wir es nennen) über bie gange Saut: fo muß bie Rleidung nothwendig ein großes hinderniß fur biefen Prozes 3wifden Rell und Semb u. f. m. muß febr balb merben. eine Luft entfteben, bie fur ben Prozes nicht mehr taugt, und Die Erftidung muß ihren Unfang nehmen, wenigstens zwiichen Rell und Bemb. Geficht und Sanbe athmen inbeffen

On the nature of the matter perspired and absorbed from the skin. Unm. bes Berfassers.

John Abernethy, geb. ju Abernethy in Schottland, um 1763, geft. ju London 1831. Sunter's Schüler.

Ber weiß, ob nicht bei bem fconern und marnoch fort. mern Gefdlecht, die die Grenzen ber nadtheit an Armen und Bufen gumeilen etwas erweitert haben, ein buntles Borgefühl Diefer neuen Babrbeit zum Grunde lag. Ra wer weiß, ob nicht, mas, wo ich nicht irre, unfer vortrefflicher von Croneat ge: weiffagt bat, eben aus biefem bunteln Borgefühl von Abernetby's Theorie, ber tiefe Musichnitt am Bufen, und ber hobe Abichnitt am Unterrod fich enblich einander auf balbem Bege begegnen und jum blogen Reigenblatt unferer erften Eltern aufammenschmelgen werben. Go führt auch biefe Theorie, fo wie bie neueste Politit auf eine balbige Biebertebr bom paradiefifden Stand ber Unidulb und Gleichbeit. - Gin febr netter Schluß, ber unmittelbar aus Brn. Abernetby's Erfahrungen folgt, ift, bag, wenn es einen in Rleibern friert, es einen begwegen noch nicht gerabe auch nadent frieren muffe. Denn es fonnte uns ja blog besmegen in Rleibern frieren, weil ber Barmeerzeugungsprozeg nun über eine fo große Klache ber Saut gebemmt ift, bag freilich bie Rafe und bie Ringerspiten ben Berluft balb empfinben muffen. Bir berufen und bierbei auf bie Erfahrung. Man versuche es einmal und fleibe fich nadent in einem Bimmer aus, bas bis ju bem Grabe falt ift, baß man fich bie Bande reiben und ein fleines Feuer munichen möchte: fo wird man beutlich bemerken, bag bie unangenehme Empfindung von Ralte gar nicht junimmt, wenigstens gar nicht in bem Berbaltnig, in ber man es nach einer folden Entblögung erwarten follte. 3a ich möchte fast fagen, man fante fich warmer, wenigstens bebaglicher. Es mag nun bier Barme nach Abernetby's Borftellung erzeugt werben, ober bie talte Luft mag wirken wie talte Baber überhaupt, und in ber Saut fowohl als ben Gefäßen bie Spannung bervorbringen, Die ben Umlauf bes Blute begunftigt, und auf biefe Beife erwarmen. Sa es fann Beibes zugleich fattfinben, ober auch beibes einerlei fein, nur anbere gebacht. Genug, bag es im Gangen mabr ift. Es ideint alfo nichts weniger als verwerflich au fein, fich tagtäglich ober wenigftens zuweilen auf eine turge Beit nadenb ber Luft auszusegen. Doch ift es unfer ernftlicher Rath, ja babei einen Arat zu befragen .. ober menigstens, nach Dasgabe ber Beichaffenheit bes Rorvers, behutfam ju Bert ju geben, bamit nicht in unserm Comtoir Rlagen über Schnupfen, Babnweb und Erfaltungen einlaufen. Denn unfer fleines Safchenbuch möchte lieber Alles in ber Belt fein, nur tein: Jeder Mensch sein eigner Doctor, bas wohl im Grunde nichts Anberes fagt, als: Beber Denfc fein eigner Giftmifder. In wie fern burch orn. Dr. Fauft's \*) Borichlage gu Rinbertrachten, bie Sache eingeleitet werben konnte, ober wie weit fich feine Borfclage mit biefer Theorie vertragen, ober ob nicht von biefer Seite ber felbft feine Borfcblage eine anftanbigere Ginleitung

<sup>\*)</sup> Bernh. Chph. Fauft, geb. 1755 ju Rotenburg in Churheffen, geft. 1812, hofrath und Leibargt in Budeburg. Berühmt namentlich auch burch feinen Gefundheitetate- dismus, 1794.

hatten erhalten können, überlaffe ich bem fehr wurdigen und gewiß wohlmeinenben Manne felbst zur Entscheidung. Er hat sicherlich sehr viel Bahres gesagt, bas aber wenig Eindruck gemacht hat, weil der Hauptgesichtspunkt, wie mich dunkt, etwas unanständig gewählt ift. Es ware genug gewesen, nur einmal in einer einzigen Beile auf so etwas hinzuweisen; man hätte ihn boch verstanden. Hat es nicht überhaupt eine besondere Beschaffenheit mit unsrer jehigen Schriftstellerei, daß man über heimliche Sünden überall öffentlich schreiben kann, aber über öffentliche immer heimlich schreiben muß, wenn man nicht eingesteckt sein will?

So viel von bem Luftbab, bas freilich ben Rachtheil mit sich führt, bas man, um es zu gebrauchen, fast weiter Richts nöthig hat, als im Freien bas hemb einmal über bie Ohren zu ziehen. Alle die herrlichen Reisen nach fremden Gegenden fallen weg, und mit diesen auch die zu manchen Bweden so zuträg-lichen Trennungen der im himmel zusammengeschlossenen, ich meine die sogenannte Strohwittwenschaften. Die Arzte müßten denn etwa zeigen, daß zu einem ächten Lustbad eine reinere und daher höhere Lustschicht nothwendig gewählt werden müßte, und sonach, den Harz oder die Bergstraße oder die Schweiz in Borschlag bringen, wo dann freilich die Unternehmer Sorge tragen müßten, der Durchsichtigkeit und Scharssichtigkeit zu begegnen, von der wir oben geredet haben.

## Über Gewitterfurcht und Blitableitung.

(Muf Berlangen.)

(Götting. Safchenkalenber 1795. S. 127-144.)

Sett, ba ich biefes ichreibe (im Anfang bes August 1794), Beigen sich bei uns, so wie an mehreren Orten, Spuren ber Ruhr. Es follen, wie man fagt, schon sechs Menschen baran gestorben sein; bas wären also schon gerabe noch einmal so viel in wenigen Tagen, als ber Blig Menschen in unserer Stabt in mehr als einem halben Jahrhundert') getöbtet hat; und wie

<sup>&</sup>quot;) Die alteften Menichen erinnern fich blog biefer brei Falle, bie fich alle in ben letten feche und zwanzig Jahren ereignet haben. Die hiefige Chronit, bie fonft forgfältig von Ginichlagen fpricht, erwähnt nur eines einzigen Falles, ben man nicht einmal hierber rechnen tann, benn ber Blig traf nicht ben Berungludten selbst, fonbern er wurde von Steinen getöbtet, bie ber durch benfelben entzündete Pulbervorrath umherwarf.: Alfo hätte statt bes halben Jahrhunberts ein weit größerer Beitraum im Tert gesett werben konnen. Unm. bes Berfassers.

viele Menichen mag bie Rubr wohl in biefem balben Sabrbunbert getobtet baben ? Und boch ift man babei febr rubig. 3ch febe fogar, baf man nicht einmal fur bie wobifeilften Rubrableiter forgt. Dan gebt noch immer in ben bunnften Beftden einher, obgleich ber Bind fcon über bie Stoppeln weht; ja ich babe bemerkt, bag man noch bor wenigen Tagen bier und ba bei offenen Renftern ichlief, bie man bei Gewittern febr forgfältig bericolog; und boch bat man tein Beifviel, bag ber Blis je ju einem offenen Renfter bineingefahren mare, ba bingegen bie Rubr gar leicht in Die Schlaffammern folaat, wenn fie ein offenes Renfter finbet, gumal, wenn fie unberfebens, nach einem beißen Tage, mit einem tublen Regen und einem feuchten. Luftden antommt. - Ift bas nicht fonberbar ? Bie wurben fich wohl die Menfchen in biefen Tagen verhalten, wenn bie Rubr, wie ein bides, fomarges Gewolf, ober gar wie ein buntelgrunes, bergleichen Donnerwetter einmal Jemand gefeben baben wollte, am Borizont berauf, niebrig und langfam angegogen tame, bie Spigen ber Baume berührte, ben Sag in Dammerung bermanbelte, und nun bas bestimmte Schlachtopfer jebesmal mit einem Donnerschlag befiele, ber bie Baufer beben machte ? Bliben follte es nicht babei, bod um ben Solag angufunbigen, mußte etwa bie Dammerung einige Secunben bor bemfelben noch um einige Tintenftufen fcmarger merben. Зф glaube, bes Singens und Betens murbe fein Eube fein. Sa ich fürchte, felbft mander Beife (sapiens) mochte fich bon einem folden himmel etwas mehr als bloß beden laffen. Dag babei

bie töbtlichen Schläge fich noch besonders auszeichnen mußten, versteht sich. Wie da? Und doch schwebt jest ein solches Wete ter über unsern hauptern, nur ohne Donnerschläge und schwarzegrune Wolfen, die überhaupt gerade die Rebensache bei dem Dandel wären, und wir seten unsere Geschäfte ruhig fort. Run bebente man noch die Fieber:, Poden: und Schlagslußwetter, die immer umberziehen und einschlagen. — Doch wir überlassen diese Betrachtungen dem Leser, aus Furcht durch weiteres Ausmalen die Gattungen der Donnerwetter sur manche Mensichen zu vermehren, für die schon eine einzige zu viel ift. Nun zur Anwendung:

Alfo in Göttingen find in einem halben Sahrhundert und barüber nur brei Menschen vom Blige getöbtet worden, und bieses, welches ein Hauptumstand ist, nicht einmal in drei verschiedenen Schlägen, sondern in zweien"). Ferner, so weit die Erinnerung alter Menschen und die hiesige Chronik reicht, hat der Blig bier niemals gezündet, ausgenommen im Jahr 1555, zwischen Weihnachten und Neujahr, unsern damals viel höhern Jacobithurm, und dann einmal in einem Pulverthurm. Doch wurde nicht der Thurm gezündet, sondern das Pulver; also Wohnhäuser, so weit unsere Erfahrung reicht, eigentlich nie, und bennoch fürchtet man sich, wie ich höre, noch hier

<sup>\*)</sup> Bwei Personen tobtete ber Strahl am 16. Jul. 1768 auf einmal, und einen Dritten am 24. Jun. biefes Jahre (1794). Unm. Des Berfaffere,

und ba bei einem Donnerwetter wie bei einer Belagerung. 3ch bitte Gud, theuerfte Phantaftefranten, wenn es bonnert, einmal einen Augenblid nur an bas Bort Belagerung ju benten und Euch allenfalls an unfere braven ganbeleute, jum Beifviel in Menin"), ju erinnern, wo es überall bonnerte und bligte, überall einfolug, überall gunbete und überall tobtete, und bas in einer Biertelftunde mehr, als ber Blis bei une in 500 Rabren. Und bennoch fürchtet 3br Gud, bie Ihr bei ber herrichenben Ruhr gelaffen bleibt ? Alfo fo viel bermag eine finftere Bolle und ein Bifden Donner über Guch! D! ich fühle, bağ es faft kinbifc ift, felbft bei bem fomereften Donnerwetter, an bie leichtefte Belagerung gu erinnern, aber ich weiß auch, bag manche Menichen, bie fich por bem Tobe fürchten, es gar wohl vertragen konnen, bag man fie mit Rettungemitteln erflict. Jemand, ber fic aus Aurcht nicht entichließen tonnte, fich einen Babn ausziehen ju laffen, ging mit bobem Muthe an bas Bert, nachbem man ibn an bie Belaffenheit erinnert batte, womit Gofrates feiner großen Geele ben Rorper auszog. Wenne nur bilft. Jebermann ift Berr in feiner Beiftesokonomie, und wir wollen uns nicht barum be-

ÿ.

<sup>&</sup>quot;) Menin, kleine durch Bauban angelegte Festung in Belgien, an der Cyl. Berühmt durch den Ausfall, welchen die Hannoveraner am 30. April 1794, unter der oberen Anführung des Generals von hammerstein, machten, und wobei der damalige hannov. Artilleriehauptmann Scharnhorst sich namentlich auszeichnete.

fummern, warum es aut gebt, wenns nur aut gebt. M boch wohl manche große Belbenthat, in ber nachber ber Gefcichtschreiber auf ber Stube große Plane witterte, gethan morben, auf bag eine Opernfangerin ben Ramen bes Belben in ben Beitungen lefen moge. Go wird bie Belt reaiert, alfo marum nicht ein Berg, bas an ber Donnerfurcht (Brontophobie) erfrantet ?. Dan ichaffe Alles berbei, und bente fogar an feine braven Banbeleute in Denin. 3d weiß. bağ biefer Troft fo wirkfam gemefen ift, bag, mabrend ber Donner rollte, und ber Regen wie Bagel an bie Renfter folug, bet Patient babei felbst über seine eigene Furchtsamkeit zu lächeln anfing, bes Contrafts wegen. Er fühlte fich lächerlich und bei biefem Gefühl febr mobl. Birtlich ift es auch bie einzige Lage in ber Welt, worin fich allenfalls ein Mann von Chre mit Boblbebagen lächerlich finben lagt, wenn er bem eingebitbeten Tobesftreich, ben er anaftlich icon über fich ichweben fiebt, baburch entgeben tann, bag er fich bem wohlgemeinten Spotte eines gutmutbigen Freundes auf ein paar Minuten aussett. Beffer aber, man fvottet über fich felbft. 3ch rathe also noch einmal, beim Donnerwetter an Belagerung gu benten, bas gadeln über fich felbft wird fcmerlich ausbleiben. Co viel gegen unfere armen Phantafiefranken. Nun aber auch ein Bort für fie.

Bum Theil liegt freilich ber Grund von jener übermäßigen Furcht ba, wo noch fo mancher andere von unferm Glend liegt, in ber Erziehung. Sorch! ber liebe Gott gurnt, fagt

man Rinbern, wenn es bonnert, aber nicht Siebe! Er gurnt, wenn man ihre fleinen Mitbruber bei einer Dodenepibemie gu balben Dutenben an einem Tage zu Grabe tragt. Diefe traurige Borftellung wird bann ferner noch burch eine anbere febr alltägliche begunftigt, bag ber liebe Gott feinen Bobnfis unmittelbar über ben Bolten babe, fo wie biefe wieberum Unterftugung burd Dothologie erhalt, bie man immer noch (freilich mit Recht) neben bem Chriftenthum bertreibt. Siergu fommt bann unwanbelbare, menfchliche Ratur; bie unwiberftebliche Macht bes Rlanges über unfer ganges Wefen. Gelbft bie aefübllofeften Meniden werben burd ben Donner ber Baufen bei einem : Berr Gott bich loben wir, an einem Dantfeft. bem übrigens ibr Berg beipflichtet, ju Thranen bingeriffen : und Banbel's majeftatifches: Gib ibnen Bagelfteine für Brob (Give them hailstones for bread), wirft mit ber Dacht bes Donners auf die Berfammlungen. Auch ber Bilbe fürchtet ben Anall ber Ranone icon, ebe er noch bie Birfung ibrer Rugeln tennt. 3ch mochte wohl miffen, ob man Beifviele von Taubgebornen bat, bie fich bor bem Gewitter gefürchtet baben. Wenn mich mein Gefühl nicht taufcht, fo glaube ich. ich wurde mich ehemals wenig ober gar nicht bor einem Gewitter gefürchtet baben, bas nicht gebonnert batte. Best tann es bem Suthorenben wenig beifen; wenn er bie Obren gubalt, aber bag es boch, etwas menigftens, belfen foll, baben mid große Renner aus eigener Erfahrung verfichert. biefe burch ichlechte Erziehung erft eingepflanzte und bann burch

menicbliche Ratur von einer Seite begunftigte Furcht, weiß ich in ber Belt teinen Rath, als man lebre ben Patienten Babrbeit in ihrer reinften Form, bie ichabet niemale. Dan erflare ibm, mas bas Gewitter ift, obne leichtfinnige Berabfebung noch anaftliche Übertreibung ber Gefahr. Man vergleiche bie Gefahr babei mit ber von Krantheiten, wie wir oben gefeben baben, und zeige mit aller ber Starte, bie man bem Sage, obne tiefe Einficht und gang ohne Rebnerfunfte fo leicht ertheilen fann, bag bie Gewitter bie leichteften Epibemien finb, bie einen Landftrich befallen tonnen. Eigentlich gar teine. Der Schlagfluß. bor bem tein Denfc einen Augenblid ficher ift, tobtet in jebem Stabtden in einem Jahre mehr Menfchen, als ber Blis in einem großen ganbe, in gebn. Man fage ibm, bag ber Blis, beffen Donner bie Erbe beben macht, fich burch ein wenig Drabt ober ein Bificen Bergoldung binleiten läßt. wo man ibn bin baben will. Dag er Menfchen tobtet (jeboch nicht einmal alle bie er trifft), babe er mit jebem fallenden Dachziegel, und bag er Baufer angunde, mit jedem bermahrloften Lichte gemein. Bei weiten bie wenigften Reuersbrunfte rubren bom Blige ber, gerabe fo wie bei weiten bie wenigsten gewaltsamen Tobesgrten. Dan fage ibm biefes. Rann er fich bei biefer Lebre bes Lachelns nicht enthalten (welches Gottlob! gewöhnlich ber Kall ift), befto Ja ich rechnete icon jum voraus auf biefes gadeln, beffer. als ich es nieberichrieb: bag bei weiten bie wenigften Reuersbrunfte vom Blige berrührten. Es ift immer aut und felbft angenehm, Furcht und Troft fich auf einer

Stelle begegnen und becomplimentiren au laffen, mo ber Rangftreit langft entichieben ift. Benigftens für einen Dritten. Bare es moglic, unfere tagtagliche Feuersgefahr burch Donner anzubeuten, es wurde nicht aufboren zu bonnern, zumal an Orten, wo man bes Rachts im Bette flubirt. Gottlob , daß bie meiften biefer oft naben Schläge talt finb. Co viel bon Gewitterfurcht fur ben Denfchen, ber feiner Bernunft noch machtig ift. Er wird nach einiger Ubung finben, bag gmar ber Donnerichlag bei ibm Dichts von feiner Erhabenbeit und Große verlieren, aber in ibm eben bas feelenftartenbe, bobe, anbachtiae Befühl, obne alle Furcht, erweden wird, womit ibn ber Pautenbonner bei einem : Berr Gott bich loben wir ic. erfüllt. Was ibm fonft foredlich mar, wird ibm nun eine Art bon Unterhaltung werben, bie er außer bem Troft, ben er anbern Unwesenben bamit reicht, fogar erblich machen tann. Gin fleiner Bint für hausväter und hausmutter, ben ich ju berfteben bitte. - Armfeligen Rervenkranten tann freilich nicht gepredigt werben, für bie ift bie Rirche aus; man muß fie bem Arat übergeben, ber fie nach ber Apothete begleitet: ein Spagier-- gang, ber, bie Begleitung bes Argtes abgerechnet, an manchen Orten obnebin icon febr gewöhnlich fein foll.

Aber nun! Wenn es gar in unfrer Macht ftanbe, biefen Blig, vor bem wir uns, ber Pautenparabe wegen, womit er fich zeigt, fo febr fürchten, gang von unfern Saufern, wo nicht zu entfernen, boch eben fo unschäblich für fie zu machen, und ihn eben fo von uns abhalten zu können, wie wir von uns und unfern Menbeln ben

Regen burd Dacher abhalten. Aber biefes fonnen wir. Und amar gerade mit ber Buberläffigfeit, mit ber wir uns gegen ben Regen unter einem auten Obbach, und gegen ben Connenflich unter einer bichten Laube, verwahren. Dag biefes nicht Sebermann glaubt, ift nicht gu bermunbern. Bir baben fo felten Gelegenheit bie Probe gu machen, weil leiber! jene Schirme gegen ben Blit noch immer nicht ben allgemeinen Gingang finben wollen, ber nothig mare, jene überzeugung enblich gu be-Bare jum Beispiel eine gange Stadt mit Blei ober Rupfer gebect, fo bag auch fein Stall obne ein foldes Dach mare, und murben biefe Dacher alle geborig burch Metall mit ber Erbe verbunden : fo murbe man gar nichts mehr bon fcab. lichen Wirtungen bes Bliges an biefem Orte boren, ja man wurde am Enbe gar nicht mehr wiffen, ob und wo ber Blis berabgefahren fei, wenn er berabgefahren ware. Rach einer Generation murbe fic alles Schredliche bierbei vollig verlieren; man wurde bem Donnerwetter, bas man jest wie eine Belagerung fürchtet, guboren, wie ber Ranonabe bei einer Dufterung, und bem Betterftrahl gufeben wie einem Luftfeuer. Borte man bon andern Orten ber, bag unarmirte Saufer bom Blis gegundet ober Menfchen in benfelben getobtet worben maren, fo wurde man biefes eben fo wenig feltfam finben, als bag es Bemanben auf feinen Speicher regnet, wenn bas Dach nicht bermahrt ift, ober bag Jemand bei einem Gewitter nag wirb, ber fich nicht unterftellt. Co muß es tommen, wenn alle Gewitterfurcht fich von ber Erbe berlieren foll. Man muß nur beut-

lich und anichaulich einseben lernen, bag man fich bor bem Blige fichern fann, wenn man will. Ber es nicht thun will, gut, habent sibi, wenn er getroffen wird ober ibm fein Saus Ich habe oben bas Donnerwetter mit ber Rubr berglichen, vielleicht ichabet es nicht, es bier noch ju guter Best einmal mit ber Binterfalte zu vergleiden, alfo Better mit Bit-Gine ftrenge Ralte ift etwas febr viel Aurchterlicheres und Gefährlicheres als alle Donnerwetter bon fechs Sommern jufammengenommen, ob es gleich gemeiniglich febr ftille ba- . bei bergebt. Barum fürchtet man fich nicht bavor ? Defhalb weil wir ficere Ableiter fur biefelbe baben, Brennmaterialien und Rleibung. Benn wir auch boren, bag Denfchen, benen ihre Gefchäfte ober ihre Armuth nicht verstatteten, die Ableitung geborig angubringen, um ihre gefunden Glieber ober gar um ihr Leben burch bie Ralte getommen find; fo betlagen wir biefe Ungludlichen mit Recht, aber bie Ralte felbft wird uns burch folde Beisviele nicht ichredlicher, weil wir wiffen, woran bie Sould lag. Gben fo und nicht um ein Saar anbere verhalt es fich mit bem Blibe. Go weit bat man es in ber Naturkunde Die Baufer werben bon ibm gegundet und Menfchen bon ihm getobtet; weil fie nicht fur Ableitung beffelben geforgt Der Menich, ber fich bei einem Donnerwetter unter baben. einen boben Baum ftellt, handelt eben fo unvorfichia, als ber, ber fich bei einer ftrengen Ralte im Rreien bem Schlafe uber-Bir wiffen jest mit bem Grabe von Buverlässigfeit, baß man fich bor bem Blige vermahren fann, mit bem wir es bon

ber Ralte wiffen. Daß man an die Berwahrung gegen ben erften nicht fo gern geht, weil fie eines Theils toftbar und andern Theils das Einschlagen sehr selten ift, andert hier für unfere Betrachtungen schlechterbings nichts. Senug, daß der Satz außer allem Zweisel ift: Die Menschen werden vom Blibe getroffen und ihre Däuser angezündet, weil sie es nicht anders haben wollten. Was die Ursache hiervon ist: Knauserei, Leichtsinn, Unwissendet oder sonft Etwas, darum haben wir und hier nicht zu bekümmern.

Aber bleierne und tupferne Dacher find toftbar. Freilich. Aber fie find auch gludlicherweife ju unfrer gegenwärtigen Abfict nicht nöthig. Es ift icon volltommen binreichenb, wenn nur bie Schornfteine, Die Firften und alle bervorftebenbe Eden ber Gebaube mit jufammenhangenben Streifen, bon Blei ober Rupfer belegt, und alle biefe Belegungen mit abnlichen Streifen, bie man an ber Band bes Saufes berunter an die Erbe führt, in Berbindung gebracht merben. Die hoben und fpigen Stangen tonnen gang megbleiben. Unfere Abficht ift nicht, bier biefe Ginrichtung Done Beidnung wurde Bieles gar nicht verftanben werben, und felbft ber nothige Unterricht murbe ein eignes Safcenbuch fur Die Liebhaber erforbern. Bir geben alfo blog irgend einem funftigen Berleger biermit ben Bint ju einem folden Tafdenbuche, ohne uns, weber um ben Titel beffelben, noch ben bavon zu erwartenben Bortheil, und am allerwenigften um bie Tafchen ber Deutschen gu befummern, bie, nach bem ju urtheilen, was fie bisher bineingeftedt baben, obnebin

unmerbalich viel fleiner als Malterface fein konnen. Bir vers weifen aber bafur mit Ernft auf ein Bert, bas Riemanb unbekannt bleiben follte . ben ber wichtige Gegenstand, bon bein bier bie Rebe ift, nur im minbeften intereffert, nämlich auf orn. Reimarus I neuere Betrachtungen bom Blise. bie in biefem Rabre (1794) ju Samburg erschienen find. Das Bert fit bon ber einen Seite den fo lehrreich für ben aroften Renner, als es non ber anbern berablaffenb. für bie gemeinfte Rabigkeit ift. Amtlente und Drebiger, ober fouft frgent ein Stand in ber Belt, au bem fich ber Leibenbe flüchtet, und von bem er mit Recht Exilfe und Belehrung erwartet, foliten biefes Buch tennen, um ratben zu konnen. Bill man nicht folgen. Auch aut. Rur fpreche man alebann bom Erichlagenen ober bon bem bom Blibe Abgebrannten nie anbere ale von bem Erfrornen. Es ift völlig einerlei. Der Unterschieb, wenn einer ba ift, liegt bloß in unferm Leichtfinn, in unferer Rachlaffigteit, und leiber! freilich etwas in unfrer Durftigfeit, und mas tonnen bie in ber Belt nicht verberben? Bielleicht ware es gut, um wenigftens bem Furchtsamen, bem es blog auf perfonliche Gicherbeit ankommt, einige Sulfe ju verschaffen, wenn man an jebem Ort ein Gebaube, ober ein Paar recht gut gegen ben Blig ficherte, wo man bei einem fcmeren Donnerwetter bineingeben, ober fic auch incognito bineintragen laffen konnte. Es konnte

<sup>\*)</sup> Johann Albert Heinrich Reimarus, Dr. med., Professor Naturgeschichte und Naturlehre zu hamburg. Geb. baselbst 1729, gest. in Ranzau 1814.

bazu bie Kirche ober auch bas hauptwirthshaus, bie Schule, bie Babftube u. f. w. ausersehen werben. — Am meisten ift es zu verwundern, baß die Großen und Reichen, die sich vor dem Gewitter fürchten, nicht mehr auf ihre Sicherheit und Ruhe dabei denten. Wollten sie auch nicht ihre ganzen Schlösser und Palläste sichern lassen, wie leicht könnte nicht ein niedlicher kleiner Pavillon im Garten dazu eingerichtet werden Wan kann kaum, wenn man nur etwas von einem Baumeister oder Dichter ift, dem Trieb widerstehen, allegorische Berzierungen und Sinnsprüche für einen solchen Schlupswinkel zu erfinden, in den sich die Götter der Erde verkriechen, wenn der Gott des himmels zu donnern anfängt:

## Aber bas Efelslehn und die ehemalige Weiberpolizei in Darmftabt.

Ţ. ·

(Götting. Safdentalenber 1795. S. 145 - 156.)

Rachstehende Erzählung entlehne ich wortlich aus der vortrefflichen hessischen Geschichte meines würdigen und gelehrten hern Landsmanns des hrn. Consistorialrath und Prof. Ben & ?) zu Darmstadt. Der Inhalt berselben scheint, flüchtig betrachtet, etwas start verfänglich für die Spre der hessischen Damen des 15ten und 16ten Jahrhunderts. Nur bitte ich ums himmels willen, wenn ich hier von Spre und Berfünglichkeit spreche, meine Borte nicht gleich wieder selbst in dem verfänglichsten Sinne zu nehmen. Es ist hier bloß von dersenigen Damenehre die Rede, die die Begleiterin jener stillen Sanstmuth, jener himmlischen Nachgiebigkeit und jener unüberwindlichen

<sup>&</sup>quot;) Belfrich Bernh. Bend, geb. zu Ibftein 1739, geft. 1803. Schrieb: Beffifche Landesgeschichte, 3 Bb. 1783—1803; auch mehrfach aufgelegte und zum Theil umgearbeitete (burch Grotefenb) lateinische Schulgrammatiken.

Starte, bie in bem ftillen Geftanbnig naturlicher Bebrlofigfeit liegt, Bei allen gefitteten Bolfern feit jeber gemefen ift. biefe Ehre, fage ich, fcheint bie Ergablung etwas verfanglich, für keine andere. Denn an Berscherzung besjenigen, mas jest Damenebre, und; wie; mich buntt; mit Dedt ausfolieflich beift, tonnte man bamale nicht benten, benn bas ift, wie fich leicht erweisen ließe, wenn bier ber Ort bagu mare, offenbar eine neue Erfindung. Aud icheint blog bie Ergablung biefem ehrmurdigen Gefchlecht allein nachtheilig. großer Theil tommt ficherlich babei auf die Rechnung bes anbern. Es ift, wie man finden wird, blog vom ebelichen Denich en bie Rebe. Aber wer nicht weiß, bag ber verheirathete Menich bloß einfach aussieht, aber wirklich ein einziges an fich ganges, vierfüßiges Befcopf ift, ber weiß furwahr febr menig , , und muß, entmeder felbft nicht vierfußig fein , ober nicht verbienen es ju merben. Bird alfg, wie mir fagleich boren wollen, bie eine Golfte, ich meine bie Frau, auf ben Efel gefest; fo mochte ich wohl wiffen, wie es nur möglich ift, ben Mann nicht fogleich mit barauf ju fegen. Bringt ber Mann bie Frau felbst barauf, es gebe nun ju, wie es wolle, fo thut Sie weiter nichts, als mas Er 3hr entweber icon borgethan, ober Sie wenigstens in ber hoffnung gelitten bat, bag Er 3hr fogleich nachsteigen werbe. - 3ch fete nun bie Ergählung mit bes frn. Confiftor .= Rathe eignen Borten ber, und in Babrbeit mit nicht geringem Bergnugen, nicht fowohl, wie man leicht benten tann, weil ich felbft aus bem Lande stamme, worin bas Efelelehn ehemals Statt fand (so etwas verschwiege ich wohl, wenns weiter nichts wäre), sonsbern meinen verehrungswürdigen jegigen Landsmäuninnen hierzburch öffentlich meine Dochachtung dafür zu bezeigen, daß sie ihrem deutschen Baterlande nun mit Kriumph zurusen können: so waren wir ehemals leiber! aber thut uns den Gefallen, kommt und seht, was wir jeht sind; da man in mancher Provinz unsers lieben Baterlandes gar oft hört: Leie der! ist es nun freilich mit uns so, aber thut uns den Gefallen und seht in die Chronik, da werdet ihr sinden, was wir wenigstens waren.

"Der alte, mannliche Teutsche, " heißt es in der oben genannten Schrift S. 519; "kannte keine größere Ehre als Taspferkeit, sand also auch nichts Schmähticheres als Weiberschläge. Das war eine Beschimpsung des ganzen männlichen Geschlechts, und so strafte man es auch. Die hiesige Stadt (Darmstadt) wagte jährlich zwölf Malter Korn baran, die der adelichen Familie von Frankenkein unter dem Nauren des Eselslehns zu Bessungen (einem Dorfe nahe bei Darmstadt) sielen, und die sie zuweilen wieder als Afterlehn an andere verlieh, zuleht aber selbst debielt. Der Ginhaber des Lebens, mußte auf Ersordern der Stadt durch einen besondern Boten einen Eselschieden, auf dem die unteutsche Frau, die ihren Mann geschlogen hatte, nach lirbes und Recht durch die Stadt ritte. Das Recht, den Esel zu sühren, hatte seine Einschränkung. Hatte bie Frau ihren Mann datte die Frau ihren Mann datte bie Frau ihren Mann

bağ er fic mehren tonnte, gefchlagen, fo führte ibn ber Frantenfteiner Bote: war aber ber Dann in offner, ebelicher Rebbe mit ber Frau ju Schlagen getommen, fo mußte er ben Efel felbft leiten. [Gehr recht, wie mich buntt.] Radber wurde biefer Gfel, vermutblich auf Anrathen einer gefdeibten Frau, gebraucht, fonft ungezogene Manner gu beftrafen, benn im Jahr 1536 fdrieben Burgermeifter und Rath au Darmfabt an bie Berren bon grantenftein: JUnfern freund. "lichen Dienft gubor. Chrenbefte befonders aute Rreunde. Bir miffen Gud nicht zu berhalten, wie bag etliche Burger unter puns baben, bie fich ungeburlich und übel gehalten baben, bag "wir fie in Billens uff nechft Afchermittwochen nach unferm walten Bertommens und Gebrauch zu ftraffen. Dieweilen nun nallewegen zu folder Straffe uff Efdermittwochen bie bon "Arandenftein ober ibre Lebentrager fo das Leben inne gebabt "baben genannt EBele Leben, bavon bann etlich Rorn gu "Beffingen gefällig ic. Derhalben an Gud unfer freundlich "Gefinnes und Begehren, 3hr wolt uns uff genannten Daa pfolden Efel fambt bem Dann ju früher Tagebzeit guichiden, "bamit wir an unsern Saden und Surnehmen obngebinbert "bleiben, wollen wir une alfo unferm alten Gebrauch nach naanslich ju Gud berfeben und im gleichen und mehreren umb "Guch ju berbienen geneigt fein. Darmftabt uff Montag Dathei "Avoftoli. Unno 1536." Bu anbrer Beit aber verwahrten fich bie Berren bon Rrantenftein ausbrudlich, bas fie ben Gfel nur gegen bie bofen Beiber, bie ihre Danner gefchlagen, gu

ftellen verbunden feien. Und biefes bemabrt ein, fomobl bem Inhalt, als feinem Burgerfinl nach, mertwurbiges Goreiben bon Soulteis und Scheffen bes boffen Sunberts gu Darmfrat") an Junter Sans von Rrantenftein und beffen Bruber George Rinder: "Unfern willigen Dienft mit Fleiß sauvor. Erbaren und veftigen lieben Junder. Es bat fic bei wunfern Radbauern ju Darmftat 3meibracht, Band, Unenigfeit "amufden etlichen übermutigen, folgen, viftigen und boffen "Beibern erbaben, bie fic baben uffgeworffen gegen pren "Dannern, und baben fie unberftanben pre Danner ju folangen, undt beren auch etliche bas volbracht haben. Sollicher "Gewalt, Frebel und Uebermut ift wiber ein gangen Gamm-"lung einer Gemein, auch fonberlich wiber bas Burdlobn, und "bas bofe Sunbert, und biweil es bann in unfer Straff fo "bart bervallen ift, und ung in feinen Bege will geburen "nachzulaffen - - fo ift es unfer ernftlicher Furfag biefelben "ju ftraffen, bit und an feiner Emer Beftn, une gu Silff ju wtommen nach altem. Bertommen, wegen als mit bem Efel "und ben Dann boruff gu iciden, und wolt uns nit faumen

<sup>&</sup>quot;) Soultheiß und Schöffen vom bogen hunbert geben fich in ben Acten nicht nur felbst biesen Titel, sonbern empfangen ihn auch von Andern. Es scheint ein Ausschuß aus ber Burgerschaft gewesen zu sein, der in Polizei- und Criminalsschen zu sprechen, auch vielleicht fur die Berwahrung ber Bestung zu forgen hatte, und baher ben Ramen bes bogen hunderts erhielt.

bağ er fic mebren tonnte, gefclagen, fo führte ibn ber Frantenfteiner Bote: war aber ber Dann in offnet, ehelichet Rebbe mit ber Arau ju Schlagen getommen, fo mußte er ben Giel felbit feiten. [Gebr recht, wie mith buntt.] Rachber wurde biefer Gfel, vermutblich auf Unrathen einer gefcheibten Frau, gebraucht, fonft ungezogene Manner gu beftrafen, benn im Jahr 1536 fdrieben Burgermeifter und Rath ju Darmftabt an bie Berren bon grantenftein: "Unfern freund-"lichen Dienft gubor. Ehrenvefte befonders gute Rreumbe. Bir miffen Gud nicht zu berhalten, wie bag etliche Burger unter "uns baben, bie fich ungeburlich und übel gehalten baben, bag "wir fie in Billens uff nechft Afdermittwochen nach unferm galten Bertommens und Gebrauch gu ftraffen. Diemeilen nun wallewegen ju folder Straffe uff Efdermittwochen bie bon "Frandenftein ober ibre Lebentrager fo bas Leben inne gehabt "baben genannt Efels Leben, babon bann etlich Rorn gu Derhalben an Gud unfer freunblich Beffingen gefällig ic. "Befinnes und Begebren, 3hr wolt uns uff genannten Dag solden Gfel fambt bem Dann ju früher Lageszeit gufdiden, "bamit wir an unfern Sachen und Rurnehmen obnaebinbert "bleiben, wollen wir uns alfo unferm alten Gebrauch nach nganblich ju Gud verfeben und im aleichen und mehreren umb "Guch ju berbienen geneigt fein. Darmftabt uff Montag Dathei "Upofieli. Unno 1536." Bu anbter Beit aber verwahrten fic bie Berren bon Rrantenftein ausbrudlich, bas fie ben Gfel nur gegen bie bofen Beiber, bie ihre Manner gefchlagen, gu

ftellen verbunden feien. Und biefes bewährt ein, fomobl bem Inhalt, als feinem Burgetfinl nach, mertwurbiges Gereiben bon Soulteis und Scheffen bes boffen Bunberts ju Darmitat") an Runter Bans von Rrantenffein und beffen Bruber Georgs Rinder: "Unfern willigen Dienft mit Fleiß stuvor. Erbaren und beftigen lieben Junder. Es bat fic bei wunfern Rachbauern gu Darmftat 3meibracht, Band, Unenigfeit "groufden etlichen übermutigen, flofen, pifligen und boffen Beibern erhaben, bie fich haben uffgeworffen gegen pren "Dannern, und baben fie unberftanben pre Danner ju ichlawaen, undt beren auch etliche bas volbracht haben. Sollichet "Gewalt, Frebel und Uebermut ift wiber ein gangen Camm: "lung einer Gemein, auch fonberlich wiber bas Burdlobn, und "bas bofe Sunbert, und bimeil es bann in unfer Straff fo "bart betvallen ift, und ung in feinen Bege will geburen "nachzulaffen - - fo ift es unfer ernftlicher Furfag biefelben wau fraffen, bit und an feiner Emer Befin, uns ju Silff gu "tommen nach altem Bertommen, wegen als mit bem Gfel "und ben Dann baruff gu ichiden, und wolt uns nit faumen

<sup>&</sup>quot;) Soultheiß und Schöffen vom bogen Qunbert geben fich in ben Acten nicht nur felbst biesen Titel, sonbern empfangen ihn auch von Anbern. Es scheint ein Ausschuß aus ber Burgerschaft gewesen zu fein, ber in Polizei- und Criminalssachen zu sprechen, auch vielleicht fur bie Berwahrung ber Bestung zu forgen hatte, und baher ben Ramen bes bogen hunberts erhielt.

mober berhindern funberlich ben Efel uff grite Dinftage mit bem "Mann zu ichiden, fo wollen wir uff genannten Dinftag Moragen fru unfern Statboten ju uch fchiden, ber foll ben Gfef wund ben Mann geleiten gein Darmftat ze. Datum uff bes "Berrn Bafenacht." - Roch im Sahr 1555 forderte ber gurfil. Reller, Johann Ganger, weil wieber einige Beiber ibre Manner gefchlagen, ben Frankenfteinifchen Gfel nach Darmftabt, mit bem Anhang, bag ibn bie Berren bon Frankenftein nicht allein bierber, fonbern im Rothfall auch nach Pfungftabt, Rieber-Ramftabt, und andere Orte ber Obergraficaft (Rageneinbogen) ju ftellen batten, gegen meldes Lettere aber Lubmig von Frankenftein in ber Antwort beftig protestirte [vielleicht feine Gemablin burch ibn]. - Bie bat fich, ruft ber Berr Berfaffer mit Recht aus, feit ber Beit bie Belt verfeinert! Wie ift es mit ber weiblichen Sanftmuth gang andere geworden! Dag in Darmftabt inebesondere ber Frankenfteiner Efel, ober Schultheis und Schöffen vom bofen hunbert bagu beigetragen, wird Riemand vermuthen, wenigstens ichweigen bie Acten babon. Senug. man fand im folgenden Jahrhundert weber Gfel noch Gfelsleben mehr nothig. Much muß ich gu Rettung hiefiger Stadt nicht vergeffen, daß ihr biefes ungalante Bermahrungsmittel gegen bie weibliche Ubermacht nicht ausschließlich einheimisch mar. fich 1593 eine Frau ju Maulbach, Umte homburg an ber Dom, gegen ibren Mann ungeborfam erwiefen, und ibn fogar gefchlagen batte; fo berichtete ber bortige Reller, Georg

Rabig, ben Borgang on bie Magierung: zu Marburg mit bem unmaßgeblichen Babenten, bag, wie ihn Ctliche versichert, in foldem Falle, nach aktem Brauch; bis Fram auf einem Cfel reiten, und ber Mann, ber fichtigen laffen, ben Cfal leiten mille. So weit ber Berfasser.

. Bas man auch immer pon ber gangen Gache benten mag, fo buntt mich ift ber unmaggehliche Buruf, bes Geren Reller, Georg Rubig, immer eine Sache; Die; Aufmertfamteit bet-Es mußte, buntt mich, überhaupt in ber Belt etwas . mehr gugerufen werben, und zwar voraus, nicht hinten breing Ge fallt boch jumgiten etwas auf ein gutes Land. Durtei wird von ben Nachtwächtern ben Chemannern eine Meine Brinnerung gegeben, bie bei jung wegfällt, weil fie unnothig iftg bas bewahret Euer Reuer, (Rüchenfeuer nämlich) und bas lobet Gott bem herrn fommt auch ab. Bo will bas binaus? 3ch lobe mir baber febr bas venetianifche Cris minalgericht, bas fich immer beim Anfang einer Gigung an ben armen Rüller leinen ebemals bon ihm unschuldig gunt Tobe verbammten) laut erinnern läft : Erinnert euch bes armen Dullere! Und noch mehr gefällt mir Ronig Philipp, bon Macebonien, Der fich täglich ober gar fründlich gutufen ließ: Philipp, bu bif ein Menfo! 30, wenn bie Sprechmafdinen je gur Balkammenheit follten gebracht werben, wogu jest hoffnung ift, fo wurde ich bei unfern Stubenuhren, fatt bes Rududs, ber uns (febr weltlich) blog an ben Frühling erinnert, bie Borte worfdlanen: Du bift ein Denich. Do

ber Gulben gerabe biere find, fo tonnte ber Bingang bes erften Biertheils burch: Du, bes zweiten burch: Du bift, bes britten burd: Du bift ein, und endlich ber gangen Stunbe bor bem Stundenschlag felbft burd: Du bift ein Denic. anaebeutet werben. Die Borte: Du bift ein z. mußten eine erstaunliche Wirtung bei ichlaftofen Rachten than, weil bas Abbrechen bes Urthels beim Artitel, nun einem, bor ber adnaliden Sinfabrt ber Stunde, noch Beit liefe fich felbft au fragen: was man eigentlich fei? Ein mabrhaftes Borbilb bes Lebens, wo man auch gewöhnlich erft beim Anfang bes pierten Biertheile biefe Frage mit Ernft an fich thut. Überbaupt. glaube ich, konnten feine Borte einen großern Ginbrud auf irgend einen Menfchen machen, er fei Konig ober Bettler, als bie: Du bift ein ic., auf einem ein famen Spaziergange vom himmel berab gegen ibn gesprochen; ober, wenn es ein Frauenzimmer mare: Du bift eine zc. Wohl alsbann Dem ober Der, die rubig borden, und wichts ale: rechtichafe fener Dann ober rechtschaffene Frau für ben Schluß ber Berficherung erwarten tann! Belde Gludfeligfeit und welches Berbienft, fo in ber Belt gelebt ju baben, bag man bei einer folden Unrebe vom himmel bas Gubftantibum mit Rube abwarten tann! Charaftere wie biefe, murben gemeiner fein, ale fie find, wenn wir bon ber Ratur Obren empfangen batten, icon gu boren, wenn es im Beben Gin Biertheil folaat.

Wie tommt biefes Alles hierher, werben unfere Lefer fra-

gen, jum Frankensteinschen Efelt 3ch habe mich in Bahrheit über ben König-Philipps-Uhren so verirtt, daß ich es kaum seibst mehr weiß. Doch nun erinnere ich mich. Die Berirrung sing sich mit der Klage über Mangel an Buruf an, und da meinte ich bloß, daß es nicht schaden könnte, auch noch heut zu Sage dam vierfüßigen Chethiere zuzurufen: Erinnere dich an den lieben Prankensteiner.

Von den Kriegs und Fafischulen der Schinesen, nebst einigen andern Renige feiten von daber.

(Götting. Safchenkalenber 1796. G. 121-146.)

So lange ich über Boller zu benten im Stande gewesen bin, habe ich immer gemuthmaßet, daß die Schinesen das weiseste, gerechteste, sinnreichste und glücklichste Bolt auf Gottes Erbboben seien. Durch dieses häusige Muthmaßen habe ich es nun endlich so weit gebracht, daß ich wirklich und mit völliger überzeugung, als wäre ich selbst dabei gewesen, glaube, daß diese Auserwählten des himmels alle unsere sogenannten seidigen neuen Ersindungen schon vor zehntausend Jahren gekannt haben, und solglich wohl noch in dem Besig von tausend andern sein mögen, die wir, der himmel weiß wann, noch alle werzben machen müssen, ehe wir, wie sie, zur Rube kommen. Gesetzt auch, es fände sich hier und da Etwas, das sich mit der ersten Behauptung nicht recht zu vertragen scheint, z. B. daß sie bis diese Stunde noch keine Taschenuhr repariren können, daß sie nicht die ersten Ansangsgründe der Perspective verstehen 2c.:

fo find bas mabre Rinbereien. Und außerbem, wer Biel weiß, vergift Biel: Diefes ift ja fo mabr, baf wir im Deutfchen fogar, und mit Recht, ben bochften Grab von langer, verfobrter und vettrauter Betanntichaft' mit einer Gache baburd ausbruden, baf wir fagen: bas batten wir langft bergeffen. D wer weiß, ob wir uns nicht auch noch auf bas Rudwärterfinden (fo follte man bas Bergeffen bei einem finkreichen und erfinberifden Bolt nennen), werben legen muffen, wenn es in ber Welt, bieffeits bes Rheins fo fortgeben - follte, wie es jenfeits angefangen bat. 3d fage, folde Bormurfe find mabre Rleinigfeiten. - Dagegen aber bebente man ibre bimmlide Berfaffung im Staate, fo wie im Sanfe; in ber Rirche, wie in ber Ruche! Rimabr nächft bem Strumpfe wieterftud und ber englischen Spinnmofchine, bas feinfte Runftwett, bas bie Welt je gefeben bat; und boch will man noch bon Caftbenübem fprethen ! Millionen greifen ba, wie ibr Alie delmann arefft. Diefe 'Alugeimanner exerciten wieber bohern Affidelinannern nach, und fo immer weiter, bis num Alinelmann aller Rlugelmanner, und folglich aller Milliowen, binauf. Thut biefer Pulver auf Die Pfanne, fo lingt in einem Ru Pulver auf allen Pfannen ber gangen Belt fo beift Schina im Schineficen). Bo bunbert Bebiente für eine Tafel aufworten, gefent auch. ber Saal faßte ibrer mur achtela zu gleicher Beit. fo ift ba fein Gebrange und fein Geraufo; feine Bouteille Ruft gegen bie andere, und fein Braten wiber ben anbern, und bie finffigften Sauten fdweben gwifden ben feibenen Rleibern durch, als wären fie gefroren. — Alles gliticht da über einander weg, ohne sich zu reiben, die Werke der Kunft, so wie die, die ihnen der Storch bringt. Wie ihre Köpfe von außen, so sind sie auch von innen. Schädel und Meinungen wie gedrechselt, Alles à l'oeuf d'autruche überall. Über Säge, an benen wir mit unsarn Haken und Habichtsnasen hundert Mal hängen bleiben, glitschen sie mit ihren kumpfen Talgetröpschen im Gesicht hin, wie geschmiert. Wenn daber von oben commandirt würde: zweimal fünf ift dreizehn, so wäre auch zweimal fünf dreizehn, von der großen Mauer bis Quantong.

Diese weisen Ginrichtungen, wodund sich die Staatswirthschaft sowohl als das Wirthschaften überhaupt, gleichsam an das copernicanische System anschließt und jur Fortschung beseselben wird, habem und, wir können es nicht läugnen, längst begierig gemacht, über Manches in diesem unermeslichen Reiche nähere Ausschliffe zu erhalten. Denn daß und bas Beste dieser großen Spinnmaschine noch unbekannt ift, wird sehr wahrz scheinlich, wenn man bebenkt, daß selbst in Europa, wo boch die Postfutschen und Paquetboote tagtäglich die Nacionen vorund rückwärts durcheinander mischen, dennoch nicht selten gerade das Größte und Merkwilrdigste in einem Lande dem nächten Rachbar unbekannt bleiben kann. So fragte z. B. noch vor Kurzem ein sehr gelehrter und berühmter Engländer, dessen Schriften mir sogar in übersehungen lesen, einen reisenden Deutschen, ob es wahr sei, daß es beutsche Gerameter gebe !

Einigermasen ift nunmehr unfer Bunid burd nachftebenben Bericht erfüllt, indem wir wenigstens bier eine Probe feben, aus welcher fich auf bas Ubrige foliegen läßt. Die Rachricht rubrt von einem gemiffen Berrn Chary ber, ber ale Butler (Rellermeifter und Dunbident) bie lebte. Gefanbtichaftereife nach Soin a mitgemacht bat. Dan ladle nicht barüber, bag wir bas Beugnis eines englischen Butlers anführen. Diefes find feine verächtlichen Denfchen, es bangt Bieles von ber Geiftescirculation im Staat von ihnen ab, auch tragen fie baber feine Sibree, bie Rafe ausgenommen, die bei gewiffen Jahren zuweilen ben Durpur bes Standes angiebt. Berr Sharp batte überbieß, wie wir boren, bie Schule au Sarrow auf ber Sobe ') (Harrow on the Hill) befucht, und nacher in Cambridge englische Theologie. Dbis lofopbie und Raturtunbe ftubirt, eine Difdung, bie gewöhnlich nicht aut burd bas Siltrum ber neun und breifig Artifel burd-Er vertaufchte baber bie Rirde mit bem Reller, bebielt aber im lebten Departement bas Befte aus bem erften bei, Treue, Dienstfertigkeit und ein gemiffes Intereffe an Allem mas bie Bilbung und Leitung bes Menfchen in allen Stanben angebt. Diefer glaubwurdige, redliche Mann bat einem unfrer Rreunde.

<sup>\*)</sup> Eine ber berühmteften hohen Schulen in England, unter ber Konigin Elifabeth gestiftet, wo unter andern Sheridan, Lord Byron, Sir Robert Peel, Carl Spencer 2c. erzogen wurden. Das fcon gelegene Dorf ift 91/2 engl. Meilen von London entfernt.

ber ibn ju Cambribg e gefannt bat, folgende Radrichten mits getheilt, die wir in einer wortlichen Überfegung bier einruchent

Bir fanben auf bem platten Lande von Soina eine beforibere Art weitlauftiger Gebaube, bie ein Hoftermößiges Unfeben batten, und wie aus einer Rorm genoffen ichienen, welches, in biefem ganbe überbaupt bei Dingen einer Ert febr gemöhnlich ift. Ber eine Sheties von Debauten fennt, ber tennt gleich alle, Die gu bemfelben Benus deboten. Go feben 3. B. bie Rnabeniculen , ber Rorm nach, aus wie Dabdenfchulen, nur find bie Cettern bunter, und umber ben Ronftern find Werlenschnute angemalt, an ben Dachern bangen Schellen, und bie Stunden ruft ein Rudud, ba bel beit Angbenfdulen ein großes Beden angefchlagen wirb. Eben fo feben bie Baufer, worin bobe Bagarbipiele gefoielt werben, won außen bollig aus, wie bie Tollbaufer, nur baf in ben lettern eiferne Gitter bor bert Wentern , uinb. bie Banbe. anbere bemalt find. Go fant ich an einem Tollhaufe einen Mann abgebilbet, ber Binbfaben von einem tunben Bafbel ab auf einten vieß edigen hafpelte, welches (ich); wie ich glaube, auf bie Dudbratur Bei ben Spielbaufern ift bie gewöhnliche bes Birkels aina. Bierbe oben ein fogenannter Trappenfuß, welches bie Spabille ber Schinefen ift, und über ber Sausthure fab ich einmal einen Mann gemalt, ber Gelb neben einer Dufbertonne gablte, und babei fein Pfeifchen rauchte, und lobenbrein ein Stumpchen Bachelicht ohne Leuchter auf Die Tonne gefleht batte. Doch ich tomme auf mein Rloftergebaube gurud. Bir faben ibrer

auf einer Tour bon fieben und funfzig Deilen (funfgebn beutfche) wenigftens feche bis fieben. Muf mein Befragen, was biefes fur Gebaube feien, fagte mir ber Manbarin, ber mir mitgegeben mar, fie biegen Tfing : Long, welches unfer Dol: metfcher, ber fleine Bang.o. Sang, ben wir fo oft beim Capitain Blate in Parlement : Street gefeben haben, und ber mir und uns allen von unenblichem Rugen mar \*), burch Rriegs: und hungeratabemien ober Rriegsbungerfoulen überfeste. 36 tonnte mich bes Ladelne nicht entbalten, wie fich ber arme Bang.o. Tang qualte, mir biefes auf Englifd, mo man auf ben Rriegsichulen nichts weniger als bungert, deutlich machen wollte. Gie wiffen, er tann bas r nicht aussprechen, und tein Schinefe tann es, ba tam immer bas militaly academies to lealn the alt of stalving (military academies to learn the art of starving) hervor. Bas ift bas? fragte ich ben Mandarin. Das will ich Euch erelaren, fagte er. Doch ebe ich Ibnen ergable, was er fagte, muß ich Ihnen ben Dann befchreiben.

<sup>\*)</sup> Der herausgeber hat biefen vortrefflichen jungen Menichen felbft gekanntund gesprochen, und befigt noch einige Schriftguge von ihm, die er gang auf schinefische Beise in seiner Gegenwart geschrieben hat. Unm. bes Berfaffers.

Daß Gerausgeber hier und in ben folgenben Anmerkungen zu bem gegenwärtigen Auffage mit bem Berfaffer ein und biefelbe Perfon fei, haben wir bereits oben, in ber Bemertung zu Amintor's Morgenanbacht, anzuführen Gelegenheit gehabt.

Er ichien mir zwischen vierzig und funfzig Jahren zu fein, bon mittlerer Große, und nicht fowohl fett als bidbauchig. Beficht erinnerte mich an ben Pfeifentopf, ben, wie Gie wiffen, Smith im Cajus : Collegio \*) aus bem Saag mitbrachte. Bollia fo. Das Beficht mar wie aus Meerschaum geschnitten, unb fast bon ber Karbe, nur etwas grunlicher, bie Rafe ertannte man nur, wenn er bon ber Seite faß, babei faß er immet mit tief im Schoofe gefaltenen Banben, und wirbelte bie Daumen, bermuthlich Hof fur une, ober fur feinen innem Ginn, benn feben konnte er bas Birbeln nicht, es lag febr Bieles bargmi-Dabei fab er une nur felten mit feinen gartgefchligten Sauaugen an, aber wenn er einen anfab, fo war es auch barnad. Sie tonnen fich teinen fatalern Spionenblick benten. Bei jebem glaubte ich, er joge mir bas hemb über bie Ohren. Der Anblid ging über alle Befdreibung. Es mußte auch wirtlich etwas Rares fein, benn felbft Bang = o = Sang trat mir juweilen auf ben Auf und lächelte, wenn es ber Mann nicht feben konnte. Rurg, wir waren noch keine halbe Stunbe gefahren, fo mertte ich wohl, bag man une in biefem Dubbing aur Bebrung, augleich ben Sof, Die gange Beiftlichkeit und Die Rentfammer, nach einem verjungten Dagftabe quasi in nuce

<sup>&</sup>quot;) Im Englischen fteht clever Smith of Cajus Colloge. Bermuthlich ber Rame eines Stubenten von Cambribge aus biefem Collegio, ber ben Beinamen elever, wader, gefchidt, erhalten hatte. Unm. bes Berfaffers.

١

mit eingehaden batte. Dem Simmel fei nur Dant, bag ich es frub genug mertte, fo war Alles gut. Unfere Tfing : Long fagte er, find Rriegsichulen. 3d weiß, 3hr habt auch welche. 36 tenne fie. Gie find fur ben Activfrieg, jum Unterricht bes eigentlichen Solbaten. Dergleichen baben wir auch, nur, feste er befcheiben bingu, find bie unfrigen unenblich viel beffer. Bir find Schinefen und benten weiter. Die Schulen, Die 3br bier febt, find bas nicht, mas bie Eurigen find. Sier lebrt man ben Paffiberieg; nicht bie Runft, ben Rrieg geschickt ju fubren, fonbern ibn mit Stanbbaftigfeit zu ertragen. Gebante frappirte mid, ich tann es nicht leugnen, und ich fing an die Daumen zu wirbeln. Er ftubte einen Augenblic, und borte mit ben feinigen auf. Rach einer Paufe fubr er fort: Bie ift es möglich, bag ein fluges Bolt, wie 3br, nur barauf benet, Menichen abgurichten, ben Rrieg gefchidt ju führen, und an bie übrigen, bie ihn eigentlich leiben, gar nicht benft. Much biefen lebren Bir ibr Erereitium, auch Diefe muffen geubt werben, fo wie bie andern, fo wird ber Rrieg eine Rleinigkeit. Es kommt in ber Welt Alles auf übung an. Wo ber Feind einfällt, findet er bei uns jest ein Bolt, bas fich fo gut auf bas Erbulben verfteht, als er fich auf bas Rranten. 36 berfichere Gud, wir baben auf biefen Atabemien Leute gejogen, bie, wenn fie von bem Reinde geplündert, gepeitscht und geschunden murben, anftatt ju beulen und ju mehllagen, fich bloß babei an die Universitätsjahre erinnerten. Sbr babt bei euch Meniden, aber 3hr wift nicht, mas 3hr aus ihnen machen

Wenn 3br ein Schiff bauet, fo baut 3br ber Giche bie Afte ab, fagt und zimmert und hobelt an ibr, biegt bie Boblen mit Kraft, bekrampt und benagelt fie von allen Seiten. Richt mabr ? Und Ihr wollt eine Staatsverfaffung bauen, bas fünftlichfte Schiff von ber Welt, und wollt es im Sturm fleuern, mabrent Ihr ben Baumen, woraus es beftebt, ibr Laub und ibre Afte lagt ? Geht mir weg mit Gurer politifden Baufunft. Das verftebt 3br nicht. - Diefes mar für einen Britten gu piel, bas Blut flieg mir zu Kopfe, D- Your Polit- ") batte ich foon gefagt, als Bang : o : Sang mich bei ben Banben anfaßte und rief: bier Boffutide, bier Boffutide, bier nicht Unterhaus, nicht Unterhaus. Die Ungftlichfeit bes Menfchen, feine Sutmuthigfeit, und vorzüglich feine naibe Boraussehung, bag meine gebrauchte Phrase parlamentarifder Natur ware, wirfte febr gludlich auf mich. 3d mußte lachen, und brudte bem treuen Dolmetider amifden meiner Bernunft und meiner Sise bie Sanbe recht berglich. Benn man boch immer einen folden Dolmetider batte. Inbeffen etwas verborben batte ich benn bod bie Sache. Der Dubbing fragte ben Bang o: Aang, mas d- Your biege? Bangeo: Tang fagte ibm. wie er mir nach ber Sand ergablte, es mare biefes ein gewöhn-

<sup>&</sup>quot;) Diese Rebensart, bie mit ahnlichen einigemal vortommt, hat fr. Sharp boch wohl nicht aus ber Rirche mit in ben Reller genommen. Es scheint eine neue Acquifition gu fein. Bielleicht unter Beges gemacht. Anm. bes herausgebers.

licher englischer Gruß, man bediene fich beffen aber auch beim Disputiren, um feine 3weifel gegen ein wichtiges Argument einzuleiten. Dierauf ermiberte ber Manbarin nichts, als 3 meifel? Om! - Go viel glaube ich gewiß: batte ich nicht mit gur Befandtichaft gebort, ich mare nach einem Tling: Long gebracht worben, um meine noch übrige Lebenszeit ben Daffiverieg zu ftubiren. Rach einigem Stillichweigen fagte ich, baf ich febr begierig mare, Die innere Ginrichtung einer folden Atabemie tennen ju lernen. Es bauerte aber wenigstens funf Minuten, ehe er ein Bort fagte. Diefe Paufen beißen bier gu Lande Tfi, bas ift fo viel als Brandmauer. Bang: 0. Sang verficherte mich, bag biefes eine feltene Berablaffung bes Mannes mare, bag er ein fo bunnes Ifi amifchen fich und meinem großen respectwidrigen Gifer gefest batte, es mußte mirtlich ein guter Mann fein. Es gebe Brandmauern von Stunben und halben Tagen. Ja es habe einmal ein gemeiner Burger einen angesehenen Mann im Staate aus Mangel an Uberlegung gefragt: wie lange er noch auf fein Gelb marten follte, bas er ihm vorgeschoffen hatte? Die Folge war ein Tfi von anberthalb Jahren, morauf er bie Antwort erhielt: Co lange als es mir gefällt. Meine Antwort mar inbeffen gunftiger. Das follt 3br; 3br follt fie tennen lernen, fagte er, wenn Ihr Euch etwas wollet gefallen laffen. — D ja! Alles laffe Run moblan, bier jog er ein Buchechen ich mir gefallen. aus ber Safde, und nahm vier Rugeln beraus; wenigftens bon ber Dide einer großen Safelnuß. Bas wollen Gie bamit? fragte ich. Diefe Augeln find von Feberharg, verfrete er, bavon brude ich Euch ein Paar in jedes Ohr, fo tief als fie hinunter wollen, Ihr habt nichts zu befürchten, die Augeln verquellen nicht, es ift harz. — Warum aber die Ohren verstopfen ?

- Er. (Etwas hohnlächelnb.) Beil 3hr nichts boren fout.
- 3d. Run gut, warum aber nicht boren ?
- Er. Beil bie Jugenb ba febr laut fpricht.
- 36. 36 verftebe aber ja tein Schinefifc.
- Er. Es wird nur wenig . dinefifch ba gesprochen.
- 36. Basbenn? Englisch? (hier eine bunne Brande mauer.)

Wangeo. Xang. Mein Gott, verfieben Gie ihn benn nicht, er meint, in ben untern Claffen werbe viel geheult, gewinselt und gewehltagt, bas man burch Mauern burchboren tonne, bas meint er mit bem Lautsprechen und nicht Goienefich fprechen.

- Er. Wollt Ihr?
- 3ch. Wie frieg ich aber bie Bligbinger wieber heraus? (Diefe Borte überfeste Bang-o-Xang burch: Wie bringe ich aber bie fleinen Corallen wieber beraus?)
  - Er. Das thut ber Sofdirurgus.
  - 3¢. 280?
  - Er. Bu Defing.
- 3ch. Aber ba kommen wir ja unter acht Tagen nicht wieser bin, wie lange foll ich benn taub bleiben ?

- Er. Ronnt 3hr nicht rechnen ? Acht Tage.
- 36. Rein! Ich will nicht, ich will Gure verbammten Menfchenschindereien nicht feben. (Uberfehung: Ich will Gure Kriegsphilanthropine nicht feben.)
- Er. Bie Ihr befehlt: Ich habe Orbre, mich gang nach Gud ju richten.
- 36. Der henter bole Gure Orbre (hang Your order). (überf. Sie find febr gutig.)
- Er. Aber tam ich benn bie Ginrichtung nicht wenigstens von einem glaubwurbigen Danne erfahren.

Bang : D : Xang. Glaubwurdig? bafur haben wir im Schinefifden tein Bort.

3ch. Das habe ich wohl gemerkt, und bie Leute, Die es find, auch nicht? Richt mahr?

Rein! sagte ber redliche B. o. I., mit einem verschämten Lächeln, wodurch seine Bersicherung über bie Hälfte wieder gestrichen wurde, weil tein Schinese lügt. D, lieber, guter Freund, sagte ich, indem ich ihm auf die Schulter klopfte, es thut mir dann sehr Leid, so eben gesunden zu haben, daß Tu diese noble Runft in Europa geleint hast. Er verstand mich ganz so, wie ich es meinte, und wurde so roth, als es ein gesber Schinese werden kann. Mache nur, suhr ich sort, daß ich etwas von Guern hungerakademien zu hören kriege. Mein Uppetit darnach ist sehr gestiegen, und ich fürchte, der Pubbing da läßt mich verhungern. Sorgen Sie nicht, sagte W. o. T., und wendete sich zu dem Manbarin: Hr. Schalp (Sharp),

ber bollig überzeugt ift, bag Sie alle Einrichtungen ber gangen Belt (Schina) tennen, bittet unterthänig um eine Rachricht von einem tleinen Theil berfelben, bon unfern Tfing=Longs. Diefes war bie eigentliche Sprache fur biefes Vaar Dhren, und nun bob er mit einer Freundlichkeit, bie ich auf ber gangen Reife noch nicht an ibm bemertt batte, gegen mich mit einer fleinen Berbeugung an: Eure Sanorans in ber Staatsperfaffung bes erften Bolts ber Erbe, macht Gud feine Schanbe, weil Ihr fie bemuthig eingefteht, und Berlangen bezeigt. Linger gu werben. Go wift benn, bag ble Schinefen nur blog in Dingen unterrichtet merben, mobon fie in ber Belt bereinft Gebrauch machen tonnen, und bag fie barin ju einem folden Grabe von Bolltommenbeit unterrichtet werben, bag fie auch nothwendig bavon Gebrauch machen muffen, wenn fie forttommen wollen. 3br werbet baber gefeben baben, Alles, mas ber Soinefe thut, thut er, als batte ihn bie Ratur ausbrudlich für bas Befcaft gemacht, bas er treibt. Go erfparen wir unfern Leuten alles Denten, fo wie es bie große Belturfache ber Biene, bem Biber und ber Kreugfpinne erfpart. Die Bernunft bagu liegt freilich irgendwo, aber es ift europaifder Babnwis, fe noch in bem Inftinctmenfchen ferner fortgubagen, nachbem fie nicht weiter nothig ift. 3d wette Sunbert gegen Gins, wenn Gure Safdenubren Gure Bernunft batten, es wurde feine mit ber anbern gleichgeben. Ihr ercolirt, wie ich bore, bie Bernunft. Run fürmahr, wenn bas nicht ein europaifcher Ginfall ift, fo gibt es feinen, babei lachte er jum erften Dal gang

laut. 36r Dobleopfe 36r"), babt 36r benn nicht gemeret, bag bie Bernunft eine Gabe bee Denfoen ift, die er blog gum Gebrauch bekommen bat, anbere Dinge gu beffern, nicht fe felbft, bas tann er nicht, und was Gure Schmager fo nennen, bas war Alles icon ba, und Sor babt von biefen fogenannten Berbefferungen oft felbft icon Gebrauch gemacht, ebe 36r fe erfandet. Sieraus fab ich in ber That, bag biefer Denfch etwas pon unferer Philosophie erfahren batte. 3ch fagte aber blog: Tfing . Long, bamit er fich nicht verlore. Recht gut, fagte er, ich tomme gleich Gurem Berlangen entgegen; ich muß nur nothwenbig anmerten, bag alfo ber einzige Gebrauch, ben wir bon ber Bernunft machen, ber ift, fie felbft nach und nach mit bem Rorver unter ber Form von Inftinct und Runfttrieb gleichfam wie zu verfchmelgen und aus bem Menfchen bobere Thierarten gu ichaffen, mit Inftinctfunften, Die noch gang bas Unseben von bochker Bernunft baben, aber eigentlich es nicht mehr find. Bernunft bat fie geschaffen, bat fich aber nach vollenbetem Bau nach und nach weggeschlichen, ober ift burch Bertheilung unmerflich geworben. Eben fo ift es mit unferer Phi-Diefe mar bereits por funfaigtaufent Rabren völlig losophie. fertig. Jest philosophirt man, wie man ladirt, nach Recepten.

<sup>&</sup>quot;) Bir laffen hier bie kleinen Ginfchiebfel weg, bie Gr. Sharp hier und ba in biefen Bortrag hineingemurmelt haben will, fie find nicht immer bie gesittetften. hier 3. B. fagt er: You impertinent puppy You. Unm. bes herausgebers.

Ober fo wie wir Duftlanten baben und feine Duffer mehr, fo haben wir auch nur blog Philofophanten und Phyfitanten, und feine Philosophen und feine Phyfiter mebr. Aus biefen bestand blog bie constituirende Berfammlung vor funfzigtaufend Kindet fich jest Giner, ber unfern Runftthieren wieber Bernunft einhauchen will, fo ichneibe man ihm ein Dhr ab, brennt ibn auf bie Stirn, und gibt ibm in eignen Saufern gu leben. Birb er auch ba noch ju laut, fo gibt man ihm ben Genickfang. Run haben unfere Beifen gezeigt, bag bie Summe ber Ubel in ber Belt immer biefelbe bleibt, fo wie bie Gumme ber Luft und bes Baffers, nur find fie bem Laufe ber Ratur nach über bas Gange vertheilt, fo wie es ungefundes Baffer und unaefunde Luft bier und ba gibt. Bare es aber nicht beffer, wenn alles ichlechte Baffer und alle ichlechte Luft an einem Orte in ber Belt beifammen ware, fo wurde fich Alles babin gieben, mas nur barin leben und machfen fann, und wir batten Mues Ra bie Ratur bat wirklich icon ben Anfang mit bem Baffer gemacht. hat nicht bas Salzwaffer feine angewiefenen Grengen, wo fich nun umgablige Thiere bingenogen baben ? Go baben wir nun ben Gebanten gehabt, bas unvermeibliche Ubel in ber Belt, und jumal bas bes Daffinfrieges, gang auf eine einzige Menfchenclaffe ju malgen, fo konnen bie Ubrigen in Rube und im Uberfluffe leben. Beil es aber bart fein murbe, biefes ben Leuten ohne Unterricht jugumuthen, fo werben fie forgfältig baju erzogen, und biefes gefdiebt in unfern Tfing. Das Stubium ift allerdings fcmer, baber bat man Lonas.

ben jungen Stubenten es burch einen großen Chrentitel ju erleichtern gefucht, ben niemand als fie und ber Raifer führen barf, fie beigen Li-Tfu, bas ift, bie Simmlifden. Sauptflubium ift Raften und ichlechtes Gffen. Gie betommen guweilen in funf Tagen fein Effen ju feben. Benn fie obnmachtig werben, fo macht man ihnen Rauch mit Ganfefebern ; will es gar nicht mehr geben, fo erhalten fie maßige Portionen Wierbelleifc ober fonft Etmas von weggeworfenen Thieren, turg fie leben immer in einem Belagerungezuftanbe, und fie finb babei vergnügt, weil fie glauben, es mare in ber gangen Belt Sa, ich verfidere Gud, wir baben auf biefe Beife nun über eine balbe Million Menfchen in Befen umgefdmolgen, Die bas Relb vortrefflich bauen, und fchlechterbings Richts effen wollen und effen tonnen, als was wir wegwerfen, und folechterbings nicht effen wollen und nicht effen fonnen. Ihr febt baraus, mas eine weife Regierung aus bem Denfchen machen tann, wenn fie bie Runft verftebt, bie Bernunft gu Runfttrieben zu verfcmelgen. Der Menfc ift bas Thier, bas für fich felbft eigentlich Richts ift, aber Alles werben tann, und bon biefen gottlichen Unlagen macht 3hr teinen Gebrauch. 3ch febe, 3hr werbet mube. 3ch gebe Guch alfo nur ein Beifpiel bon bem Ruben unferer Simmlischen auch außer bem Rriege, eins unter Taufenben. Bor etwa fechstaufent Jahren entftanb in einem Theile ber Belt ein folder Difwache, bag unfere Rechemmaschinen zeigten, es wurden gegen achtzigtaufent Denfchen Sungere Rerben muffen, und bas in einer Beit von viergebn Monaten und funf und zwanzig Tagen bom nachften Sabre an gerechnet. Sogleich jog man alle Ginwohner aus jenem jurud, und fullte ben gefährlichen Aled mit bunderttaufend unfrer Simmlifden an. Die Ginwohner wurden nun in Die Gegend ber Tfing: Longs vertheilt, wo fie nun die Beit über berrlich von bem ichmauften, mas für bie himmlifchen ungenießbar mar. Rur biefe bingegen war ber Dismache gerabe, mas fie fucten, und nachdem Alles wieder fo aut gebaut mar, baß fie wenig mehr zu leben fanden, fo wurden bie Plate wieber gewechselt, und Alles war wieber im Gange. Sattet Ihr Euch baju verftanben, Gud bie Rugeln in bie Ohren bruden ju laffen, fo battet 3hr etwas feben follen, bas Guch Rreube wurde gemacht haben, ich babe bie Bollmacht baju in meiner Tafche. Bas ift benn bas? fragte ich. Ich batte brennenbe Pechfrange in bas Gebaube werfen laffen, wo bie Atabemiften folgfen. - Und marum bas? - Gud bie Freude ju maden , ju feben , wie fich biefe Salamanber beiberlei Gefchlechts im Beuer gu finben wiffen. Go was ift ihnen nicht mehr als uns ein plotlicher Regen bei einem Spagiergange. - Birb Euch nicht wohl?

- 36. Rein! nicht fonberlich.
- Er. Womit fann ich aufwarten ?
- 3d. Saben Sie feine Roblen und Banfefebern ?
- Er. Rein, bier nicht, aber ich habe -
- 3ch. Laft, laft, Mr. Pubbing. (Babritch ich betummerte mich nun wenig barum, was Bang.o. Tang

verbolmetschen wollte ober nicht. Ich war auf Ales gefaßt, und fand mich baher sehr leicht wieder, griff mit wahrem Gesühl von Überlegenheit über bieses insame politische Lumpengesindel, nach meinem Flaschenkeler, schenkte ihm und mir einen Bumper ein, den er auch annahm, und sagte): here is GOD SAVE THE KING for You. D—Your Tsing-longs to all Etern . . . Ich glaube fast, ich habe gesagt: You and Your Tsing-longs, doch weiß ich es nicht.

Er. Bas heißt bas God save the Ring, Bang. 0= Xang?

Wang-v. Cang. Er wunfcht feinem Könige Boblergeben und Gefundheit; und das ift der Bunfch aller feiner braven Unterthanen, fo lange fie felbst gefund find. Das weiß ich, ich habe es taufendmal gehört, und immer von den besten Menschen.

Er. Das ift nicht übel. Aber er nannte ja bie Tfing: Longs?

28. : o . I. Er meinte, bie maren auch nicht übel.

Er. Sehr brav. 3hr feib ein gefcheibter Europäer.

3 d. Und boch bin ich blog Dunbichent.

Er. Rommt (inbem er anftieß): God save de King.

Wir muffen hier abbrechen, und behalten uns einige wichtige Artitel aus biefem Journale noch bevor, boch können wir uns nicht enthalten, noch eine, bemfelben in einem befonbern heft beigefügte Rachricht von einer fonberbaren Mobe unter ben Frauenzimmern anzuführen. herr Sharp hat fie überbieß mit einigen Betrachtungen eingeleitet, die auch unter und wirken können. Wahrscheinlich ift die Rebe nicht mehr von Shina. Wir machen daher daraus einen besondern Artikel:

## Ein neuer Damenanzug, vermuthlich in Indien.

(Götting. Safchenkalenber 1796. G. 146 ff.)

Die größten Leser ber Mobenspurnale und die einsichtsvollsten Kenner von Damenput haben seit jeher beklagt, daß dieses über die ganze Erde in Ersindungen unerschöpfliche Geschlecht, wo es auf Bierde ankommt, noch nicht auf den Einfall gerathen ift, ben Mobenwechsel; der jest auf langweilige Monate oder Wochen eingeschränkt bleibt, auf Minuten und Secunden zurückzubringen. Was ich hier meine, ist, es müßte mehr augenblickliche Beränderung in dem Damenpute sein. Man bedenke nur die unzähligen Lagen des breieckigen Huts mit ungleicher Spize bei den Mannspersonen. Was für Bedeutung in seiner veränderlichen Lage! 1) Mit dem breiten Ende voraus, die Kokarde hinten und ties in das glübende Gesicht gedrückt, was für Muth spricht nicht aus ihm, selbst da, wo die Sonne nicht scheint? 2) Bei eben dieser Lage der Eden gegen die Welts

gegenben, aber gurudgeworfen, fo bag bie weiße Stirne bis an ben haarwuchs frei wirb, mas fur reigende Lieberlichkeit (man bergebe biefen Ausbrud) fowebt nicht um ein foldes Saupt, jumal wenn ber übrige Unjug, borguglich bie Bafche. ber Materie nach ohne Tabel ift. Sitt 3) die Spite gerade über ber Rafe, nicht zu boch und nicht zu niebrig, fo bermuthet man einen eben fo richtig gefehten, in Muem fich immer parallelen Mann. Sobald aber 4) bie Spite nur im minbeften gegen Often ober Beften abmeicht "), fo gebt aus biefer Bierbe fogleich bobere Bebeutung berbor. Es ift immer etwas Mannliches, Pofitives barin. Man ift fein eigener Berr. In biefer Lage gurudgeftogen, mifcht fich bie Bebeutung ftart mit Rr. 2. Bleibt 6) bie Gpibe gwar über ber Rafe, und ift bingegen eine ber Seiten gegen ben Borigont geneigt, fo entfteht bie Lage, bie man ben but auf einem Ohr nennt. 3ft bie Inclination ftart, fo ift es fdwerlich unten barunter gang rictia. Er fällt aus biefer Lage febr oft auf bie Erbe, und ber Befiber, ber ibn aufbeben will, nicht felten bintenbrein.

<sup>&</sup>quot;) In biefem Ausbrud wird bie Lage bes Gefichtsmeribians allemal durch bie Richtung ber Rafe bestimmt. Diefes ift völlig ber Sprache bes gemeinen Lebens gemäß. In manchen Gegenden von Deutschland, wo nicht gar in allen, fagt man von einem fo gefetten hute, er weise auf halb 2 wolf. Der Ausbrud ift aus ber Gnomonit hergeholt.

Unm. bes Berausgebers.

So etwas tann ben rechtlichften und barallelften Meniden aus Mr. 3. begranen, wenn fle fich nicht in Mot nehmen. 983 it baben biefes öfters bei ben maderften Burgersleuten bemertt. Es gefdieht gewöhnlich in bem Buftanbe, ber bei ihnen ben ilbergang von ben Soumtagsanbachten zu ben Montagsanbachten macht. Birb 7) eine Rrempe beruntergefclagen', wie gewöhnlich im Commer geschieht, so entfteht baraus Schus und Bierde, jumal für Befichter, Die einem ohnehin etwas aufgurathen geben, und benen etwas Rebel gunftig ift. Auf biefem Pr. 7. berubt bie gange Theorie ber Damenbute bes alten Style; bie leere Stirne wird baburch gebedt, bie Bergleidung icomer Mugen mit bem iconen Manbe und feinen Babnen bem Antauner unenblich erleichtert, und liber afle biefe Berrlichkeiten tann am Enbe vom Unterfutter bes Sutes rofenfarbenes Licht zurudgeworfen werben, woburch Richts in ber Belt, verborben wirb. - Sat man ben. but born berunteraefchiaen, fo muß man fich nur in Acht nehmen, bag bie Rrempe nicht wieder balb in die Bobe fpringt, ober gar fo beruntergefchlagen, 8) bimtenbin gerath, diefes erniedrigt ben beften Mann, und mander aute Chrift tonnte fogar burch ein foldes Dad über bem 3bpf, in Berbacht megen feines Glau: bens geratben.

Aus biefem Benigen werben bie Lefer gefehen haben, was aus beweglicher Rleibung gemacht werben tann. Nichts Geringeres als eine ganze Sprache, wovon biefes taum acht Stammwörter für ben hut finb, bie aber fehr reich ift, und ihre ei-

genen Benbungen und Riguren, ihre eigene Profe' und Doefie Der Mannerangug bat baber burch ben runben But wirklich unenblich viel von feiner Bebeutung verloren. Chemale prefte man gwar feinen breiedigen Borganger, und trug bas trodene Braparat unter bem Urme. Allein, weil er ba nicht blieb, fonbern aus einer Sand in die andere ging, fo betete und fluchte, und brobte und darmirte er mit in bet Welt, wie auf bem Theater, vertrat Racherfielle, Prafentictellerftelle für Racher, Gonupftucher, Sanbidube, ober mas fonft noch einer iconen Sand entfallen tonnte, und war baber febr gefprachig. Diefes ift nun Alles burch ben runben but gleichsam wie abgefdnitten. Er ift viel zu einfach und von ju wenig Borten für bie beredte Belt, baber er auch felten mitgenommen wird, wo Berebfamteit notbig ift. ift eigentlich Traner, und wurde baber ehebem. blog im tiefften Leib, und alfo. immer nur turge Beit, getragen. Bumal bat ber Unblid eines Denichengewühls burch ibn faft allen Reig für ben Bufchauer verloren. Es ift Dichte mehr. Die Pantalons, ber Spagierinuppel, und ber bobe fteife Rragen, find nur ein geringer Erfat fur ben Triangel. BeinMefber bleiben Beintleiber. Gie waren, fo lange fie exiftiren; immer nur bon wenig Borten, und biefe fprachen bie ftrammen, lebernen, feit feber beffer ale bie Pantalons. Der Spagier-Exuppel ift freilich berebter, aber boch immer nur in gewiffen Fächern, Meum und Tuum, Denfchenrechte, Raum und Beit u. b. al.: beim feifen Rragen benft nian bochftens einmal

an bas Saleeifen, fo ift man fertig. In ber That fangt man auch icon wieber an, ben runben Sut obal gu ichneiben, und sonach Parteilichkeit gegen die Weltgegenben bei ihm einzuführen. Das war ein guter Schritt, und es laffen fich beffere Beiten hoffen.

Bergleicht man nun biefes mit ben Hiten unferer Damen (der englischen), was für Einförmigkeit pro tempore! Wie ber hut fist, so fist er von vier des Rachmittags dis Morgens um zwei. Ift das Spiel ber Augen und der Lippen auch noch so mannichfaltig, was hilft das, wenn um den Kopf herum immer auf einer Saite dazu gegeigt wird? Fast nichts ist ja veränderlich an dem Meisterstück der Schöpfung, als höckstens die Gürtung mit der Saloppe, und der Flug der Robe beim schnellen Gange, oder wenn Luswärts (gegen den Wind) gesegelt wird, oder das Einreffen der über einen Leinen Gasselt wird, oder das Einreffen der über einen kleinen Gasselt werden sollen. Wäre es nicht herrlich, ihrem Anzuge noch mehr Beweglichkeit und dadurch mehr Bedeutung zu geben. Davon haben wir an diesem Pose \*\*) eine Probe gesehen, die wirklich Alles übersteigt, was man von dieser Art

<sup>\*)</sup> Einreffen (to reef) beift einen Theil eines Segels einbinden, um baburch feine Flache gegen ben Bind gu verminbern. Anm. bes Derausg.

<sup>\*\*)</sup> Bo? bas wirb fich funftig angeben laffen.

Mnm. bes Berausg.

feben tann. Die reichfte Sprache verarmt hierbei und ericopft fich (it beggars all deseription).

Die Damen tragen ba, fatt ber biegfamen Schleppen ber Roben, eine Urt von fleifem Pfauenichweif, ber fich an ben Buften anfängt, und von ba in einer giemlich fauften Reiaung gegen ben Sprigont berabfleigt. Rach einer ungefähren Shanna find es bon ben buften bis ans Ente menigftens amotf Rug. Benn fie über Die Strafe geben, tragen fie ibn in einem abwechselnd mit Rosenfarbe, Gilber : und Derlenfarbe geftreiften Beutel .. und bas Enbe wird von Rinbern getragen, bie Liebesgöttern nicht unabnlich feben. Schon biefes läßt groß, und gibt hoffnungen, die noch viel größer find. Benn fie in ben Prafentationsfaal tommen, ber, beilaufig gu fagen, bon einer folden ftupenben Große ift, bag bas Erercierhaus, bas ich auf unfern Reifen burch Demicoland in Danbeim gefeben babe "), etlichemal barin Blat, baben wurde; fo wird ber Schweif aus ben Scheibe gegogen, und bie Dame ftellt fic, bem Throne gegenüber, auf eine bestimmte Stelle bes mit Marmor bunt ausgelegten Suphobens. Diefe Stellen find freis. förmige Platten von einer febr abftechenben Starbe, und liegen wenigstens vier und zwanzig Rug aus einanber. Debr Damen,

Unm. bes Derausg.

<sup>&</sup>quot;) Diefes ift teine fehr angenehme Probe von bem Gebachtniffe ober ber Genauigteit biefes Reifenben. Das Exercierhaus fieht nicht ju Manheim, fonbern ju Darmftabt.

als folder Stellen find, tonnen bei einer Aubiens nicht ericheis nen. 36 fant feitwarts binter bem Throne etwas boch, unb erhielt, fraft eines Patents, bas vom Sof- Fourier unterzeich net war, bie Erlaubnif, burch bas vergolbete Laubwert bes Throns burchmifeben. Die Damen rangirten fich, wier in einer Reibe und en quinconce feche Reiben binter einander. Diefe bier und zwanzig Berfonen nahmen alfo einen Raum von: faft vierzebntaufend Quabratfugen ein. Schon wie fie jest ftanben, ging ber Anblick über alle Beidreibung, fie maren mit Juwelen wie befdet, und mit Rebetn aller Urt wie bepfiangt. Allein alles biefes war nur bas Beftell jum Reuerwert. Best ericbien ber Raifer unter einem Donner bon Dauten und friegerifder Duft, und auf einmal fingen Die Someife an, lang. fam anfrischwellen, und bas Pflafter allmalia unter Bellen bon taufenbfarbigem Licht ju verfchwinden. Co wie fich ber Raifer gefeht batte, und nun bie Uffemblee mit einer gnabigen Reigung bes Saupts begrußte, brauften Die Comeffe willig auf, und jebe Dame ftand mitten in einem Salbereife von bier und twangig Rug im Durchmeffer ; bie Pracht eines folden Balbmeffere mit bem Regenbogen "bergleiden, biefe fe bollig berabfeben. Richt einmal jum Sanme biefer Sonnen aus Colibris Rebern batte ber Regenbogen in aller feiner Berrs lichteit bienen konnen. Alle Karben batten ben bochfien metalliften Glang, und viele barunter fcbienen wirkliches Feuer. Rachbem fie eine Minute fo geftanben batten, fingen bie Schweife an, fic nach einer fanften Dufit zu wiegen., und balb auf biefe balb iene Seite langfam um ben Mittelpunft zu breben. biefes that einen bewundernsmurbigen Effect. Fürmabr! alle Macht ber Reuerwerterei ift Berfinfterung , und alle Karbenelaviere ber Belt find Daultrommeln gegen eine folde Berrlich. teit. Als fie fo ftanben, gingen bie jungen Bofcabaliere burd Die Reiben, und machten ben Damen bie Cour, ich borte oft lachen, und einer batte fogar bie Bermegenbeit, ben Ropf burch einen Schweif ju fteden. Die Dame, ber er gugeborte. lächelte zwar, allein man bat mir gefagt, es batte bem jungen Berrn gefährlich werben fonnen, wenn es ber Raifer gefeben batte. Es muß biefer Scherz immer fo getrieben werben, bag es von ber Mitte bes Throns nicht gefeben werben fann, und überdieß muß man bie Dame genau tennen. Bon bem Mechanismus ber Schweife und wie fie gesteuert merben, babe ich nichts Deutliches erfahren tonnen. Go viel ift aber gewiß, bag es aum Theil burd bie Beugung ber Rnie gefciebt, benn bei ben tiefften Berbeugungen mar er gewöhnlich am bochften und am breiteften. Auch hatten fie bie Sanbe an ber Seite in einer Urt bon Tafden, worin vermutblich bie Bebel verborgen maren. Bir übergeben bier Die Abichiedeceremonien, und zeichnen nur Rolgendes aus. Gobald ber Raifer weg war, liegen bie Damen bie Schweife alle fallen und jogen fle aufammen, und fprachen Daarweise mit einander, und ich tonnte beutlich einen gewiffen Rang untericheiben, benn wenn eine gegen bie andere fast völlig aufbraußte, fo luftete oft bie anbere taum ben Schweif, ober breitete ibn auch aus, ohne

٠,

ibn ben ber Erbe aufzubeben , welches vortrefflich ausfab , aber Stola bebeuten foll, und es ift nicht ju leugnen, es mar Burbe Unbere, bie von gleichem Range maren, und etmas gegen einander batten, boben ibn boch auf, obne ibn aus einanber zu machen, und bas zuweilen einigemal binter einanber. Unter andern mar biefes bei einem Baar febr auffallenb. bie fic auch mahricheinlich gantten, benn bie Schweife gingen immer auf und nieder, und es war unmöglich, nicht an ein Daar Elftern (freilich von himmlifder Pracht und Schonbeit) , babei gu benten. Auf einmal ging bie eine ploglich gurud, und brebte fich fo fonell um, bag bas Enbe bes Schmanges ber anbern gerabe unter ber Rafe binfubr, welches biefe bamit erwiberte, bag fie ber erften ben Ruden febrte, und ben ibrigen gang boch auseinander machte. Gierbei batte ich bie ermunichte Gelegenheit, ju feben, wie ein ausgebreiteter Schweif von binten ausfieht. 3ch tann ben Anblid nicht rubmen. Der gange Bogen mar weiß, aber man tonnte beutlich feben, wie bie Rifchbeinftabe, woburd er vermutblich bie Musfteifung erbielt, alle nach einem Mittelpuntt guliefen, wie bie Rebern bei bem Pfau, wodurch benn freilich Berachtung nach allgemein anerkannten Principiis ausgebrudt werben kann. follte mich febr freuen, fest Gr. G. bingu, burch biefe Rachricht unfern Putmacherinnen und Balletmeiftern Gelegenheit gegeben ju baben, unfern Affembleen und Theatern eine neue Bierbe zu verschaffen , benn Diefes wurde eine folde Dobe noch immer fein, wenn auch bie Birtelfladen nur ben fechezebnten

Theil von jenen betrügen, und die Durchmeffer von vier und zwanzig Fuß auf sechs zurudgebracht murben, wobei freilich bas Schleppen des Schweifes ganz wegfallen wurde. Allein schon eine Bolante, die fich bei einer Berbeugung der Dame zu einer Glorie um dieselbe ausbreitete, mußte eine Wirtung thun, die weit über mein Lob erhaben ware.

## Streit über einen Sit in ber Kirche; teinen bischöflichen.

(Götting. Safcentalenber 1797. C. 182 - 137.)

Befanntlich hat Boileau ben Streit über ein Chorpult zu einem komischen helbengebicht.") und seiner eignen Unsterblichkeit wir großer Aunkt genut. Dier ift die Geschichte auch eines Streites, auch über ein Richen-Ameublement, nämlich einen Familtenkand in berselben. Bill sie Jemand auch zu seiner wignen Unstreblichkeit nügen, so fteht sie ihm sehr gern zu Besehl. Sie ist zwar nicht komisch, viellniehr gerabe bas Gegentheil, allein babei so einzig in ihrer Let, so blutreich, und so toll, daß, war ein Meisterwert für die jezige bentsche Besewelt baraus zu machen, man fast nichts weiter zu thun hat, als das Kalenderblänchen, so wie es hier ift, ein paar Mal durch die poetische Strecke laufen zu lassen. Denn

<sup>\*)</sup> Le Lutrin, Poëme heroi-comique (en six chants).

es ftirbt in biefer turgen Gefdichte eine Verfon bor Schreden. einer zweiten werben beibe Ohren abgeschnitten, und eine britte wirb unichulbig gebenet. Diefes ift, buntt mich, alles Dogliche, nicht blog für ein Trauerspiel, fonbern für jebe fcredliche Geschichte überhaupt. Die Begebenheit bat fich in Irland jugetragen, und ju ihrer Beit, bor ungefahr ein und gwangig Jahren, wie man benfen tann, großes Anffeben erregt. Jahr 1795 murbe bas Anbenten an biefelbe burch ben Tob ber Derfon, bie ihre Obren babei eingebugt batte, wieber erneuert. In ber Tobtenlifte nämlich, bie jedem Monate bes Gentlemans Magazins angebangt wirb, werden nicht felten Lebensumftanbe mertwürdiger Berftorbener furg ergablt, und ba findet fich in bem Rovemberftud jenes Jahres nachftebenber Artifel: Im October biefes Jahrs farb ju Newton Barry in Brland Dab. Ralph, beren Gefdichte mertwurbig ift. Es mar name lich an ihrem Tobestage gerade neunzehn Sabre, daß zwei Manner, Carrol und Dangan; bafün gebentt murben, bas fie biefer Dab. Ralph beibe Dhren abgefdutten batten. Die Urfache biefer unmenschlichen Bebandlung mar, bag ein gemiffer fonft fowader aber radfüchtiger Mann, Ramens Dempfen, in ber Rirche einen Git fur fich und feine Familte gerichten ließ, wodurch er ben iconften Theil des Gebaubes verfperette. Diefes nahmen Berr und Dabam Ralph febr übel, und ließen ben Sit nieberreifen. Bas fie für ein Recht bagu batten, wird nicht gefagt. Bieruber wurde Dempfen fo aufgebracht, bag er fogleich einige ber bamaligen umberftreifenben

Bhiteboys") engagirte, ibn an biefer Familie ju rachen. Diefe Rerle überfielen baber in ber Racht die Bobnung bes herrn Ralph, ber ju feinem Glud nicht ju Saufe mar. Gie ergriffen alfo Dat. Ralph, foleiften fie aus bem Bette auf bie Beerftrage, und ichnitten ibr ba beibe Obrett ab. ihrer Tochter, ein junges und icones Frauengimmer, farb an ben Rolgen bes Schredens, bas ihr bas Schreien ber Mutter verurfact batte. Diefe ichrectliche Begebenbeit erregte ben Abs fcheu ber gangen Gegend; viele Perfonen wurden ergriffen, und unter biefen auch Carrol und Dangan, bie, burch bas eibliche Beugniß ber Frau Ralph überführt, beibe gebentt wurden. Dangan geftand vor feinem Tode, bag er gwar mit in bem Ralphifden Baufe gemefen mare, an ber abicheulichen That aber feinen Antheil habe, und bag Carrol gang unichulbig fei. Catrol felbft beftanb burchaus auf feiner Unidulb, und Rebermann glaubte auch, er wurde wegen feines fonftigen auten Charafters parbonirt werben. Es gefchab aber Eine geraume Beit nach biefer Begebenbeit murbe ein nicht. berachtigter Bbitebon, Ramens Arthur Murphy, in ber Proving jum Tobe berbammt. Diefer gestand bor feiner binrichtung, bag er bie hauptperfon bei bem Dhrenabichneiben

<sup>\*)</sup> Betanntlich eine Bande namentlich nächtlicher Unruhfifter in Irland, in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die ihren Ramen von den weißen hemben erhielten, welche fie über ihrer Kleidung trugen.

gewesen, und Carrol bingegen gang unschuldig fei. Berechter himmel, was für eine Begebenheit! Menfchen, die fic Chriften nennen, befolden ausbrudlich einen Mann, um ibnen wöchentlich einmal bie gottlichen Lebren ber allaemeinen Menfchenliebe und Berträglichteit mit Rachbrud ein. auschärfen, ober mas fich babon in ber Boche etwa bermifcht haben konnte, wieber aufzufriften. Diefe Bortrage mit Bequemlichteit und ungeftort anboren ju tonnen, bauen fle fic Sige; über die Luge biefer Site gegen bie Stelle, von welcher bas Bort allen Obren gleich reichlich guftromte (benn bon einem Bethesba" ift bier bie Rebe nicht), ganten fie fich. Und über biefem Bant werben ein Daar Chriftenobren abgeichnitten, ein junges und icones Dabden firbt vor Schreden, und ein Mann unidulbig unter Bentere Banben! - Daß Frau Ralph gerade am Anniversario von Carrol's Greeution ftarb, aft mobl nicht bloger Bufall. Mebrere Sabre vor ihrem Tobe warb Carrol's Unioule ffar. Gie batte ben: armen Teufel mit irlandifder Saftigfeit und Ubereilung an ben Galgen gefdworen. Es trinkt fich mit folechtem Appetit aus bem Lebensbecher ; wenn ein folder bitterer Bobenfas fich mit jebem Buge mifcht. Der Octobertag mag ibr mobl jabrlich bitterer

<sup>&</sup>quot;) Der aus bem Evangelio Johannis, Cap. 5.3, bekannte ehemalige Teich ber Barntherzigkeit, beffen Baffer benjenigen beilte, ber fich zuerft in ibm babete, nachbem er bon einem Engel bewegt worben war.

und bitterer geworben fein, bis enblich bie Schwäche bes Alters und feine Empfindlichkeit ben Lebensfaben ju bem Grabe verbunnt hatten, baß es ihn zu zerreifen Nichts weiter bedurfte, als ber Erinnerung: heute find es neunzehn Jahre, baß bloß burch bich ein Menfch unfchulbig am Galgen geftoeben ift.

## Über Ernährung, Rochen und Roft: fparkunft.

(Götting. Safdentalenber 1797. G. 137-156.)

Rachstehenbe Blätter find hauptsächlich aus einer ber neueften Schriften bes Grafen von Rumford (ebemaligen Sir Benjamin Thompfon's) gezogen "). Bei bem Reichthum von neuer Materie, die fie enthalten, kann von uns hier Richts

<sup>\*)</sup> Count Rumford's Experimental Essays, political, economical and philosophical. London 1796, wovon eine überfetjung im Berlag bes weimarischen Induftriecomtoirs angetunbigt worden ift. Anm. bes Berfaffers.

Graf von Rumford, geb. 1752 auf ber kleinen amerikanischen Insel Rumford. Diente mahrend bes amerik. Kriegs als Major in ber englischen Armee, nach bem Frieden in bairischen Diensten. Churfurft Carl Theodor machte ihn jum Grafen und Generallieutenant. Kehrte 1808 nach England zuruck; ließ sich 1812 in Frankreich nieder und ftarb 1814 zu Anteuil bei Paris.

als bochens Erwedung ber Reugierbe auf bas Buch felbft erwartet werben, Befriedigung teinesweges, ob wir uns gleich auch bier nur auf einen febr fleinen Theil berfelben einschränten. Graf bon Rumford gehört unftreitig mit unter bie erften Raturforider unferer Beit. Alle Theile ber Raturfebre. Die er nur berührt, erhalten von feinem Genie Auftlarung unb Erweiterung. Bas er bier ber Belt übergibt, find nicht etwa blog Annreiche Speculationen, Die immer, bon einem folden Genie angestellt, respectabel fein wurden; es find großentbeils Berfuche, alle nach einer febr großen Scale in ber wirtliden Belt ausgeführt. Seine Bermögensumftanbe fowohl, als Abrige gluckliche Lage in ber Belt, feten ibn in ben Stanb. feine Speculationen nicht allein, wo es notbig ift, mit Aufwand am verfolgen, fonbern, wenn fie bur Reife gebieben finb, im Großen anguwenben, und fo nachher bas Bange, gugleich mit beffen Rechtfertigung gur Seite, befannt zu machen. Wo murbe . unfere Raturlebre mit ibrer Anwendung auf bas gemeine Leben nicht jest icon fein, wenn fie immer fo bebanbelt wurde, ober wenn Menichen, bie fie fo ju behandeln im Stande find, ibr ibre Dufe mibmen wollten, wie Graf bon Rumforb? Gewohnlich aber macht man aus jeber flüchtigen Spothese ein Erwerbartitelden, und gieht bamit auf bie Deffe. Ift bie Opi pothefe auf ber einen abgefest, fo vertauft man auf ber nach-Ren ben Biberruf bavon, und bie Ergabtung gler Umftanbe. wodurch der Frethum endlich an den Tag tam, und so bezahlt bas Dublifum am Enbe ein funftliches Richts immer top-

velt fo theuer, als eine fimple Reglität. Rachftebenbe Bebanten befinden fich bier und ba gerftreut in bem portrefflichen Muffate über bie Armenanftalten in Baiern. Graf Rumforb ift bekanntlich Solbat in Churbaierifden Dienften, in: welche er mit Etlaubnif Er. Majeftat funfere Ronige im Sabr 1784 Seine hauptbeschäftigung war, ein neues Suftem bon Orbnung, Difciplin und Otonomie unter ben bortigen Eruppen einzuführen. hierbei batte er bestanbig bie große und wichtige Babrbeit vor Augen , bas teine befondere politifche Anftalt in ber Belt anbere gut fein tann, ale in fofern fie jum Beften bes Sangen beiträgt. Bei allen feinen Unternehmungen bierin, fuchte er alfo beständig bas Intereffe bes Galbatten mit bem Intereffe bes Burgers ju verbinden, und bas Militar, fibft in Friedenszeiten, jum öffentlichen Bobl mitwirten ju maden. Diefen großen 3med zu erreichen ,.: namlich ein respectables flebenbes Corps qu erhalten, bas ber Bepolferung, ben guten Sitten, ben Manufacturen und bem Aderbau fo winig als möglich fcabete, war es nothwendig ben Goldaten gum Burger und ben Butger jum Golbaten ju machen. Bas er ju bem Enbe bort wirklich ausgeführt bat, with man au Wiffang bes erften Berfuchs mit Bergnugen und felbft nicht obne Bewunberung lefen. Die Berbefferung bes Soldatenftandes, mit jenem großen 3med vor Mugen, ernftlich gefucht, mußte nothwendig Reformen in anbern Fachern ber : Staatsverwaltung und bee Policei nach fich zieben. Unter ben mannichfaltigen Dagafregeln. woburd ber Solbat gur Mitwirtung gum öffentlichen Bobl. in

Rriebenszeiten gebracht werben tonnte, ichien teine von größerem Gemicht, als bie, ibn zu brauchen bas Land von Bettlern, Dieben und Bagabunden ju reinigen, mit benen Baiern jum Erfraunen. ja zum Unglaublichen, überall überichwemmt mar. Allein biefes machte Unterhaltungsanftalten für biefe Menfchenelaffen noth: menbig. Denn bag man, wie fich Riesbed") ausbrudte, in Baiern bie Beerftragen ebemals mit Galgen bepflangte, wie an anbern Orten mit Ballnugbaumen, batte nicht geholfen. Co aab immer Gines bas Anbere. Diefes Gefindel mußte namlich beschäftigt und gespeift werben. Diefe Speife mußte nahrhaft, aber auch wohlfeil fein; Diefes führte unfern großen Raturforfcher auf bie Untersuchung sowohl ber Rabrhaftigfeit ber Speifen und ber Ernabrung überbaupt, ale auch ber Barmeofonomie und ber Bolgfpartunft. Seine Untersuchungen über bie erftern theilt er in obengenannten Schriften mit, Die über bie lettern merben biefen balb folgen, und, aus bem Benigen gu ichließen, mas uns aus Unterrebungen mit bem bortrefflichen Erfinder babon befannt geworben ift, jene für bas menfcliche Beidlecht fo bodft intereffante Biffenfdaft um einen großen Soritt weiter bringen \*\*).

<sup>\*)</sup> Casp. Riesbed, geb. 1750 gu Bochft, bei Frankfurt, geft. 1786 in Arau. Berfaffer einer geschätten Reise burch Deutschland, bie guerft 1783 in Burich erschien.

<sup>&</sup>quot;) Die Schrift über bie Berbefferung ber offnen Camine, so wie fie in England im Gebrauche find, befindet fich schon VI.

Unter allen Operationen ber organischen Natur verbient schwerlich eine unsere Ausmerksamkeit mehr als die, wodurch Thiere und Pflanzen genähret werben und wachsen, und doch ist kaum irgend eine noch so wenig ernstlich untersucht worden als diese. Indessen hat der Hunger, den der gegenwärtige Krieg hier und da befürchten ließ, den Fleiß der Menschen mehr als jemals auf diesen Gegenstand gezogen. Beide Huser des englischen Parlaments sowohl, als die Commission zur Besörderung des Ackerdaues (Board of Agriculture), sind ausmerksam darauf geworden, und man hat Hossinung, sagt der Graf, daß von nun an die Sache der ernstlichsten Untersuchung unterworfen werden wird; sollte Dieses der Fall wirklich sein, so getraut er sich voraus zu sagen, daß die großen Bortheile, die daraus für das

Unm. bes Berfaffers.

Sir John Sinclair, geb. 1754. Präsident der Gefellschaft des Aderbaues, Parlamentsmitglied. Schried unter Anderm: History of the public revenue of the British Empire. 3 Voll. 3te Ausg. 1805. Statistical account of Scotland etc. 4 Voll. 1792—1799.

in biefer Sammlung. Sie hat febr großen Einbruck gemacht. Man hat alle Borfchläge burch ben besten Erfolg gekrönt gesehen, und wie aus einem biesem Auffate vorgebruckten Briefe von Sir John Sinclair erhellt, so haben ber Lord Provost und ber Magistrat von Edinburg eine Summe verwilligt, einen Mann von London kommen zu lassen, um auch in ihrer Stadt ben Plan in Ausübung zu bringen.

menschliche Geschlecht erwachsen muffen, bas Schreden, bem fie ihren Ursprung ju banten haben, in ben Annalen ber burgerlichen Gesellschaft bis in bie fpatefte Beit merkwurdig machen werben.

Seitbem man weiß, fabrt ber Graf fort, bag bas Baffer tein einfacher, fonbern ein gufammengefetter Stoff ift, bat bie Bebre bon ber Ernabrung febr viel an Licht gewonnen. weiß nunmehr mit einem boben Grabe von Buverläffigkeit, bag bas Baffer bei ber Ernahrung und bem Bachethum ber Pflangen eine febr viel wichtigere Rolle, und biefe auf eine anbere Beife fpielt, als bie Raturforider bisber geglaubt baben. ift nicht fowohl bas Bebifel ihrer Rahrung, als vielmehr ein wichtiger Theil ber Rabrung felbft. Es wird burch bie Bfigngen gerfest und ein Theil bavon in bie Gubftang berfelben aufgenommen ; ja, ber Dunger felbft tragt eigentlich nur mittelbar au ihrer Ernabrung bei, inbem er jene Berfetung bes Baffers beforbert. Bon ber Ernabrung ber Pflangen gu ber bes thieris fchen Rorpers ift aber nur ein geringer Schritt, ben bie ftrengfte Analogie von fo vielen Seiten ber rechtfertigt. Da überbieß bas Baffer zu beiben Proceffen unumganglich nothig ift, warum follte es und feine Beftanbtheile auch nicht bier eben fo gut und auf eben bie Beife gur Rabrung bienen als bort ? Berfaffer bat überwiegenbe Grunbe, fo etwas zu glauben. Seine lange Beidaftigung mit Speisung ber Armen in Munden fette ibn in ben Stant, eine große Menge mannichfaltiger Berfuche über biefen Duntt anguftellen, und ber Erfolg überflieg

feine Ermartung. Er fant balb, bag bie Rraftigteit einer Suppe nicht fowohl von ber Den ge fefter nabrhafter Theile in berfelben, ale vielmehr von einer ichidlichen Auswahl berfelben und ber Behandlung bes Reuers babei abbange. ift wirklich jum Erftaunen, wie wenig folibe Rabrung notbig ift, ben hunger ju fillen und Leben und Gefunbheit ju erhalten, und mit wie geringem Aufwand ber ftartfte Dann und ber thatiafte Taglohner bei ber fauerften Arbeit gefattigt werben tann. Wie wenn es alfo mit ben Speifen mare, wie mit bem Dunger bei ben Mflangen, und bie foliberen, g. B. mit ben Suppen gemifchten Theile, bloß bienten, bie Berfetung ber Rluffigleit zu beforbern? Ge tann taum anbere fein, wenn man bebenet, bag eine Portion von 20 Ungen einer Suppe, wogu ber Berfaffer bas Recept gibt, vollig binreichend befunden morben ift, ben Bunger einer erwachsenen Berfon gu fillen, und bag bennoch in biefer Portion taum 6 Ungen foliben Stoffs maren. Der lettere bestand aus Berftengraupen, Erbfen, Rartoffeln, einigen geborrten Semmelichnitten, und bem nothigen Salze; ber fluffige Theil bloß aus Baffer und ermas Effig. Co wird es auch begreiflich, wie man im Berthaufe ju Dunden 1200 Meniden täglich mit einer fraftigen Suppe bat fveifen und fattigen fonnen, bie, Roft und Lobn von brei weiblichen und zwei mannlichen Bebienten, Feuerung und fogar bie jahrlich notbigen Ruchenreparaturen mit eingerechnet, nur etwas über eilftebalb Thaler toftete. Das beträgt für bie Portion gu 20 Ungen (Avoir dupois), nicht einmal brei Pfennige biefigen

Gelbes. Doch wohlfeiler, faft in bem Berhaltnig von 4 ju 3, wurde die Suppe, als man Kartoffeln binguthun, und baburch bie anbern toftbarern Buthaten erfparen tonnte. Dan lieft namlich bier mit Bermunberung, bag noch vor noch nicht gar langer Beit bie Rartoffeln in Baiern faft ganglich unbekannt waren, und nachber, als man fie einführte, fo ftart, jumal bon ben Armen, verabichent wurben, bag man fie in bem Berthaufe folechterbings beimlich einführen mußte. In einem entlegenen Bintel bes Gebaubes murbe ein Bimmer jur Ruche gurecht gemacht, und barin bie Rartoffeln fo lange getocht, bis alle Tertur, woran man fie noch batte ertennen tonnen, gerftort mar. So mifchte man fie mit ber Guppe. Allein bie Roftganger bemertten balb, bag fich ihre Suppe gar febr verbeffert batte, umb gaben ber Abanberung ibren Beifall enblich fo beutlich und laut, bag man nicht langer Anftand nahm, ihnen bas Gebeimnif ju eröffnen; und nun find fie fo febr fur bie Rartoffeln eingenommen, bag man ohne biefelben nicht leicht mit ihnen mehr wurbe fertig werben tonnen. Die Art und Beife, wie bier bas Directorium ein, allerdings gang respectables, Corps armer Menichen behandelte, zeigt, bag ein eben fo feiner Den: identenner und Menidenfreund, als großer Raturforider, an ber Spibe beffelben Rebt. An anbern Orten batte man vielleicht, um bie Rartoffeln ichmadbaft zu machen, bie Deitiche mit bem Ebloffel verbunden, obef bie Befellichaft in eine Art bon Belagerungeguftant gefeht und bungern laffen. - Die geborrten Brotfdnitte werben bingugethan, um bas Rauen zu verlangern,

und bas mit bem Effen berbunbene Beranugen (the pleasure of eating), bas fich niemand gern nehmen läßt, ju bermehren. Diefes Beranugen, bem unfer Berfaffer, mit weifem Borbebacht, ein eignes Rapitel gewibmet bat, wird theils baburch beforbert, bag man ber eigentlich nabrenben, aber öfters gefchmactofen, Subftang einen angenehmen Gefdmad gu geben fucht, welches burd eine Menge febr wohlfeiler Mittel, worunter bas Gale felbst gebort, erhalten werben tann, und bann, bag man bem ichnellen Berfdluden vorbeugt, und jum Rauen nothigt. Diefes Lettere wird nun burch bie Schnitte beforbert, bie an fich geidmadlos finb. Dan roftet fie besmegen jumeilen, und of tere fogar in einer Rettigfeit, Die bas Ginbringen bes Baffers, und folglich bas fonelle Bergeben berfelben binbert, und baber bas Rauen immer nothwenbiger macht. Bas bierauf ber Berfaffer über bie Art faat, wie ber Solbat in Baiern gefveift mirb. verbient gewiß bie Aufmertfamteit ber Berfonen, bon beren Direction bas Boblbefinden biefes Standes abbangt, und ift mit einer fo lebrreichen Umftanblichfeit und Pracifion ergablt, bie Richts zu munichen übrig läßt.

Um aber biefe Absicht, sowohl in Ruckficht auf die Rahrhaftigkeit und die Wohlfeile der Speisen, sicher zu exreichen, kommt es gar sehr auf die Art zu kochen und die Behandlung des Feuers an. Es muß Richts übereilt, Alles lange und langsam gekocht werden, ja es ist fehr viel besser, die Suppe mehr kochend heiß, als kochend zu erhalten. Es ist unglaublich, wie sehr hierin nicht bloß in den Ruchen, sondern auch in allen

Bertftatten, worin gefocht werben muß, gefehlt wirb. 3ch will nur auf einen Sauptumftanb aufmertfam machen, ber erft in funftigen Auffaben bes Grafen vollftanbig erörtert merben wirb. Reber Anfanger in ber neuern Raturlebre tennt bie ungebeure latente Barme ber Dampfe bes tochenben Baffers. Beim Baffertochen werben alfo in einer Stabt oft taufenbe bon Rlafterholz verbrannt, tochend beißen Dampf zu erzeugen, ber Riemanden bient; er verliert fich in ber Luft. An feinem Baffer freilich ift nichts verloren, aber an feiner toftspieligen Dite febr viel. Wenn uns ber nachfte Regen bas erftere mit großen Procenten wieber gibt, fo ift lettere mit allen ben Procenten, bie fie batte bringen tonnen, verloren. Baffer tochenb, bas beißt aufwallend, zu erhalten, erfordert unglaublichen Aufwand von Brennmaterialien, blog gur Erzeugung eines unnuben Dampfe in einer folden Menge, ale fich bei jenen beftigen Aufwallungen erzeugt. Singegen Baffer, bas Ginmal getocht bat, tochend beiß gu erhalten, erforbert nur wenig Reuerung, und boch ift gewiß bei neun Operationen unter gebn. mobei Baffer getocht wirb, letteres nicht bloß binreident, fonbern vortheilhafter auch in Rudficht ber Bereinigung bes Gelochten mit bem Baffer. Bei unfern Theemafdinen bat man auch längft, ohne ben eigentlichen Grund bes Berfahrens gu tennen, bavon Gebrauch gemacht; auch ben einmal tochenben Theeteffel öftere über Rachtlichtern mit Bortbeil aufgehängt. Ber, um Baffer blog tochend beiß zu erhalten, es immer todenb erhalt, verfahrt nicht fluger, als ber, ber einen Be-

der Beine bis jum überlaufen voll ju erhalten, immer Bein augiegen wollte, ber alle wieder abfloffe. Je ichneller er auaoffe, befto mehr wurde ablaufen. Je mehr man Reuer unter bas todenbe Baffer macht, befo mehr Dampf entfteht; allein fo wie bort ber Becher nicht voller wird burch bas Bugiegen , fo wird bier bas Baffer nicht beißer burch bas verftarfte Reuer. So wie es also bei bem Becber febr viel rathfamer gewesen mare, ibn erft fo bod als moalid anzufullen, und bann allen. falls bas, was verbampft, ober fonft verfpillt wirb, mit Borficht wieber nachzutragen, eben fo auch bier. Wenn ber Reffel bebedt und überhaupt zwischen Materien eingeschloffen ift, bie bie Barme wenig fortleiten, und man einmal weiß, wie viel ein foldes mit todent beibem Baffer angefülltes Befaß in einer gegebenen Beit an Dite verliert, fo lagt fic biefer Berluft mit febr geringem Mufwand erfeten, und ber Endamed bes Rodens völlig erreichen. Bur Probe von bem Unterfchieb zwifchen ber gewöhnlichen empirischen Rocherei und einem vernunftmas figen Rochen : Bei Speisung ber Golbaten murbe, mas bie Reuerung anbetrifft, noch auf bie gewöhnliche Beife verfahren und in irbenen Topfen gefocht, und im Durchichnitt tam auf ein Pfund Suppe gabr ju machen, faft ein Pfund Solg (10/11). In bem neuen Berthaufe, wo man wiffenschaftlich verfuhr, wurben 600 Pfund Suppe mit 44 Pfund Tannenbola gabr gefocht. Diefes gibt eine Bolgerfparnig in bem Berbaltnig von fast 13 gu 1. Das ift boch fürmahr teine Rleinigfeit, mit einer Rlafter Bolg eben fo viel ausrichten ju tonnen, als

ein Anberer mit einem Dugenb und barüber. Mertwürdig ift noch, bag bas Rochen im Berthaufe fünftebalb Stunben bauerte, bei ben Soldaten nur brittebalb. Sier zeigt fich eine tleine Berwandtichaft mit bem mechanifden Gefet, baß was man an Rraft gewinnt, an ber Beit verloren wirb, bie aber bier von gar teinem Belang ift, und felbft noch von febr geringem fein wurde, wenn fich bie Roche bie Beit bezahlen ließen, und ber Loon fich verhielte, wie bie gebrauchte Beit. Areilich um biefe fo bochft vortheilhafte Berfahrungsart gang tennen zu lernen, werben wir erft bie übrigen Abhandlungen bes Grafen abwarten muffen, benn felbft Einiges von bem, was ich bier beigebracht babe, ift mir aus ber Unterrebung mit ibm bekannt, aber jest (August 1796) vermuthlich fcon in Lonbon gebrucht. Doch tann ein Umftand nicht übergangen werben, beffen auch icon in biefen Berfuchen gebacht wirb. Um bie Sibe fo viel als möglich gufammenguhalten, muffen bie Gefage gut bebedt und nicht gu oft geöffnet werben. murben aber bie Speifen leicht anbrennen. Diefes ju verbinbern, werben bie Boben ber Reffel boppelt gemacht. Inwenbig in bem Reffel wird nämlich ein zweiter Boben angenietet, nur muß biefes mit febr fleinen Mageln gefdeben, weil bie Speifen um Die Ropfe ftarter Ragel berum leicht etwas anbrennen. Übrigens kann ber innere Boben ben Reffel ganz burchaus berubren, benn bie fleinfte Luftichicht, ober bloß ber Mangel an phofifcher Cohafion zwifden ben beiben Boben, ift hinreichend bem Unbreunen vorzubeugen. Der großeren Reftigfeit wegen,

kann man auch die beiben Böben noch, außer bem Rand, an verschiebenen Stellen zusammennieten. Beim Berzinnen bes Keffels wird gesorgt, daß das Binn sich an dem Rande des innern Bodens etwas setzt, um dem Eindringen des Wassers zwisschen beide Böben vorzubeugen.

Wenn erst langsames und langes Kochen, wie wir gesehen haben, mit holzersparung vereint werben kann, so wird manches Gericht an Nahrhaftigkeit und Schmachaftigkeit unendlich gewinnen. Übereiltes Gahrmachen ist beiben so nachtheilig als übereiltes Berschluden. Der türkische Beigen, ben immer ein gewisser rober Geschmack noch von der Rüche entsfernte, wird, auf diese Beise behandelt, eines der schmachaftesten und nahrhaftesten Mittel, die es gibt, und übertrifft sogar hierin den Reis. Dieses haben selbst die Neger in Nordamerica und Bestindien ausersunden; sie psiegen da, mehr deutlich als anständig, in ihrer Sprache zu sagen: der Reis wird in unsern Bäuchen zu Wasser und sliest ab; der Maiz bleibt bei uns, und gibt uns Kraft zu arbeiten. —

Aus biesen wenigen Proben wird man ersehen, was aus ber Rochkunft gemacht werden kann, sobald sie ein einsichtsvoller Physiker seiner Ausmerksamkeit würdigt. Bermuthlich
sind auch die Beiten nicht mehr fern, da Physik und Chemie,
benen die lateinische Rüche, ich meine die Apotheke, so Bieles,
wo nicht gar Alles, zu banken hat, ihre Herrschaft auch über
die populäre Hausapotheke, ich meine die Rüche, erstrecken wird.
Da sie so viel geleistet haben, die Apotheke, die sonst wie eine

Art von Fegfeuer, bicht zwischen Ruche und Rirchhof lag \*), so weit als möglich von bem lettern abzuruden, so ware es unftreitig ihr größter Triumph, fie auch so weit als möglich von ersterer zu entfernen, die noch immer Dand in Dand geben und sich einander in die Bande arbeiten.

Run gum Befculs biefer turgen Rritit ber Roch: tunfte ein

Recept zu einem schmadhaften und fraftigen Punsch,

welches in einer ber Abhandlungen nur beiläufig und in einer Rote vorkommt: Man lagt in bem baju bestimmten Baffer eine hanbvoll Reis zwei bis brei Stunben tochen, und verfährt übrigens wie gewöhnlich.

<sup>&</sup>quot;) Bu Elze, einem hilbesheimischen Stabtchen †), an ber Poftfraße zwischen Eimbed und Gannover, war ein Theil biervon,, ehemals wenigstens, bilblich zu feben. Da lag bie Apothete bicht am Kirchhofe, und es war unmöglich, vorbeizufahren, ohne an bas: Sic pagina jungit amicos zu benten. Gine französische Rüche von ber andern Seite hatte bas Kleeblatt und bie Bahl ber guten Dinge volltommen gemacht.

Anm. bes Berfaffers.

<sup>†)</sup> Ift feit 1813 hannöverifc.

## Anhang ju vorstehendem Artikel.

(Götting. Tafchentalenber 1797. C. 157-160, wo ber Artitel unter ber Rubrit Discellaneen zc. ftebt.)

## a) Bom Feuer.

Aus dem unmittelbar vorstehenden Artikel erkennt man sichon, wie wenigen Gebrauch man bisher im Ernft in der haushaltung, Gewerben und Künsten von demjenigen gemacht hat, was die Physik von dem Feuer und dessen vortheilhafter Unterhaltung bereits sehr deutlich lehrt. Es scheint, als wenn die Roth hier zum zweiten Mal als Lehrmeisterin auftreten müste, die Menschen klüger zu machen. Noch immer besteht die Wolke, die über London schwebt, aus Tausenden von Schesseln von Steinkohlen, die die Ungeschicklichkeit da hinauf wegwirft, ohne den mindesten Gewinn, als etwa den, die Sonne zu versinstern und die Häuser mit Auß zu bepudern. Mit unserm Rauch aus den Schornsteinen ist es nicht viel beffer; es ist weggeworsenes oder eigentlich ohne allen vernünstigen 3weck gänzlich zerstörtes Brennholz. Bumal verstehen die

•

Bader bie Runft, und unfer Brot burch folde Rauchopfer gu vertbeuern. Reuer, bas jest bei unfern gegenwärtigen Renntniffen unter ber Direction bes Menichen brennt, follte blog bienen, nie berrichen und nie mehr verzehren, als gerade gu bem Dienft, ben es leiftet, nothig ift. Allein felbft ba, wo man fich fonft mande Bequemlichteit verfagt, beiget, tochet und fiebet man noch gewöhnlich auf einen febr boben Rug, ich meine mit grei ., breimal fo großem Aufwand von Reuet, als notbig ift. Freilich, um Mues, mas Phyfit und Chemie bieruber lebren, nun in bas burgerliche Leben übergutragen, bagu find Ginrichtungen nothig, bie oft, bis bie befte gefunden ift, großen Aufwand erforbern. Solg und Roblen gu verbrennen, ift febr leicht. Den Rauch mit zu berbrennen, fo bag man bie Schornfteine inwendig tonnte anweißen laffen, ohne Befahr fie begmegen früher beschmutt zu feben, als manche Bobnftube; baburch bie größtmögliche Bibe ju erhalten, und biefe Bibe gang ju bem vorgefesten 3med binguleiten, ift moglich, allein es auf Die moblfeilfte Art auszuführen, macht Berfuche notbig. R bie Einrichtung gefunden, fo ift bie Sache gewöhnlich leicht nachgemacht. Bei ber englischen Dampfmafdine bat man biefe Ginrichtung bereits getroffen. Diefe Anftalten werben freilich immer etwas von ber arganbichen Lampe haben muffen, bie eigentlich ein fleiner Binbofen ift. bei beffen Reuer man bloß feben, fo wie ber Windofen eine arganbiche Lampe barftellt, bei beren Reuer man fich blog warmen will. besondern Rallen find, wenn man auch gleich biefes weiß, bie

Anwendungen nicht leicht. Bas für ein Felb für Große und Reiche mit folden Berfuchen bem Durftigern borgugeben, unb. mochte man bingufegen, über ibn gu berrichen! Wem wird nicht Ungleichheit bes Standes und Bermogens verehrungsmurbig fein, wenn fie fich unter biefer Form zeigen ? Auch ift bie Sache Gottlob! fo felten nicht, eben weil bas Studium ber Ratur einen unwiderfteblichen Reig für ben unbefangenen Denichen bat, ber nur blog burch Erziehungefunfte abgeftumpft werben tann. Der große naturforfder, bon welchem im borberaehenben Artitel bie Rebe war, verbient auch hierin Allen von feinem Rang und Gludbumftanben jum bleibenben Dufter aufgestellt au werben. Richt allein viele von feinen Ginrichtungen, die er nun jebermann fo leicht hingibt, haben ihm febr großen Aufwand verurfact, fondern er bat, wie ich bore, in England sowohl als America (feinem Baterlande, wo ich nicht irre), Capitalien niebergelegt, von beren Ertrag jeber belobnt werben foll, ber bie Lebre vom Reuer und beffen Bebanblung jum Rugen bes gemeinen Lebens mit neuen Enthedungen bereichern wirb. Bie Biele gibt es nicht in Deutschland, Die ben Grafen, meniaftens in bem letten Punft, nachahmen tonnten, und wie Biele ahmen ibn nach?

b) über ötonomifche Behandlung ber Bafferbampfe. (Götting. Safchentalenber 1798. G. 190 - 195.)

Es ift im Taschenbuche vom vorigen Jahre \*) bereits gefagt worben, bag bie Dampfe bes tochenben Baffers eine ungebeure Menge Sige wegnehmen, die völlig, mit allem Aufwand von Brennmaterialien, woburch fie erzeugt werben muß, verloren geht. Bon ber Babrbeit biefer Behauptung tann man fich ichon burch folgende Betrachtung überzeugen, die wohl für Riemand gu fower fein wirb. Es ift eine völlig ausgemachte Bahrheit, bag, wenn man um einen großen Reffel mit Baffer ein Feuer machte, bas binlanglich mare Rupfer und Gold gu fcmelgen, fo wurde bas Baffer, vorausgefest, daß beffen Dampfe einen freien Abzug batten, boch nur bie geringe Sige von 2120 Fahrenbeit, annehmen, und ber Reffel wurde nicht eher fcmelgen, bis alles Waffer verkocht ware. Was ift es bier, bas bas Baffer fo febr abkühlt? Richts Anderes, als ber auffleigende Dampf. Das tochenbe Baffer befindet fich in der Mitte gwifcen einem Beiger und einem Abfühler, einem pofitiben und einem negativen Feuerquell, die immer gleich viel geben, baber nimmt beffen Bige nicht ju, aus eben ber iconen Ur-

<sup>\*)</sup> S. den borbergebenden Auffat; Bom Feuer.

fache, warum ein Gefag nicht voll werben tann, wenn unten fo Biel abfließt, als oben bineingeapffen wirb. Mur finbet hier noch ber nicht febr troftliche Unterfchied Statt, bag bas Gefäß boch angefüllt werben tann, wenn ich mehr jugoffe, als abfließt, biefes aber beim Reuer unmoglich ift, benn je mehr Sibe quaeführt wirb, befto mehr erweitert fich bas Lad. burch bas fie abflieft, und Ginnahme und Ausgabe bleiben immer gleich. Alles mas bas ftarfere Bufeuern bewirft, ift Befdleunigung bes Prozeffes. Der Reffel, ber bei einem fcmaden Reuer Tage gebraucht batte, um ju verfochen, bertocht nun vielleicht in wenigen Stunden, aber bas Baffer ift mabrend bes Progeffes in einem fo beiß, als im anbern. - In biefem Bunfte nun ift bie Saushaltungefunft weit binter ber Raturlebre gurudgeblieben, mit welcher fle, wo möglich, gleichen Schritt zu balten fuchen follte. Daß man in vielen Kallen eine Menge Brennmaterialien erfparen konnte, wenn man Baffer fatt fochenb ju erhalten, blog tochenb beig ober nabe babei erhielte, ift icon oben angezeigt worben. Bo aber Diefes nicht gut angeht, follte man wenigstens fuchen, bie ungebeure Menge bon Feuerwefen in ben Dampfen gu nuben. Benn man jum Beispiel an ben Dedel eines bicht verfchloffenen Reffels mit Baffer, ein frummgebogenes Rohr anlothet, beffen anberes Enbe man bis an ben Boben eines mit taltem Baffer angefüllten bolgernen Gimere leitet, fo tann man, wenn bas Baffer im Reffel tocht, auch bem im Gimer bie Sige bes tochenden geben, und bas blog burch ben Bafferdampf aus

bem Reffel, ber ohne biefen Gebrauch in ben Schornftein gegangen mare. Go murben bier Rartoffeln in einem bolgernen Eimer in einer balben Stunde bis jum Berplaten gabr Der Berfuch fab brollig genug aus. Das Wasser in bem blog blechernen Gefage tochte bei einem febr mäßigen Reuer auf einem Dreifuß im Camin, und ber Gimer mit ben Rartoffeln ftanb frei auf bem Rugboben bes Bimmers. batte man bie Borficht gebraucht, auch ben Gimer mit einem bolgernen Dedel ju foliegen, burd ben bas Robr ging. fen ungeachtet entwischte ba noch eine große Menge tochenb beißer Dampfe, Die man wieber in einen zweiten Gimer batte leiten konnen, u. f. f. Dag man bas im Reffel tochenbe Baffer noch batte nugen tonnen, verftebt fich von felbft, und ift eigentlich bas, mas bier ben Bortheil ausmacht. Es ift überhaupt unverzeihlich, daß man noch bei bem fich überall zeigenben Solamangel, ber noch am Enbe gar einmal Bolkermanberungen verursachen tonnte, mit bem fo toftbaren Keuer fo wirthichaftet, wie mit bem Baffer, bas Nichts toftet. Bedgwood" bat mit feinem Pyrometer gefunden, bag bei einigen englischen Glas. und Schmelzbutten bie Site viel zu

<sup>\*)</sup> Josias Webgwood, geb. 1730, geft. 1795. Chef einer englischen Porcellanfabrit, Mitglied ber t. Societät in London und ber Alterthumsforscher; veranlaste ben Antauf ber erften Sammlung ber hamiltonschen hetrurischen Bafen burch bie Ration.

groß ist. Sollte es bei ben unstigen anbers sein? In ben Rüchen gehet es nicht besser her. Könnten bie Köche, die ja ohnehin ein Geschlecht ausmachen, das zwischen dem zweiten und britten Stande schwebt, wie die Fledermäuse zwischen den Bögeln und Säugethieren, auch Wärme versuchen stocken stellen, wie sie Saucen versuchen. Der Gebrauch des Thermometers ist ja nicht schwer. Man könnte eines in dem Kochlösselstiel andringen. — Doch ich muß abbrechen, damit nicht ein Spötter glaubt, ich habe die Idee zu einem solchen Thermometer aus Hr. Marlowe's Auktionskatalog genomemen, und den Artikel bort verschwiegen \*).

<sup>\*)</sup> Bergleiche ben unten S. 162 folgenben Auffat: Berzeichniß einer Sammlung von Gerathschaften, welche — öffentlich verauctionirt werben sollen.

## Das war mir einmal eine Wurft.

(Ein Beitrag zur Theorie ber Processionen.)

(Götting. Safdentalenber 1798. G. 121-131.)

Man kann sich, bünkt mich, ohne bem Begriffe sonberliche Gewalt anzuthun, jebe Processon von Menschen im Juge, es mögen nun immer je einer nach bem andern, ober ihrer je zwei und zwei, ober je brei und brei, u. s. f. hinter einander ausmarschiren, als eine Schnur gebenken, auf die man sie ausgereihet bat, zu allerlei Gebrauch, etwa wie Corallen, Perlen, Morcheln und bergl. Ift diese Bergleichung, woran ich nicht zweisse, richtig, so verdiente wohl bei der Theorie der Processionen die Schnur hauptsächlich Rücksicht, da jedermann bekannt ist, das weder Corallen noch Perlen, noch Morcheln, auf Schnüren wachsen, und erst manche Borbereitung ersordern, ehe sieh auf Fäden ziehen lassen. Nun habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, daß sich nahe an tausend Menschen, von einem etwas feisten Manne, mit einer Wachsterze in der hand, nicht bloß durch alle Straßen der Statt schleisen ließen, son-

bern obenbrein einen gangen Berg binauf, und alles biefes ging fo glatt und gerabe burch, bag an feiner Gde und an feiner Schenke auch nur eine einzige biefer Berlen bangen geblieben mare. Das muß eine fonberbare Schnur fein, bachte ich, benn wenn ich auch gleich begriff, wie biefes ober jenes mifroftopifche Perlchen fich an bem feinen, mir wenigstens unsichtbaren, Kaben fortschleppen ließ: fo mar es mir unbegreiflich, wie ber nachfte Nachbar berfelben, ein grober, bleierner Sedepfunber eben fo leicht folate. Bei biefen Schmieriafeiten, bie bie Theorie ber Sonur bei Processionen barbietet, habe ich mich eines bekannten Erfindungsmittels bebient, bas freilich, wie alle kunftliche Erfinbungsmittel, ben ehrlichften Mann zuweilen im Stich lagt. 3ch babe Alles compilirt, mas ich über Proceffionen, mit Bachelichtern, Crucifiren, Fahnen, beiligen Lumpen, Cocarben ein : zwei : und breifarbigen u. f. f. auftreiben tonnte, umb enblich bas Glud gehabt, einen fichtbaren Raben zu finben, ber burd Analogie auf bie unfichtbaren in allen übrigen zu führen vielleicht im Stanbe ift. immer viel gewonnen, wenn man unter bermanbten Dingen ein einziges gang kennt. Wer nicht weiß, wo bie Schwalben im Winter bintommen, bat, wo nicht Alles, boch bas Befte gewiß gewonnen, wenn er entbedt, mas gu ber Beit aus ben Störchen wirb.

Die Procession, auf bie hier gezielet wirb, ift namlich eine, worin fich ber gaben sogar mehr als einem Sinne offenbaret, und bie also folglich ber, größten Ausmertsamteit eines Jeben

werth ift, ber weiter über biefen Sweig menschlicher Sanblungen, ber sogar am Ende mit bem gesellschaftlichen Bertrag überhaupt aus einem Stamme zu sproffen scheint, nachbenten will. — Die Scene liegt zu Königsberg in Preußen, also in bem Lande, bem wir bas einzig wahre Weltspftem, die einzig wahre Philosophie, und die einzig wahre Taktik bereits zu banten haben, und, man sollte benken, die einzig wahre Theorie von Processionsschungen, wenn sie bort entbeckbar gemacht worden sein sollte, ware einer solchen Gesellschaft nicht ganz unwürdig.

Der Faben, worauf die Menschen bei dieser Procession sichtbarlich gereihet waren, und an welcher sie einher geschleift wurben, war eine Bratwurst, und zwar eine Bratwurst von
nicht weniger als einer Länge von 1005, schreibe Ein Tausend und fünf Ellen oder zwei Tausend und zehn
Fuß. Was für eine Wurst! So wird gewiß mancher Leser
ausrusen, und selbst in der hiesigen Gegend, die doch in ganz
Deutschland gleichsam für das eigentliche Gosen der Würste
angesehen wird. Solche Wurstprocessionen waren zwar in Preußen
nicht selten, und Casp. Den neberger') hat in seiner Erklärung der preuß. Landtasel Fol. 190, 191 umständliche Rachricht davon gegeben, allein gegenwärtige übertrifft jene alle.
Ich entlehne die Rachricht davon, größtentheils wörtlich, aus
Lilienthal's") erläutertem Preußen, worin sie sich

<sup>\*)</sup> Pfarrer bes großen hofpitals in Ronigsberg. Geb. 1529. in Thuringen, geft. 1600.

<sup>\*\*)</sup> Dichael Bilienthal, geb. 1686 gu Liebftabt in Preufen,

im erften Banbe S. 77 ff. und zwar, wie ausbrudlich erinnert wird, aus einem Diario MSpto genommen, befindet.

"Unno 1601. ben 1. Jan. baben bie Rleifder allbier gu ' Ronigeberg eine Burft 1005 Glen lang burch bie Stabte Rönigsberg nach Schloß getragen, und Ibro Fürftl. Gnaben bavon etliche Ellen verehret, weil fie innerhalb 18 Jahren feine gemacht hatten. Sie find mit Drommeln und Pfeiffen aufgezogen, vornan ein Rubrer mit einem Spiefe, wohl ausgepubt mit Rebern und Binben, mit fliegenber weißen und grunen Rabne. Diefen find gefolget 103 Aleifchauertnechte, baben bie Burft getragen. Muf beiben Seiten find beiber gegangen, welche bie Burft in Acht nahmen, bag fie nicht Schaben litte. Bie fie nach Schloß find gekommen, haben fie Ihrer Fürftl. Onaben verehret 130 Glen bon felbiger Burft. Bom Schlof find fie über bie Schmiebebrude in ben Rneiphof, bon ba burch bie Altftabt in ben Lowenicht gezogen, allba find fie von ben Bedern empfangen worben, welchen fie auch biel Ellen bon felbiger Burft geschenket, und von ben Bedern nachmabls zu Safte behalten worben, auch bis in bie Racht gufammen luftig gemefen.

Auf Begehren Fürfil. Durchlaucht ift von ben Fleischhauern, was die lange Burft gefostet, und drauf gegangen alles aufs fleißigfte überschlagen und jum Bericht aufgesetet worden:

geft. in Königsberg 1750. Mitglied ber Societat ber Biffenfcaften in Berlin und Petereburg.

Die Burft ift 1005 Glen lang, bat gewogen 22 Stein und 5 Pfund, thut 885 Pfund. Dazu ift fein ander Rleifc gelom. men, als: 81 lautere Schweineschinken: 118 Dr. 10 ar. Die Darme von 45 Schweinen (wahrfceinlich noch bon anbern, bie ibre Schinken nicht bagu bergegeben batten). Item anberthalb Tonnen Galg; . . 3 ---Item anberthalb Tonnen Bier; . . 3 -Stem 18 und 1/4 Pfund Pfeffer: . . 24 - 13 -Stem haben baran gearbeitet 3 Meifter, 87 Gefellen , thut 90 Perfonen: Daben babei ausgetrunten 2 gag und eine Tonne Bier. Aber bie gange Beche über ift aufgegangen ungefähr 40 gaß Bier, jebes gaß 12 Mart thut 480 -Den erften Tag baran gearbeitet bon 6 Uhr bes Morgens an bis auf ben Abend um 7; bes anbern Tages bon 8 bis um 1. Der Rrange (womit fie geidmudt mar) find gemefen 109. Summa 743 — 14 — 3 —

Un Thalern, ben Thaler ju 36 gr. gerechnet, thut 412 Thaler 16 gr. 3 Pf. ")".

<sup>\*)</sup> Collte nach ber Summe in Marten gu 20 gr. wohl

"Bu biefer Burft batten bie Ruchenbeder acht große Strukel (Striebel) und feche große runbe Rringel gebaden, und auf Fürftl. Durchl. gnabiges Begehren berichtet, was bei Badung ber großen Strugel aufgegangen unb bagu getommen." **Beil** biefe Befdichte eigentlich nicht mehr zu jenem erften großen Dbanomen gerechnet werben tann; fo laffen wir bier bie betaillirte Specification weg, und führen nur an, bag ju biefen Strugeln, Rringeln und Bregeln 12 Scheffel Beigen genommen worben, bağ ber Strugel achte, und barunter zwei bon 91/2 guß Lange, ber Bregeln aber feche gemefen finb, bie, mit bem verbrannten Bolg, ber Bowe (Befen), Galg, zwei Pfund Anis, bem angebrachten, aus Pfeffertuchenteich gebadenen und vergolbeten Bedergesellenwappen, ben Lowentopfen, Conne, Mond, Sternen und Kronen aus gleichem Teig, nicht mehr als 43 Dr. 3 gr., also nur etwa 24 Thaler, gekoftet haben. Dafür find es aber auch nun nabe an 200 Jahre ber, wo bas Gelb noch nicht fo mobifeil mar wie jest. Durch biefe Betrachtung wirb auch die Burft von 412 Thalern noch febr viel respectabler, ob fie gleich teines weiteren Raifonnements bebarf, um jeben, ber Gefühl für biefe Art bon Producten ber Runft hat, mit Refpect für fich gu erfüllen.

heißen 413 Thir. 6 gr. 3 Pf., allein auch jene Summe ift unrichtig, sie ist eigentlich = 742 Mr. 4 gr. 3 Pf., welches 412 Thaler 12 gr. 3 Pf. macht. Hr. Lilienthal gebenkt auch eines Irrihums überhaupt, fügt aber hinzu, baß Alles so im Manuscript stebe.

Artig ift bierbei, bag bie Beder, bie eigentlich nicht aufgogen, fondern blog bie andern empfingen, und alfo mabricheinlich nur in turgen Gliebern, ober wohl aar nur im Rreife ftanben, fic auch burd furge Striebel, Brebeln und Rringel gleichfam jufammengebunden hatten, babingegen bie Bleifchauerfnechte, gerabe, wie ihre Burft, eine Linie von 1005 Ellen formirten. Rach geschehenem Berein wird fich auch bie Burft aufgerollt baben. und ba lagt fic bod wirklich auch tein icones res Sinnbild von Segen, Frieden und Gintracht unter Befen, Die boch nun einmal etwas Derberes find, als mathematifche ober metapbpfifche Bunttden, gebenten, ale ein Trupp froblicher Kleifder - und Bederfnechte, um die fich eine Bratwurft folingt, bie am Enbe, wo fie gefnupft werben muß, fic gleichfam in eine Banbidleife von Bregeln und Rringeln und in Trotteln bon Striegeln verwandelt. Go was verbiente gemalt gu werben. Die Procession ift auch wirklich gemalt worben, und amar im altftabtifden Gemeingarten ju Ronigsberg, unten an ber Wand. 3a man hat bas Gemalbe fogar im Jahr 1691 Diefes batte billig erft im Sabr 1701 geicheben mufrenovirt. fen, fo batte fich Mues leichter behalten laffen. Die oben bon uns angegebene Borftellung ift mehr für bie Begrbeitung bes Medailleurs, und ich boffe, man wird bas Jahr 1801 nicht obne eine folde Erneuerung borübergeben laffen, ober, noch beffer, bie Proceffion felbft erneuern. Roch berglicher aber ift ber Bunfch, und felbft bie hoffnung, bag in meinem armen, gerrutteten Baterlanbe, und namentlich am linten Ufer bes Rheins, ben

Malern und Medailleuren, noch vor bem Jahr 1801, Stoff zur Berewigung solcher Processionen und solcher Gruppirungen gegeben werden möge. Ein einziges solches Bataillon rond, wie das königsbergische, das mit so vieler herzlichen Fröhlicheit geschlossen worden ist, und eine einzige solche Wurstprocession wäre ihres Genies und ihres Fleißes unendlich würdiger, wenigstens als alle die Bataillons quarrés und die dortigen Fleischauerprocessionen der Neufranken mit Fahnen und schwerem Geschütz. Diese bedürfen zu ihrer Berewigung weder des Malers, noch des Medailleurs. Die Obligeanes der Bataillenerzähler (Geschichtschreiber) und die Segenswünsche der Länder, die sie zertreten haben, sind ihnen sichere Bürgen für ihren Nachruhm!

Die Anwendung biefer, wie wir hoffen, neuen Theorie ber Processionen, erfolgt nach bem allgemeinen Frieden.

## Gine kleine Aufgabe für die Überfeter bes Ovid in Deutschland.

(Götting. Tafchentalenber 1798. G. 132-138.)

Dryben fagt: folgende beibe iconen Berfe aus Dvid's: Sappho an Phaon'), tonnten nicht in gleich vielen Beilen englifch gegeben werben:

Si, nisi quae forma poterit te digna videri,

Nulla sutura tua est; nulla futura tua est. Da dieses eine kleine Aufgabe nicht bloß für beutsche Dichter, sondern auch für Dichterinnen, die wohl hierin vorzüglich Rudssicht verdienen, sein soll: so will ich den Sinn jener Beilen, umschrieben, bersehen, in der sichern überzeugung, daß vorzüglich die Dichterinnen, wenn sie ihn einmal gefaßt haben, auch den nächsten Weg vom herzen zur Sprache, den sie, sich selbst überlassen, selten versehlen, bier am sichersten sinden werden. Es war ja eine Geschlechtsverwandte, die den Gedanken hatte,

<sup>&</sup>quot;) Heroid. XV. 39 unb 40.

und alle find Erbinnen irgend einer fleinen Berlaffenfcaft biefes verewigten Madchens.

Sappho fagt ober will fagen: Phaon! Benn nur Die, bie Deiner burd Schonheit murbig mare, bie Deinige werben tann: fo tann nie eine bie Deinige werben. - Diefes ift ber Sinn, bie Materie; bie Form ift in ber Schmelzung zu Profe größtentbeils berloren gegangen. Rur unfere Dichter bedurften bie Beilen feiner Erlauterung, für bie Dichterinnen wird ein Bint von ihrem Phaon ober felbft ein Blid auf fein Bild, binreichen, bem gerfloffenen Musbrud ber Empfindung wieber bie bichterifch-metrifche Raturform, Rryfallifation mochte ich fagen, wieberzugeben, bie von Emigteit her immer einerlei mar und es auch fernerbin fein wird. Getanbelt bat Dbib, feiner Gewohnheit nach, auch bier ein wenig. Aber wer in aller Belt tanbelt nicht in biefen Dingen gumeis len, auch felbft wenn er es ernfilich meint ? Auch bieg ift ja Ratur. 36 follte benten, wenn nur bie Empfinbung, bie ber Tanbelei jum Grunde liegt, richtig, wahr, fart und beutlich aus bem Bergen ftammt, fo abelt fie leicht jeben Ausbrud, jumal wenn er bem Ohre ichmeichelt. - Die Bieberholungen ber Borte in ber zweiten Beile, fo wie fein berühmtes

Principium dulce est, sed finis amoris amarus. geboren gang gur Familie ber Reime, und icheinen aus benfelben Anlagen unferes Gemuthes zu ftammen, bie biefen hernach in Umlauf gebracht haben. Nun wieber zur Geschichte ber Aufgabe.

Obgleich Dryben biefes behauptet hatte, fanden fich boch balb zwei englische übersehungen jener Beilen ein, und zwar von demfelben Manne, einem gewissen herrn Corbyn Mortis. Ich sehe fie beibe hierher, weil die darin genommenen Bendungen, wegen der Berwandtschaft unserer Sprache mit der englischen, einen deutschen überseher vielleicht leiten können. Die übersehung wird man mir hoffentlich schenken.

(1)

If but to one, that's equally divine, None you'll incline to, you'll to none incline.

(2)

If, save whose charms with equal lustre shine, None ever thine can be, none ever can be thine.

Bare es also nicht einmal ber Mube werth, zu versuchen, ob wir es im Deutschen nicht besser können? Denn ich zweiste sehr, ob die englische Übersehung dem großen Oryben Genüge gethan haben würbe, der gewiß, als er seinen Ausspruch that, etwas Lieblicheres, wenigstens gewiß etwas Geschmeibigeres, berlangte, als diese englischen Beilen. — Bor mehreren Jahren sprach ich an einem Abend mit unserm sel. Bürger") über dieses brybensche Problem. Es schien ihm zu gefallen, und sich am folgenden Morgen schiette er mir nicht weniger als

<sup>&</sup>quot;) Gottfried Muguft Burger, ber berühmte Dichter ber Lenore 2c., geb. ben 1. Januar 1748 gu Bolmerewende bei Balberftabt, geft. ben 8. Juni 1794 gu Göttingen.

und alle find Erbinnen irgend einer fleinen Berlaffenfchaft biefes beremigten Mabchens.

Sappho fagt ober will fagen: Phaon! Benn nur Die, bie Deiner burd Schonheit murbig mare, bie Deinige werben fann: fo fann nie eine bie Deinige werben. - Diefes ift ber Ginn, bie Materie; bie Form ift in ber Schmelgung ju Profe größtentbeils verloren gegangen. Rur unfere Dichter beburften bie Beilen feiner Erlauterung, fur bie Dichterinnen wird ein Bint von ihrem Phaon ober felbft ein Blid auf fein Bilb, binreichen, bem gerfloffenen Musbrud ber Empfindung wieber bie bichterifch-metrifche Raturform, Rryftallifation mochte ich fagen, wieberzugeben, bie von Emigteit ber immer einerlei war und es auch fernerhin fein wirb. tanbelt bat Obib, feiner Gewohnheit nach, auch bier ein wenig. Aber wer in aller Belt tanbelt nicht in biefen Dingen gumeilen, auch felbft wenn er es ernfilich meint? Much bieß ift ja Ratur. 3d follte benten, wenn nur bie Empfinbung, bie ber Tanbelei jum Grunde liegt, richtig, mabr, ftart und beutlich aus bem Bergen ftammt, fo abelt fie leicht jeben Ausbrud, jumal wenn er bem Ohre fcmeichelt. - Die Bieberholungen ber Borte in ber ameiten Beile, fo wie fein berühmtes

Principium dulce est, sed finis amoris amarus. geboren gang gur Familie ber Reime, und icheinen aus benfelben Anlagen unferes Gemuthes zu ftammen, bie biefen bernach in Umlauf gebracht haben. Run wieber zur Geschichte ber Aufgabe.

Obgleich Dryben biefes behauptet hatte, fanben fich boch balb zwei englische Übersehungen jener Beilen ein, und zwar von demfelben Manne, einem gewissen herrn Corbyn Morris. Ich seize fie beibe hierher, weil die darin genommenen Wendungen, wegen der Berwandtschaft unserer Sprache mit der englischen, einen deutschen Überseher vielleicht leiten können. Die übersehung wird man mir hoffentlich schenken.

(1)

If but to one, that's equally divine, None you'll incline to, you'll to none incline.

(2)

If, save whose charms with equal lustre shine,
None ever thine can be, none ever can be thine.
Wäre es also nicht einmal ber Mühe werth, zu versuchen, ob wir es im Deutschen nicht besser können? Denn ich zweiste sehr, ob die englische Übersehung dem großen Dryden Senüge gethan haben würbe, der gewiß, als er seinen Ausspruch that, etwas Lieblicheres, wenigstens gewiß etwas Geschmeibigeres, verlangte, als diese englischen Beilen. — Bor mehreren Jahren sprach ich an einem Abend mit unserm sel. Bürger") über dieses brydensche Problem. Es schien ihm zu gefallen, und schon am folgenden Morgen schiefte er mir nicht weniger als

<sup>&</sup>quot;) Gottfried August Burger, ber berühmte Dichter ber Lenore 2c., geb. ben 1. Januar 1748 ju Bolmerswenbe bei halberftabt, geft. ben 8. Juni 1794 ju Göttingen.

fünf übersehungen, wovon aber zwei durch vorsählichen Muthwillen mehr Parodien und Caricaturen, als ernstlich gemeinte übersehungen waren, und in der That sind die Berse des Ovid's sehr geschickt, allerlei lustige Schwänke zu veranlassen. Ich muß aber sehr bedauern, daß ich das Blatt, auf welchem sie von Bürger's eigener hand geschrieben standen, und worauf ich überdieß nachher die wohlgerathenen Bersuche einiger hannöverischen Kreunde, diese Berse ins Kranzösische zu übersehen, geschrieben hatte, jeht nicht aussinden. Ganz verloren glaube ich indessen nicht, daß es ist '). Doch muß ich zugleich

<sup>\*)</sup> Unter ben auf uns gekommenen Papieren bes Berfaffers bat fich bas Blatt nicht gefunden. Doch find von Burger's fünf überfetungen, burch beffen Biographen, die drei beutschen erhalten, mahrend die übrigen zwei zu muthwillig schienen, um mitgetheilt zu werden. Wir laffen fie hier folgen:

<sup>1.</sup> Benn außer Bohlgeftalt, vollfommen wie bie Deine, Dein Berg nicht Gine ruhrt : fo ruhrt Dein Berg nicht Gine.

<sup>2.</sup> Wenn außer einer Braut, ber Deine Reize fehlen, Du Reine mablen barfft: fo barfft Du Reine mablen.

<sup>3.</sup> Benn außer ber, bie Dir an Schönheit gleicht auf Erben, Dein Reine werben tann: fo tann Dein Reine werben.

S. Lubw. Chph's Althof's Nachrichten von den vornehme ften Lebensumftanben Gottfr. Aug. Burgers; nebft einem Beitrage jur Charafteriftif beffelben. Abgedruct in Bur-

jum Eroft fünftiger Überfeter anmerten, bag weber Burger noch ich gang mit ber Arbeit gufrieben waren. Es hatte fich

ger's fammtlichen Berten, 4ter Banb, Göttingen 1844, S. 106-203.

Dem Berfaffer waren außerbem noch folgende Überfegungen zugegangen, die wir in feinem literarifchen Rachlaffe aufgefunden:

- 4. Ach es wirb, tann Deiner an Reiz unwurbig, o Schönfter, Reine bie Deinige fein, Reine bie Deinige fein. (Bon Geo. Lubw. Spalbing, Prof. am Berl. Gymnafium; herausgeber bes Quinctilian, geb. 1762, geft. 1811. —)
- 5. Billft Du, Abonis! nur bie ahnlich : fconfte frei'n, So wird Dir Keine recht, und Keine für Dich fein! (Bom hofr. Justus Claproth in Göttingen, Berfaffer ber Jurisprudentia heurematica etc., geb. 1728, gest. 1805. —)
  - 6. Darf nur jenes, bas Mabden, bas Deiner werth burch ben Reig ift,

Dein fich nennen, fo nennt Reines von Allen fich Dein.

- 7. Darf nur Jene, die Deiner an Liebreiz wurdig erscheinet, Dein sich nennen, so nennt keines der Mädchen sich Dein. (Bom Reg. Rathe Renatus Freih. von Senkenberg, in Gießen, Berfasser von carmina graeca et latina, der Supplemente zu Lipenii Bibliotheca juridica und der Fortsetzung von haberlins Reichsgeschichte. Geb. 1751, gest. 1800. —)
  - 8. O! wenn außer bem Beibe, bas Dich burch Reize ver-

Rein Du nenneft bie Braut: nenneft Du teine bie Braut. (Bon einem Ungenannten aus Göttingen.)

nämlich auch, wie ber Englanber, bem 3wange bes Reims unterworfen. Das ift aber unbillig. Wenn sich bie beutsche Sprache mit ber lateinischen hier messen soll, so muffen beibe, nach allen Gesehen bes rechtlichen 3weitampfs, mit gleicher Armatur auf bem Plate erscheinen, und bie deutsche vergäbe sich allerdings zu viel, wenn sie, bei ihrer eigenen Wohlbeleibtheit, noch obensbrein ihr Roß mit einem Geläute behängen wollte, bas beffen Bewegungen nothwendig erschweren muß. — Also teine Reime. Diese können auch, wie mich bunkt, hier um so eher entbehrt werben, da ja ber ganze Ton bieser Beilen, ber nicht versehlt werben darf, in einer bem Reime ähnlichen Symmetrie ber Worte besteht.

Sollten fich in unferm Baterlande Dichter ober Dichterinnen finden, die durch Auflösung des drydenschen Problems die bekannten Prätenfionen unfrer Muttersprache von Neuem zu begründen suchen wollten: so werden ja wohl die Gerausgeber

(Bon Ungenannten.)

<sup>9.</sup> Wenn einzig, o Phaon, bas Weib, Dein wurdig an Schönbeit und Liebreis,

Die Deinige nennen fich barf: barf Reine nennen fich Dein.

<sup>(</sup>Bom Juftigrathe Buri in Offenbach.)

<sup>10.</sup> S'il faut, pour Vous charmer, avoir tous Vos attraits, Vous n'aimerez jamais, Vous n'aimerez jamais.

Si, pour te plaire, il faut t'égaler en attraits,
 Phaon, tu n'aimeras, tu n'aimeras jamais.

unfrer Musenalmanache ben glücklich sten Bersuchen barunter, über beren Werth zu richten, ihnen, so viel ich ihrer kenne, Niemand die völlige Competenz absprechen wird, ein Plätechen in ihren Annalen einräumen. Biel Raum wird, bei solchen Richtern, nicht nöthig sein. Bur Belohnung freilich habe ich weiter Nichts zu versprechen, als die, die gewöhnlich von dem Fähigsten nur allein gesucht wird, den Beisall der Kenner, und das Vergnügen, das mit Ausstöfung jeder schwierigen Ausgabe immer verbunden ist. Es ist ja ohnehin bekannt genug, daß man zwar für gute Verse am Ende Geld nehmen kann (das ist sehr billig), daß aber, so lange die Welt steht, schwerlich noch eine einzige gute Beile des Geldes wegen ist gemacht worden. O wenn der Lohn des Augenblicks nicht wäre, und erst gerechnet werden müßte, wahrlich die Welt würde stille stehn!

Verzeichnist einer Sammlung von Geräthschaften, welche in dem Hause des Sir H. S. fünftige Woche öffentlich verauctionirt werden sollen.

(Dach bem Englischen.)

(Götting. Tafchentalenber 1798. G. 154 - 169.)

Bielleicht gewährt nachstehendes Berzeichniß einigen unferer Lefer eine kurze Unterhaltung. 3ch fand baffelbe bei meinem kurzen Aufenthalt in England in einer Bibliothek auf dem Lande, wo es auf die hintern weißen Blätter eines Bandes von Swift's Werken von einer saubern hard gefchrieben war. Unmittelbar unter obiger Aufschrift stand in einer Parenthese: in the manner of Dr. Swift (in Dr. Swift's Manier). Der Besitzer der Bibliothek versicherte, es sei aus einem öffentlichen Blatte genommen, und eine ziemlich tressende Satyre auf einen damals verstorbenen, reichen aber unwissenden Naturalien. Artefactenund Raritätensammler, der mit ungeheurem Auswand eine Menge bes unnügesten Plunders in seinem Cabinet ausgehäust habe.

Man babe ibn aus Spott Sir Sans Cloane" genannt. und barauf gielten bie Buchftaben in ber Auffdrift, ber Mann babe, wo er nicht irre, eigentlich Darlowe geheißen. Seine Sammlung babe awar nicht bie nachftebenben Stude, aber wirklich mebrere eben fo tolle enthalten, und barunter auch einige, womit er war betrogen worben, und womit, follte man benten, tein Rind batte betrogen werben fonnen, unter Unbern eine Cocusnus, welche in Schottland wild gemachfen; eine folibe Rugel von einem neuen Metall, die nicht mehr wog, als ein gleich großes Stud Rorf; bie beiben Rugeln bingen wirklich an einer gleicharmigen Bage und balancirten einander. eble Befiber batte nie bemertt, bag ber Bagebalten an ber Seite bes Metalls bobl, bingegen ber andere folibe ober gar mit Blei ausgegoffen war. Der Schalt, ber ibn mit biefer Raritat betrogen batte, war vorfichtig genug, ben Bagebalten portrefflich auszuarbeiten, und ben Rort fowohl als bas Metall

<sup>&</sup>quot;) Rach bem bekannten großen Manne, beffen vortreffliche Sammlung bie Bafis ber jegigen Naturaliensammlung bes brittifchen Mufeums ausmacht. Anm. bes Berfaffers.

Geb. zu Killileagh in Irland 1660, gest. 1752. Sing mit bem Berzog von Albemarle nach Jamaica, von wo er eine große Menge neuer Pflanzen zurückbrachte. Secretair ber k. Gefellschaft (1693), Newton's Nachfolger als beren Präfibent (1727). Sein Cabinet zu sehen kam Linné (1736) nach Lonzbon. Er überließ baffelbe für 20,000 Athle. ber Nation, während es ihm wenigstens 50,000 getoftet.

fo an ihm zu befestigen, daß fie ohne Feile und Sange nicht abgenommen werben konnten, um die Stellen zu wechseln, ober fie auf einer andern Wage zu wiegen. Außerbem foll die Bahl unnügen und dabei kostbaren Hausgeräthes über alle Maßen groß gewefen sein.

Swift's niebrig tomifde Manier ift, wie mich bunft, giemlich aut getroffen. Renner ber Probucte biefes fonberbaren Ropfes werben wiffen, bag Gr. Sodwurben nicht felten noch viel niedriger gedichtet, ja fich fogar febr haufig ju groben Unflathereien berabgelaffen baben. Much biefe maren in bem Bergeichniffe nachgeahmt, bleiben aber bier naturlich weg. Daß ich nicht blog überfett, fonbern manches auf unfere Gitten und Bebrauche übergetragen babe, wird man mir gern bergeben. Denn was in biefer Urt von Dis obne bingugefügte Erlauterung feinen Ginbrud macht, macht mit ber Erlauterung gewöhnlich auch nur einen febr fummerlichen. Bor allen Dingen muß man aber ben Lefer bitten, nicht zu vergeffen, bag ber Auffat einige Tage nach bem Tobe bes unfinnigen Sammlers erichien, bon bem bamale in allen Gefellichaften bie Rebe mar. Das mar bie eigentliche Bluthezeit bes Pflangchens, bas bier nur blog elend aufgetrodnet ericheint:

- 1) Gin Deffer ohne Rlinge, an welchem ber Stiel fehlt.
- 2) Ein boppelter Rinberlöffel für Bwillinge.
- 3) Gine Repetirfonnenuhr von Gilber.
- 4) Gine Connenuhr an einen Reisewagen gu fcrauben.
- 5) Gine ditto , welche Lieber fpielt.

- 6) Eine Schachtel voll fleiner, feingearbeiteter Patronen mit Pulver gefüllt, hohle Sahne bamit gu fprengen.
- 7) Gine Chaise per se (foll vermuthlich percee heißen). Menn man fich gehörig barauffett, fo wird ein Dufch mit Pauten und Arompeten gehört. Er fcallt burch bas gange haus. Gin Möbel für einen großen herrn. hat 100 Guineen getoftet.
- 8) Gine große Sammlung von porcellamenen Kammertöpfen, von zum Theil fehr luftigen Formen. Die beiben letten Artifel können eine Stunde vor der Auction hinter einer spanischen Wand, ober auch in einem Rebenzimmer, probiet werben.
- 9) Eine Bettftelle, in Form eines Sarges, fcmarg gebeigt, mit überginnten Genteln, nebft 12 Gueribons für 12 Rachtlichter. Für Methobiften und Betfcweftern.
- 10) Gine ditto Bettftelle, fich felbft bes Rachts barin in ber Stube berumgufahren.
- 11) Ein prachtiges Imperialbett, worin brei Grofvegiere an ber Deft geftorben.
- 12) Eine vortreffliche Sammlung von Inftrumenten, bie Juben zu bekehren. Sie find meiftens von polittem Stahl, und bas Riemenwert von rothem Marocco. Bumal ift die große Peitsche ein Meisterftud ber englischen Riemerkunfte.
- 13) Gin vortrefflich gearbeitetes Mobell von einem Leichenwagen, gwölf Leichen gugleich barin binaus gu fahren.
- 14) Eine Blafche mit BBaffer aus einem Stud Gis, welches im

Jahr 1740 noch um Pfingsten auf ber Straße gelegen. Es bat die sonderbare und von keinem Physico noch bemerkte Eigenschaft, daß es bei jedem kalten Binter, wenn man es binausset, sich gleichsam seiner Freiheit erinnert, und das Glas zersprengt. Der Gelige hatte ber königlichen Sacietät eine Abhandlung darüber überreicht, sie ift aber wegen allerlei Cabalen nie gedruckt worden.

- 15) Ein goldner Trumpfgahler. Etwas Einziges in feiner Art. Er wird wie ein Ring an ben Finger gestedt, boch so, bağ er über ein. Gelent zu fteben tommt. Wenn ein Trumpf gespielt wird, biegt man ben Finger sauft, so zeigt er bie Bahl ber gespielten Trumpfe, ungefähr wie ein Schrittzähler bie Schritte.
- 16) Eine gang vollftändige hauspulvermuble, worin Jedermann fein Schiefpulver felbst verfertigen taun, und zwar einen halben Centner auf einmal. Sie ift so bequem eingerichtet, daß sie unter einem etwas großen Schreibtisch, oder auch unter einer etwas erhöhten Bettlade, in Sang geset werden tann. Der Pudel, ber das Rab treibt, wird mit vertauft.
- 17) Ein aftronomischer Berittubus; wenn ein Freund durchfieht und man brebet eine kleine Schraube, so bläfet er bemfelben Pfeffer und Schnupftabad in die Augen. Ift auch auf der Erbe zu gebrauchen. Hierüber foll der Gelige einmal ein Paar Ohrfeigen bekommen haben.
- 18) Gin vortrefflicher Jagotubus mit einem Flintenfchloß; wenn man bie Glafer herausnimmt, welches mit einem einzigen

Rud geschieht (eigentlich werben fie blog in ihre Seitenbehalter geschoben), fo tann man fleine Bogel bamit schießen.

- 19) Ein Barometer, welches immer schönes Wetter zeigt. Das Thermometer babei zeigt Sahr aus Sahr ein eine angenehme temperirte Barme.
- 20) Ein volltommener Apparat von allerlei Trauergerathe für hobe Saufer, ale:
  - a) Ein fcwarzes Billard mit weißen Schnuren und fcwarz angelaufenen Rägeln befchlagen, und rings umber mit Festons von weißem Cattun behangen. Die Glockhen an demfelben find von Gilber, aber mit schwarzem Sammet gebampft.
  - b) Gin Dugend Trauerwürfel, fcmarg mit weißen Duntten.
  - c) Ein Dugend bitto für halbe Trauer, violett mit ichwargen Punkten.
  - d) Ein Borrath von Lombre, und Taroffarten mit breitem ichwarzem Rande, und andern bloß ichwarz auf dem Schnitt, ebenfalls für halbe Trauer.
  - e) Einige Dugend Liqueurglaschen in ber Form von antifen Thranenftafchen, jum Schnapfen bei ber Leiche.
  - f) Ein ansehnliches Convolut von Recepten, fast die meiften Gerichte, als Suppen, Gemufe, auch Gebadenes völlig unschäblich schwarz zu farben, worunter auch eines, die Citronen und Bwiebad bei der Leiche schwarz zu beigen.

- g) Ein vortreffliches, bollftanbiges Tafelfervice von Vorcellan. wovon jebes Stud auf eine finnreiche Art auf ben Dob anspielt, welches Alles bier ju weitläuftig mare berguer. Rur Gins anguführen, fo ift jum Beifpiel bie zählen. Butterbuchfe ein Tobtentopf, fo natürlich und mit folder Runft gearbeitet, bag man glaubt, er lebe. Der Dedel, ober ber obere Theil bes Cranit, ift, felbft inwendig, fo ofteologisch richtig geformt, bag, wenn man ben Ropf mit Butter etwas boch anhäuft und ben Dedel geborig barauf brudt, bie Butter vollig bie Korm bes Gebirns annimmt, welches auf ber Zafel, jumal wenn man ber Butter bie gehörige Farbe gibt, fcauberbaft icon aussieht. Bei einem Berfuce, ben ber Celige einmal bamit machte, fielen, als er bie Butter anfonitt, einige Damen und Chapeaux in Donmacht, anbere fprangen vom Tifche auf, und Reiner, ben Birth ausgenommen, tonnte von ber Butter effen.
- h) Gine bleierne Egglode, mabrend ber Trauer gu lauten.
- i) Dehrere fcwarz emaillirte halebanber mit weißen Tobtentopfen, für bie Sagbhunbe.
- k) Mehrere Masten für Perfonen, die nicht weinen wollen ober können. Sie find alle von den größten Meistern Englands gearbeitet, und von großer Schönheit, zwar blaß aber zum Entzüden, zumal die Frauenzimmermasten. Die Thränen an denfelben find durchaus durch natürliche Perlen vorgestellt, worunter einige an den Mas-

1

ten für bie nachsten Bermanbten, von ber Größe einer Erbfe find u. f. w.

- 21) Eine Suite von Kleidungsftuden für ein Kind mit zwei Röpfen, vier Beinen und vier Armen, von der Wiege an bis ins zwanzigfte Jahr. Ein wahres Meisterftuck der Schneiberkunft. Sie können auch zur Probe von zwei einzelnen Menschen angezogen werden, welches, zumal in gemischter Sefellschaft, zu brolligen Scenen Anlaß gibt.
- 22) Eine Sammlung von vortrefflichen Formen, Drittel. und Bweidrittelftude zu gießen, nebst einem Centner Metall dazu. Dieser Artifel wird, um der Delicatesse der Räuser zu schonen, im Dunkeln verauctionirt und im Dunkeln abgeliesert. Das dafür zu entrichtende Geld wird von dem Auctionator bei einer Diebslaterne in einem Binkel gezählt. Er ist ein Mann von Ehre.
- 23) Einige Flaschen Lapplander Achtunbvierziger. 3m Englischen fieht: some bottles of Iceland - Madeira (einige Flafchen von isländischem Mabeira).
- 24) Gine gange Sammlung von theils verbotenen, theils fehr berrufenen Buchern, mit Rupferstichen von großer, obscöner Schönheit. Sie find sämmtlich in schwarzen Corduan mit golbenem Schnitt gebunden, jum Gebrauch ber Jugend zu Eton und Weftmunfter"), sich in der Kirche bamit zu amuftren.

<sup>\*)</sup> Der Überfeger bat es nicht magen wollen, bie Ramen -

- g) Ein vortreffliches, vollftanbiges Tafelfervice von Vorcellan. wovon jebes Stud auf eine finnreiche Art auf ben Dob anspielt, welches Alles bier ju weitläuftig mare berguer-Rur Gins anguführen, fo ift gum Beifpiel bie Butterbuchfe ein Tobtentopf, fo naturlich und mit folder Runft gearbeitet, bag man glaubt, er lebe. Der Dedel, ober ber obere Theil bes Cranit, ift, felbft inwendig, fo ofteologisch richtig geformt, bag, wenn man ben Ropf mit Butter etwas boch anhäuft und ben Dedel geborig barauf brudt, bie Butter vollig bie Korm bes Gebirns annimmt, welches auf ber Safel, jumal wenn man ber Butter bie geborige Karbe gibt, fcauberhaft icon ausfieht. Bei einem Berfuche, ben ber Celige einmal bamit machte, fielen, ale er bie Butter anfcnitt, einige Damen und Chapeaur in Ohnmacht, anbere fprangen vom Tifche auf, und Reiner, ben Wirth ausgenommen, tonnte von ber Butter effen.
- h) Gine bleierne Efglode, mabrent ber Trauer gu lauten.
- i) Mehrere fcmarg emaillirte halebanber mit weißen Tobtentopfen, für bie Jagbhunbe.
- k) Mehrere Masten für Personen, die nicht weinen wollen ober tonnen. Sie find alle von den größten Meistern Englands gearbeitet, und von großer Schönheit, zwar blaß aber zum Entzüden, zumal die Frauenzimmermasten. Die Thränen an denfelben find durchaus durch natürliche Person vorgestellt, worunter einige an den Mas-

4,

ten für bie nachsten Bermanbten, von ber Größe einer Erbfe find u. f. w.

- 21) Eine Suite von Kleidungsftuden fur ein Rind mit zwei Röpfen, vier Beinen und vier Armen, von der Wiege an bis ins zwanzigste Jahr. Ein wahres Meisterftud ber Schneibertunft. Sie können auch zur Probe von zwei einzelnen Menschen angezogen werben, welches, zumal in gemischter Gesellschaft, zu brolligen Scenen Anlas gibt.
- 22) Eine Sammlung von vortrefflichen Formen, Drittel und Bweibrittelftude ju gießen, nebst einem Centner Metall bagu. Dieser Artikel wirb, um der Delicatesse der Räuser zu schonen, im Dunkeln verauctionirt und im Dunkeln abgeliesert. Das bafür zu entrichtende Geld wird von dem Auctionator bei einer Diebslaterne in einem Winkel gezählt. Er ist ein Mann von Ehre.
- 23) Ginige Flaschen Lapplander Uchtundvierziger. Im Englischen fteht: some bottles of Iceland - Madeira (einige Flafchen von islandischem Mabeira).
- 24) Eine gange Sammlung von theils verbotenen, theils fehr berrufenen Buchern, mit Rupferstichen von großer, obscöner Schönheit. Sie find sämmtlich in schwarzen Corduan mit golbenem Schnitt gebunden, jum Gebrauch ber Jugend zu Eton und Westmunfter"), sich in der Kirche damit zu amuftren.

<sup>\*)</sup> Der Überfeger bat es nicht magen wollen, bie Ramen "

25) Ein bochft mertwurdiges Stud. Gine fleine mit unbeschreiblicher Kunft gearbeitete Maschine bes concubinium (foll mobl beißen connubium ober commercium) animae et corporis ju erflaren. Die Balge, welche Alles in Bemegung fest, bat brei perfchiebene Stellungen für bie brei betannten Spfteme; eine fur ben phyfifden Ginfluß. eine für bie gelegenbeitlichen Urfachen, und eine für bie porberbeftimmte Sarmonie. Doch bat bie Balge noch Raum für zwei bis brei andere; nur muffen fie einen Leib und eine Seele ftatuiren, boch tonnte im Fall ber Noth bie Seele auch herausgenommen werben. Der Leib an biefem toftbaren Berte ift von viel mebr als halbdurchfichtigem born gearbeitet, und etwa vier bis fünf Boll lang. Die Seele aber, nicht größer als eine große Ameife, ift gang, Alugelden und Alles, bon Elfenbein, nur ift ibr lintes Beinden etwas fcabbaft. Die Beme= gung wird ber Mafchine burch feine Rurbel mitgetheilt (man wurbe fie bamit gerreißen), fonbern burd ein Paar fleine Bindmublenflugel aus ber feinften Goldfdlagerhaut, gegen welche mit einem baju geborigen, und in einiger Ent-

bieser berühmtesten Schulen Englands mit beutschen zu vertausichen, so leicht es auch sonst gewesen ware. Anm. bes Berf. Eton, 21 Meilen von London, an ber Themse bei Windsfor. Die Schule wurde 1440 von Heinrich VI. gestiftet.

Westminster - School, innerhalb ber Mauer ber Abtei belegen; von ber Königin Elifabeth 1560 gefiftet.

fernung von ber Maschine befestigten, sogenannten boppelten, state fortblasenben Blafebalg (follis infinitus) geblasen wirb, burch biefe Flügel wird eine Schraube ohne Ende (cochlea infinitus) gebreht, welche AUCS in Bewegung fest.

- 26) Die peinliche Halsgerichtsorbnung \*) (im Englischen fleht bie Habens Corpus Acte \*\*)), von dem Seligen selbst in Musik gesetzt. Es ist die vollständige Partitur mit Pauken und Arompeten. Bei einigen Passagen enthält das Accompagnement sogar Kanonenschüffe. Sonst hat hier und da auch die Maultrommel Solo.
- 27) Einige Formen, Petrefacta ju machen. Das Recept zur Maffe ift babei. Auch ein Borrath von Pectiniten, Tetebratuliten, Ammonshörnern u. f. f., auch ganz neu erfundenen Muscheln, die damit verfertigt worden: fie laffen alle völlig antit.
- 28) Das feltenfte Stud, nicht allein in biefer Sammlung, sonbern vielleicht in ber ganzen Welt, nämlich ein Stud echten Granits, worin ein metallenes Aleph so fest stedt, bas es burch Menschenhanbe unmöglich hineingetommen sein, ja, ohne bas Sanze zu zertrümmern, auch nicht baburch berausgezogen werden kann. Alle, die es sehen, bekennen einstimmig, daß es zum Bucherbruck gedient habe. Der Selige hat es von einem vornehmen herrn, der seine Länder

<sup>\*)</sup> Raifer Rarls V, bon 1532.

<sup>\*\*)</sup> Königs Karls II. von 1679.

auf bem Berge Libanon hat, für eine große Summe getauft.

- 29) Eine prächtige Staatscarosse mit vieler Bergoldung. Hoch über bem Rutscherste ift ein prächtiger Spiegel angebracht, ber gegen die Ebene, worauf die Rutsche steht ober geht, unter einem Winkel von 45° nach der Rutsche zu geneigt ist. Hinten über der Rutsche correspondirt ihm ein ähnlich liegender, aber entgegengesetzer. Durch dieses prachtvolle Polemostop wird der Rutscher in den Stand gesetzt, auf dem Bocke sogleich zu sehen, ob sich Jemand hinten ausgesetzt hat. Ift dieses der Fall, so stampft er nur mit dem Fuß auf eine Feder, und der Passagier besommt sogleich einen derben Stoß gegen das Sigsteisch, so daß er nicht leicht wiedersommt.
- 30) Ein Gefpann Pferbe, benen ber Berftorbene bas Maculaturfreffen beigebracht hat. Ein Artitel fur Buchhandler und Berleger.

Wir brechen hier ab, bamit nicht biefer gelehrte Artitel, wenn er noch mehr Ausbehnung erhalt, am Ende gar ben gangen Safchentalender in Pferbefutter verwandelt.

Unmerkung ber herausgeber: Unter ben Papieren bes Berfaffers hat fich ein kleiner, von feiner Sand geschriebener, Nachtrag zu obigem Berzeichniffe gefunden, ben wir von ber gegenwärtigen Sammlung nicht ausschließen zu muffen glaubten und baber hier folgen laffen:

- 1) Gin tunftliches Inftrument, fich felbft mit Leichtigfeit gu trebaniren.
- 2) Einige Arzneien, bes Tags breimal zu nehmen.
- 3) Ein Schnapsglaschen mit Rette und haten, an ben Bettvorhang zu hängen, für Krante und Personen, bie bes Rachts schnapfen.
- 4) Gine Maufefalle, nebft ben Maufen bagu.
- 5) Gine Bufte von Wilhelm Tell, in Schweizertafe gefcnitten.
- 6) Sehr bequem eingerichtete Nachtwächterhörner, womit man fich bes Rachts bie Stunden felbst blafen tann.
- 7) Eine noch gang neue Rangel mit Schallbrett und Resonangboben. Auch eine Sanduhr für große und kleine Stunden.
- 8) Ein Schächtelchen mit Pillen, alle 50 Jahre eine zu nehmen. Drei bavon, wenn nur in ber Beit bes Einnehmens tein Fehler begangen wirb, find im Stande, einem Menfchen das Leben auf 150 Jahre zu verlängern. Sie find vom Grafen Caglioftro.
- 9) Ginige Brillen für alte Sagbhunbe, bie nicht gut in bie Ferne feben.
- 10) Ein meffingenes Schluffelloch.
- 11) Etliche Bucher fur Perfonen bie lines fint.
- 12) Ein Gefangbuch für Stammelnbe.

## Mede der Ziffer 8

am jungsten Tage bes 1798sten Jahres im großen Rath ber Ziffern gehalten.

(Die Rulle, wie gewöhnlich, im Prafibentenftuhl.)

Inhalt.

Anfang; die Rednerin spricht viel von sich; wird ausgelacht; ereifert sich; Lobrede auf die Rulle; Decimalspftem; Touloner Flotte; Berg Sinai; die Rulle wird roth; Erster Tag des XIXten Jahrhunderts; Beschluß; Ende.

(Götting. Tafchentalenber 1799. G. 83 - 108.)

Durchlauchtigfte Rulle,

Großgutigfte Prafibentin und Stellvertreterin Unfer Muer, Allerfeits, nach angeftammter Ungleichheit, höchft zu verehrenbe Mitschweftern,

9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 %.

Morgen wird ber Sag fein, an welchem ich in unferem gebeimen chronologischen Ausschuß bie Bant ber Giner auf gebn

<sup>\*)</sup> Daß nachstehende Rede, fogar mit Außerungen ber Bu-

Jahre verlassen, und morgen über ein Jahr (tiefer Seufzer) ber, an bem ich bie ber hunderte wieder besteigen werde, auf ber ich nun seit ultimo Decembris 899 nicht gesessen habe. Ihr werdet mir also verstatten, theuerste Mitschwestern, daß ich, ehe ich meine Stelle im geheimen Ausschuß der Schwester Neune, übertrage, ein paar Worte zu Euch rede, wozu mir einige Borfälle während meines Siges auf diese Bank Beranlassung gegeben haben, und worüber es in dem Jahre, das morgen seinen Ansang nimmt, vielleicht noch oft zur Sprache kommen möchte.

Ich finde zwar in ben Annalen bes chronologischen Ausschuffes tein Beifpiel, baß je von irgend einer Schwester bei ähnlichen Gelegenheiten öffentlich im großen Rath ware gesprochen worben. Ja ich erinnere mich noch fehr wohl, ob es gleich 1000 Jahre her find, baß ich sogar am ersten Janner, 800,

börer babei, schon jest (im Julius 1798), also fast ein halbes Jahr vorher, ebe sie gehalten worden ist, abgebruckt erscheint, würde nicht leicht Jemand unter unsern Lefern, ber zugleich Beitungsleser ist, wunderbar sinden, selbst wenn sie, als von Menschen vor Menschen gehalten vorausgesest würde. Dier aber sprechen blose arithmetische Wesen zu arithmetischen Wesen, beren Geschichte einer reinen Behandlung a priori, nach ewigen Gesehen unserer Natur, um so mehr fähig erachtet werden muß, als man sogar diese Methode nicht ohne Glück in unsern Tagen selbst auf unreine, empyrische historica und physica anzuwenden versucht hat.

an bem Tage, ba ich bie Chre batte, jum erstenmal in centgraflicher Glorie im Musichuß ju figen, nicht ju Guch gerebet babe. Aber, geliebte Mitfcmeffern, tempora mutantur. S, bie bas neunte Sahrhundert beherrichte, ift nicht mehr bie, bie bas neunzehnte beberrichen wird; in 1000 Jahren läßt fich wohl mas lernen. Dich habe es hundertmal bereuet, daß ich am letten December 1789, ale ich mich bon ber Bant ber Beb. ner jurudjog, nicht Manches über ben Fall ber alten Baftille und ber alten Philosophie, ber fich unter meinem praesidio ereignete und mir ichwer auf bem Bergen lag, gleich bamals beclarirt babe. Gottlob aber, es kann mir, als ber fichern Erbin bes Borfiges ber Bunberte im nachften Jahrbunberte, nicht an Gelegenheit feblen, nachzuholen, mas ich verfaumet habe, namlich ju ermeifen, bag Baftillen und Philosophien geboren werben und fterben und wieber geboren werben und wieber fterben, fo wie mutatis mutandis, ihre Erbauer und ibre Erfinder. (Sier Geraufd.) D! ich berftebe Gud mobl. 3br icheint es nicht jum Beften ju nehmen, baß ich, ale bloge Mitschwefter, und weber bie bochfte noch bie geringfte unter Euch, es zuerft mage, Schluffe zu machen und von Rechenschaft ju fprechen. Schlimm genug für Euch. (Bemurmel.) Doch bamit Ihr febt, bag ich meinen Berth tenne, und meinen Stammbaum flubirt habe: fo mußt Ihr allerbings wiffen: ich bin unter Guch allen erftens bie volltommenfte gerabe Babl (große Stille); bin gweitens unter Guch allen ber einzige mabre Burfel (fpottifches Lacheln von ber Brafibentin und ber Gine); beftebe brittens aus amei gleichen Quabraten (bie Drafibentin lachelt fort); bin piertens, was bas Conberbarfte ift, jugleich ber Burfel ber Babl, beren doppeltes Quabrat ich bin; und biefe Babl ift, funftens, bie emige unberwerfiche Schieberichterin über alles Gerabe und Ungerabe im unermeflichen Reiche ber Bablen von Bom und von Sinten in alle Emigfeit. (Guöttifches Umen! von Ginigen; tiefe Berbeugung ber Some fter 3mei.) Daber mich auch, obne Rubm ju melden (beimliches Gideln), Die gutige Ratur nach ihrer anbetungswurbigen, ewigen Beisbeit im Range ber arithmetischen Grobe, amifchen Dich, Quabrat affer auten Dinge, bochberebrliche Reune"), und Did, bodmurbige avotalpptifde Gieben, von Ewigfeit ber geftellt bat. Ja, wenn ich alles biefes ausammennehme, fo fühle ich mich tubn genug, gerabe beraus ju fagen, bag teine unter Guch allen, in Rudficht auf Raturgabe, fich mit mir meffen tann, ale unfere erhabenfte Drafibentin, die Rulle. (Lautes Gelächter. Gehr naib, riefen Einige; febr wahr, Anbere; und Eine hatte fogar bie Bermegenheit, ancora ju rufen. Diefes brachte bie Rebnerin fichtbarlich auf und fie fubr mit einiger Seftigfeit fort:) Pfui fcamt Gud! Sft

<sup>\*)</sup> Die Rebnerin fpielt bier offenbar auf bas beutsche Sprichwort an: aller guten Dinge find Drei.

Unm. bes Berfaffers.

bas eine Aufführung fur gange Bablen? Dber befinde ich mich pielleicht unter einer Rotte nichtswerther Decimalbruche, wobon man unendliche Reiben wegwirft, und am Enbe ben gangen machtigen Berluft mit einem Dagr Bunftchen ober einem et cetera erfett? (Große Stille, weil man mobl fühlen mochte, bag man mehr bie Drafibentin, als bie Achte beleidigt batte.) Und fagt mir, mas ift benn gaderliches barin, bag ich mich neben ber Rulle wichtig bunte ? Rennt 3hr wohl die mabriceinliche Grenze des menichlichen Lebens ? Bas für Biffern bat benn bie allautige Matur auserfeben, biefe Grengen gu bestimmen ? Sabt 36r mohl von einem Buche gebort, worin es beift: wenns boch tommt, fo finds achtgig \*)? Und wie fcbreibt man biefe Achtgig ? Bie? - D! es follte mir ein Leichtes fein, Gud mit brei Worten au Jacobinern au machen. 3ch thue es aber nicht, und werbe blog zeigen, daß Guer Mangel an Refpect gegen unfere Prafibentin fich allein auf Gure Ignorang grundete. Erlaube mir alfo, erhabene Rulle, Prafibentin unferes Raths, Rreis, Rugel, Bilb ber Emigfeit, Schöpferin und Erbin bes Chaos, ober wie Du fonft genannt fein willft, bag ich, ebe ich gum Sauptvortrage meiner Ungelegenheiten fomme, ein bagr Mugenblide, einigen biefer Elenben gu Liebe, bei Deinem Berbienft verweile. Sagt, Spotterinnen, mar es nicht bie Rulle, bie bie Jahre gablte, ebe noch Beit und Bahl maren, und bann wieder

<sup>\*)</sup> Der 90fte Pfalm, b. 10.

gablen wird, wenn biefe nicht mehr fein werben ? Rand nicht Shatefpear, ber große Allfühler, felbft bas Beiden ber Rulle fo wichtig und fo ehrwurdig, daß er fogar bie Belt bamit bezeichnete \*), und die Schaububne, bie feine Pribatmelt mar ? Bare er ein Deutscher gewesen, fo murbe er ficherlich jest fein Baterland bantbar ebenfalls bamit bezeichnen. Bar Gie es nicht, bie ben großen Gebanten faßte, bie 1 gur 10, 100, 1000 m. ju erheben, und bann, burch eine leichte Schmankung, wiederum ju 0, 1; 0, 01; 0, 001 2c. ju erniedrigen, wie man eine Sand ummenbet? Babrlich bas Großefte, mas je in ber Belt, im gelbe fowohl, als auf bem Papier, burch Schmantung ausgerichtet worden ift, und überdieß fo fcmanger an Betrachtungen über Große und Sinfälligfeit menichlicher Dinge, beren Berth oft blog von Sowantungen einiger Rullen abbangt, bag, theuerfte Ditfowestern (fo nenne ich Gud fch mefterlich wieder, ba ich Beichen ber Rührung bei Guch bemerte), baß, fage ich, bie Beit meines Aufenthaltes auf Diefer Bant, ja, bag bie gange Beit, Die ich bier gefeffen babe, ju turg fein wurde, alles biefes gur Beburt ju bringen. Go murbe bie Rulle endlich Schöpferin bes großen Decimalfuftems, und ber großen Bebnfingrigkeit, bie, wenn nicht Abmiral Relfon, ber bekanntlich nur funf Kinger hat \*\*), den Lauf der

<sup>\*)</sup> S. Th. 4, S. 44.

<sup>\*\*)</sup> Er verlor einen Arm bei Teneriffa. Unm. b. Brf. (1797) Abmiral Lord Horatio Relfon, Dergog von Brenta, geb.

Thaten bemmt, fich mit ihren gehn Fingern Alles unterwerfen wird. Denn 3hr mußt wiffen, bag bie große Ration, bie ibre Rreibeit mit 581 Schlachten \*), wovon 580 auf ber Erbe, und eine über ben Bolten borgefallen ift, ertauft bat, bie Ebnerin ber machtigften Thronen, bie Durchftecherin ber Landenge von Gueg, Die Abgleicherin burch Ungleichheit und Die Rauferin bes mit Gelb Unertauflichen; bag, fage ich, biefe Ration biefes Decimalfpftem mit ber ihr eignen Rraft und Barfchaft an Thaten unterftutt, und mit bem Felbgefchrei: Friebe bem Ginmal Gins, und Rrieg allen Tafeln. Sonnenubren und Bifferblattern ber gangen Belt, von Beften nach Often giebt. D! wie habe ich mabrend meines Prafidiums auf ber Ginerbant oft gelächelt, wenn man von Bonaparte's") geheimen Abfichten fprach und bie hauptfachlichfte barunter vergaß, nämlich: ben Berg Ginai gu erobern, eine Druderei auf bemfelben angulegen, und fo bab Decimalfuftem über bie gange rechnenbe Belt ju

ben 29. Sptbr. 1758 ju Burnham Thorpe in Norfolt, blieb in ber Schlacht von Arafalgar, auf ber Bictory, am 21. October 1805.

<sup>\*)</sup> Genius ber Beit. Juni 1798, G. 252. Unm. b. Bf.

<sup>\*\*)</sup> So, und nicht Buonaparte muß man fchreiben. Er felbst fchreibt, wie ich bore, feinen Namen ohne u, auch fehlt bas u unter bem ibm ähnlichsten Porträt.

Unm. bes Berausgebers (Berf.).

Napoleon Bonaparte, geb. ju Ajaccio, ben 15. Auguft 1769, ftarb auf St. Belena, ben 5. Mai 1821.

verbreiten. Der Gebante hat in ber That etwas Grofes "). Denn erftlich ift bas ber Berg, auf welchem bekanntlich bas erfte Decimatoftem auf fteinernen Safeln gebruckt worben, bas baber Gottlob! auch fo giemlich Gingang gefunden bat; ameitens beweift es eine gemiffe Ertenntlichteit ber großen Ration, bie allerbings jenem Berge eine Art von Satisfaction fculbig mar, ba bei ibr, qualeich mit ber Ginführung ber neuen Deeimalmaße, manche hauptartifel jenes alten Spftems gleichfam abelirt morben maren. Bie ich bore, fo wird mit ben neuen Sinustafeln ber Anfang gemacht werben, und in ber großen Universalorographie ber Berg funftig feinen Namen von biefer Stiftung erhalten, wiewohl man ber Comaden wegen ibn einige Beit bloß mit Mons Sin: bezeichnen wirb. bas jebes Berg lefen kann, wie es will, Sinai ober Sinuum \*\*). Doch ich fühle, ich berliere mich in ber Ergablung Deiner Thaten und beines Werthes, große erhabene Rulle, finnliches Bild bes unabbildlicen Richts. Bo murbe ich ein Enbe finden in Dir, bem unerschöpflichen Thema von Taufenben ? 3ch ermube. Docto erlaube mir, nur noch einige Minuten Deinen burgerlichen Ber-

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Man fagt, ein Citoyen circoncis habe ihn querft gehabt. Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Ein Gerücht, bag zu Paris eine eigene Commission nies bergeset sei, die verba irregularia abzuschaffen, um der Belt das Conjugiren zu erleichtern, bleibt bis dato unverbürgt.

baltniffen in tieffter Berehrung zu weiben. Barft Du es nicht, Citopenne, bie feit jeber beutiches Berbienft, wenn Mues fehlte, aus Deinem unerschöpflichen Borrathe befohnteft, ben bungrigen Dichter balb mit Deinem runben Umbrofiagwiebad labteft, balb in bie leere Safche bes Lottofpielers und bes tief fpeculirenben Raufmanns, weiß, flar und rund, troftenb binab berlteft. Barft Du es nicht, bie allein ben Urmen nicht verließ und baar übrigblieb, wenn Alexander, Samerlan, ber Cofade Dugaticheff') unb ber Bigeuner Gallant, ober fonft noch alteres ober neueres Gefindel, Mues, Saufer, Schiebladen und Borfen, & jour gefast, gurudliegen ? (Die Prafibentin verbullt fic und glubt fcamroth burd ben Schleier burd, wie ber volle Mont bei einer Totalverfinfterung. Die Rebnerin bemertt es, und geht zu einem neuen Begenstand mit einer tiefen Berbeugung über).

Theuerste Mitschwestern, ich komme nun (indem fie fich bie Augen wischt), ba ein großer Theil ber Beit, bie ich zu reben hatte, berftrichen ift, nach Rednerart, geschwind zur hauptssache. Ob ich eben so geschwind barüber hingeben werbe, hangt von der Beit ab. Ihr wift, ich rebe in der Gespensterftunde. Schlägt die Glode zwölf — weg bin ich. Ich habe sowohl aus dem Reichs- als allgemeinen literarischen Unzeiger, und

<sup>&</sup>quot;) Jameljan Pugaifchaff, geb. zu Ganoviest am Don, 1726. Bu Mostau bingerichtet 1775.

noch aus einigen anbern Unzeigern, und barunter fogar einigen englifden, mit Bermunderung erfeben, bag man in ber Chri-Renwelt über bie Grenglinie bes achtgebnten und neungebnten Sabrbunberte eine Art von Streit führt, ber mit bem über bie Rheingrenze einige Abnlichfeit bat; nur mit bem Unterschiebe, bas bie eine Bartei gang auf bem rechten, bie anbere gang auf bem linten Ufer befteht. Un eine Mittellinie ift noch nicht gebacht worben. Das batte auch noch gefehlt. Ich will mich ertlaren. Ihr wift, morgen über ein Jahr besteige ich bie Bant ber Sunberte, und unfere Prafibentin ift, tros fo vieler biplomatifden Gefcafte, die fie in ber Belt jest gu birigiren bat, entichloffen, bas Drafibium auf ber Bant ber Bebner und nebenber ber Giner als Rilial ju übernebmen, Das ift, wir werben 1800 fdreiben. Dorgen über amei Sabre tritt fe bie niebrigere Stelle von beiben ber Gins, bie mit fo vielem Rubme bie Allerbochte feit 800 Jahren begleitet bat, jum Filial ab, und wir werben 1801 haben. Die Frage ift nun, wann und an welchem Tage follen Perfonen, Die viel auf Geburtstagsichmäuse balten, ben Geburtstag bes neunzehnten Sabrbunberte feiern? Un bem Tage, an welchem ich auf bie Bant ber Sunberte trete, ober (nachbem ich biefe ein Jahr befeffen babe), an bem Sage, ba bie Gins bas Befcaft ber Giner übernimmt? Rurger: am Iften Janner 1800 ober 1801? Ihr febt beutlich, bag mich biefer Streit nothwendig febr intereffren muß. Dein ganges erftes Regierungsjahr mit Sunberterrang ftebt auf bem Spiel, und ift gerade bie Strom.

breite, um welche geftritten wirb. Reine Rleinigfeit fur ben, ber ju Bergen nimmt, bag es bier auf bie Rrage ankommt: ob jenes, mein erftes Jahr, ben jammerlichen Rachtrab eines alten Jahrhunderts machen, ober die Anführerin eines neuen fein foll, bas mit verjungter Glorie feinen Gingug in bie ftaunende Welt nehmen wirb. Bebentt, Ditfdmeftern, Die Anführerin bes neungebnten, alfo bes Jahrhunberts, bas bermuthlich bie Babl ber Planeten verboppeln, und bie ber Trabanten und ber Metalle vervierfachen wirb; bes Jahrhunberte, worin vermuthlich bie Luftichlachten ber Bolter fich ju ben Land = und Geefchlachten wie 580 gu 1 verhalten werben, fo bag bie Beitungefdreiber, von Paris bis Bamburg, fie mit bunbertfüßigen Teleftopen aus bem Comtoir felbft bevifiren, bephantafiren und als Augenzeugen befdreiben konnen; und worin man bie boch vorüberfaufenden Belben und ihre Ganger wie Raubvogel und Lerchen aus ber Luft ichiefen wirb. D! und bee Sabrbunberte, bas gewiß bie Ehre baben wirb, bie Früchte einer neuen Wiffenschaft, ich meine ber mit großem Gelb. und Blutaufwand eröffneten, neufrantifden Experimentalvolitit, entweber einzuernten, ober, ale bienieben unreifbar, jum Dunger für etwas minber Utopifches wieber unterzupflugen. Das Berg blutet mir, wenn ich bebente, bag mahrscheinlich mein Antrittsjahr 1800 noch an bas vergangene wird abgeliefert werben muffen. hieruber muß ich mich erela. ren (fiebt nach ber Ubr und fangt an gefdwinber gu reben).

Abr wift allerseite, bag im Gten Jahrhundert gu Rom ein taum vier guß bober Mbt lebte, ber, wo ich nicht irre, aus Senthien ftammte. Er bieg Dionpfius\*), und wegen feines geringfügigen Rorpers, ber fleine (exiquus). Diefet fleine Dann batte zuerft ben großen Einfall, unfere Jahre nach ber Geburt Chrifti zu gablen, bas ift, unfere jebige Beitrechnung gu fliften. Go viel ich weiß, ift fein Beift nie gemeffen worben, allein bas weiß man mit vielet Buberläffigfeit, bag er fich im Jahr ber Geburt Chrifti wohl geirrt baben moge, praeter propter um etwa vier Jahre. Doch barauf tommt bier nichts an. Genug, feine Beitrechnung, wahr ober falfch, gleichviel, fant Beifall, und biefer machtige Epochenstamm wuchs auf driftlichem Boben ungefibrt fort. trot ber vielen fleinen Somaroberevochen, bie fich an benfelben bier und ba angefest baben und noch immer anfeten. Allein Jammer Schabe ift, baf noch fogar gestritten wirb, wie eigentlich ber fleine Dionpfius gerechnet babe, ob er, weil Chriftus nicht auf ben erften Janner geboren worben ift, fonbern borber, und bie eigentliche Incarnation noch weiter in bas Jahr ber Geburt gurudfiel, bas Jahr ber Geburt und bet Ancarnation felbit bas erfte Sabr genannt babe, ober bas Jahr nach biefem Geburte und Incarnationsjahre. Schwierigkeit ift fo groß (benn Rleinigkeiten aufs Reine gu bringen, bat oft große Schwierigkeiten), bag ein zweiter Dio-

<sup>\*)</sup> Starb um 540.

nyfius, ber taufend Jahre nach jenem tam, kein winziger vier Fuß hoher Abbe, sondern ein berber Sechsfüßer von einem französischen Jesuiten, Ramens Dionysius Petavius'), ber, ob er gleich im 16ten Jahrhundert zu Orleans und Paris sichtbar herumwandelte, im Geist größtentheils in den alten Zeiten spütte, sie so groß fand, daß er ansangs nicht recht mit sich selbst eins darüber werden konnte; sich einmal sogar selbst widersprach, doch aber am Ende bewies, wir zählten, wenn wir dionyfisch zählen wollten, jeht wirklich falsch, und müßten eigentlich bisher schon 1799 gezählt haben, da wir 1798 zählten. Doch dieses nur im Borbeigehen, und zum Beweis einer Unsicherheit in diesen Rechnungen, die wenigstens dazu bienen kann, eine andere zu entschuldigen.

Ihr werbet, theuerste Mitschwestern, allerseits gefehen haben, baß die Zweibeutigkeit, von ber ich so eben geredet habe, ben Grenzstreit ber Jahrhunderte gar nichts angeht. Genug, wir zählen Jahre, ob scharf bionysisch ober nicht, bas ift nun gleich viel. Es ware lächerlich, zumal ohne eine Armee von 300000 Mann, sich jest noch einem so alten christlichen Gebrauche durch solche Finessen zu widersehen und die Ordnung der Dinge zu stören. Es ließe außer dem ja, als wenn unsere Ersindungstraft so erschöpft ware, daß wir gar nichts weiter er-

<sup>\*)</sup> Dionyfius Petav ober Paetus, geb. zu Orleans 1583, gest. im Collegio von Clermont in Paris, 1652. Schrieb unter Andern: Tabulae chronologicae; Opus de doctrina temporum; Rationarium temporum.

finben tonnten, als neue Deilen, neue Thermometerfcalen unb neue Schmaroberepoden. Gier etwas Gemurmel bon Mons Sin: und Uhrgifferblattern. Die Rebnerin bort es, fabrt aber rubig fort.) Dit einem Bort, wir gablen Sabre nach Taufenben, nach hunberten u. f. w. So bald wir aber biefes thun, fo muffen wir auch offenbar, um bie hundert voll ju machen, bie hundert felbft nicht feblen Bo nach hunberten gegablt wirb, macht bie bunbert felbft ben Beidluß. Go ware alfo bas Sabr, bas nun in wenigen Minuten zu Enbe geben wirb, bas 1798fte nach Chrifti Beburt gemefen, folglich feblen noch zwei, um bas hunbert boll ju machen, und ber Geburtstagsichmauß bes neungebnten Sabrbunberte muß gefeiert werben: am iften Sanner 1801. Alfo bas erfte Sabr, worin ich auf ber Bant ber hunberte erfcheine, ift wirklich (man bemeret ein Bittern in ber Stimme), ber Rachtrab bes vergangenen Sabre bunberts, und ich muß mich bamit troften, bag ich, in rangmäßiger Berbindung mit ber Schwefter Gins, bie Ehre habe, bas 18te Jahrhundert endlich einmal mit voller Babl gu beflegeln, welches bisber immer mit einer 17 und Decimalbruchen bes Saculums gefcheben ift. Da ich biefes mir bon ber Bernunft übergebene Siegel ein ganges Jahr noch als Burgerin bes 18ten Jahrhunderts führen werbe: fo hoffe ich auch bamit felbft bie bruta, bie bisber nicht begreifen tonnten, marum bas 18te Jahrhundert mit einer 17 bezeichnet murde, ju überzeugen, baß wir bisber im 18ten Jahrhundert gelebt haben. Der Gerechte erbarmt fich auch feines Rinbviebes. 3br ertennt nunmehr, theuerfte Ditiomeftern, bieraus meine Unparteilichkeit. Ja (fich ermunternb), mit Freuden lege ich bie fcimmerube Rrone, die mir bei meiner Erbobung gereicht wurde, in bas Grab bes hingestorbenen Sabrbunberts. - Inbeffen follte es mich nichts meniger als betrüben, menn bie Geburtstagsichmaufer auch ben erften Sag meiner Erfcheinung (1. 3an. 1800), an welchem fich Millionen Banbe ju einem neuen Buge gewöhnen muffen, und fich mit talligraphischem Bonnegefühl gewiß, wiewohl nicht ohne ungablige Schniber, enblich gewöhnen werben, auch ein wenig feierten. Denn fo wurden ja (fie lachelt in fich felbft binein), mas bie Belt immer liebt, ber Schmaustage, flatt eines, zwei (frobes, jobialifdes Lacheln von allen Seiten). Ja, wo ich nicht fehr irre, fo ift gerabe jener neue Datumszug wohl hauptfachlich Urfache, warum über bie Rrage gestritten wirb, und eben besmegen icon eines fleinen Draliminarfchmaufes, vor bem großen Definitipfdmaufe, werth.

Inbeffen aber, theuerste Mitschwestern, so febr ich auch alte, ehrwürbige Gebräuche respectire, und überzeugt bin, baß sich unser christliches Jahrhundert erst mit bem Iften Janner 1801 anfange, so kann ich Guch boch unmöglich verhehlen, baß es auch Gründe gibt, bie entgegengesete Meinung zu vertheisbigen, wiewohl ich sehr gern zugebe, baß biefe Gründe eben nicht gerade die sein mögen, womit sie von ihren gewöhnlichen Anhängern vertheibigt wird.

Es ift nämlich gewiß, 1) bag unfere gegenwärtige, mabr ober fälichlich fogenannte bionpfifche Epoche fich bon ber Befdneibung Cheifti und weber von feinem Geburtstage. bem 25ften December, noch von bem Incarnationstage beffelben anbebt, einem Tage, ber bierbei fo wichtig gehalten wurde, bas bie Englander bis 1752 fogar ibr Sabr von bemfelben au gablen anfingen "), und noch bis jest fpielt biefer Tag (ber 25fte Dars. Lady - day, Dariquerfunbigung) unter ihnen, bei Dietheontracten u. b. gl. feine Rolle. Alfo fallt weber ber Ge burte: noch ber Incarnationstag an ben Anfang unferer jest recipirten Epoche. Sonbern beibe Tage, auf bie boch Alles ankommt, fallen in bas Stabt vorber, und folglich gablen wir, im ftrengften Berftanbe, nicht Jahre nach bem Geburteund Incarnationstage, fondern nach bem Geburts : und Incarnations ja br Chrifti. 2) 3ft wohl gang außer allem 3meifel, bas wir nicht vergangene, fonbern laufenbe Jahre gablen. Unfer gemöhnlicher Ausbruck, anno 1, anno 1000, anno 1798 geugt, fo wie ber lateinische Ausbrud: anno post Christum natum prime, millesime etc., baf man, im burgerlichen Leben, nicht vergangene Sabre gablet, fonbern laufenbe. Dan batirt Briefe nach bem laufenben Sabre, fo wie nach bem laufenben Monatstage. Bezeichnet aber jener Musbrud blog Jahre

<sup>\*)</sup> Erft in biefem Jahre (1752) nahmen bie Englander ben neuen verbofferten (gregorianifden) Ralenter an, wie bies 1753 in Schweden geschab.

nach bem Geburte und Incarnationsjabre, wie foll man benn biefes Beburts- und Ancarnationsiabr felbft begeichnen ? Doch wohl nicht mit bem Ramen bes erften Sabres por ber Beburt und Incarnation? Diefes mare ja eben fo widerfinnig, als es bas erfte nach berfelben zu nennen. Es bleibt alfo Richts übrig, ale, ba unfere Jahrrechnung mit einem erften Janner anfangt, bor welchem bie Beburt und Incarnation Chrifti liegt und liegen muß, bas gange Jahr ber Begebenheit felbft mit 0 gu bezeichnen, und beffen Unfangepunft um ein ganges Sahr binter ben ber driftlichburgerlichen Epoche gurudjufegen, aber nicht ein ganges Jahr hinter bas Datum ber Begebenheiten felbft, auf bie es eigentlich bier ankommt, fonbern nicht einmal ein ganges Bierteljahr binter ben Sag ber Incarnation. Cobald man aber ein Jahr Chrifti 0 bat, bas ift, ein Jahr, bas man weber bas erfte Rabr bor beffen Beburt, noch bas erfte nach berfelben nennen tann: fo ift es menigftens Riemand zu verbenten, am allerwenigften aber Semanbem, ber etwa mehr mit bem Abfoluten ber Defennft, als mit bem Conventionellen burgerlicher Befchluffe befannt mare, wenn er für recht und billig bielte, unfere Sabre von jenem 0 Puntte an ju gablen, alfo nicht laufenbe, fonbern verftris dene Jahre, gerade fo wie ber Aftronom obnebin icon feine Beichen bes Thierfreises bei ben Langen ber Planeten und feine Monatstage gablt, und wie wir felbft im gemeinen Leben unfere Stunben gablen. Denn III Uhr, 50' beift ja auch nicht 50 Min. ber britten Stunde, fonbern ber vierten, fo wie

100 Rthfr. 6 Gar, nicht 6 Bar, bes 100ften Thalers, ober fo viel als 99 Rthir. 6 Bgr. bebeutet. Warum foll benn nun 1798 1. Jul. gerade fo viel fagen, als 6 Monate bes 1798ften Sabres, und nicht 1798 Jahr und 6 Monate nach jenem 0, bas nicht viel unrichtiger liegt, als jener Anfangspuntt, und wodurch obendrein fo viele Gleichformigfeit in bie Sprache über Beitrednung überhaupt gebracht wurde ? Denn, fo viel ich febe, wurde baburch bie Ordnung ber Safeln nicht im minbeften ge-Benn man ben Ort ber Sonne fur 1798 ben ftort werben. 1. Jul., 5 Uhr berechnen will, fo fcreibt man aus ben Tafeln ben Ort für bie Epoche von 1798, bas ift, für ben Anfana biefes Sabre nach burgerlicher Rechnung ab, abbirt bagu bie Beranberung bon 6 Monaten und bon 5 Stunden. Anfang bes 1798ften Jahres, nach ber gewöhnlichen Rechnung, ift ja mit bem Ende bas 1798fte bon jener 0 angerechnet einer. lei. Allein fo gerechnet, fcreiben wir jest, ba ich rebe (fiebt nach ber Uhr), von jenem 0 an, 1798 Jahre, 11 Monate, 30 Tage, 23 Stunden, 56 Min., und beute über ein Jahr, ginge mit bem 1799ften Jahr, nach ber gewöhnlichen Rechnung, bas 100fte bes Jahrhunderts, auf biefe Beife gegablt, ju Ende. Roch merte ich an, bag es ja nicht fonberbarer mare, wenn bie Aftronomen ibre Jahrhunderte anders gablten, als bag fie ibre Tage anders gablen, wie fie wirflich thun, namlich, nicht laufende, fondern vergangene, und biefe noch oben brein von einem anbern 0 ab, ale bas im burgerlichen Leben. Bum Befoluß erinnere ich noch einmal, bag ich nicht berbeffern,

nach bem Geburts. und Incarnationsjahre, wie foll man benn biefes Geburts. und Incarnationsjahr felbft begeichnen? Doch wohl nicht mit bem Ramen bes erften Sabres por ber Beburt und Incarnation? Diefes mare ja eben fo widerfinnia, als es bas erfte nach berfelben gu nennen. Es bleibt alfo Richts übrig, als, ba unfere Jahrrechnung mit einem erften Ranner anfangt, bor welchem bie Beburt und Incarnation Chrifti liegt und liegen muß, bas gange Jahr ber Begebenbeit felbft mit 0 gu bezeichnen, und beffen Unfangspunkt um ein ganges Jahr hinter ben ber driftlichburgerlichen Epoche gurudjufegen, aber nicht ein ganges Jahr binter bas Datum ber Begebenheiten felbft, auf die es eigentlich bier ankommt, fonbern nicht einmal ein ganges Bierteljahr binter ben Sag ber Incarnation. Sobald man aber ein Jahr Chrifti 0 bat, bas ift, ein Jahr, bas man weber bas erfte Jahr bor beffen Geburt, noch bas erfte nach berfelben nennen tann: fo ift es menigftens Riemand ju verbenten, am allerwenigften aber Jemanbem, ber etwa mehr mit bem Abfoluten ber Deffunft, als mit bem Conventionellen burgerlicher Befchluffe befannt mare, wenn er fur recht und billig bielte, unfere Sabre von jenem 0 Puntte an ju gablen, alfo nicht laufenbe, fonbern berftridene Jahre, gerade fo wie ber Aftronom ohnehin icon feine Beichen bes Thierfreises bei ben Langen ber Planeten und feine Monatstage gablt, und wie wir felbft im gemeinen Leben un-Denn III Uhr, 50' beift ja auch nicht fere Stunden gablen. 50 Min. ber britten Stunde, fonbern ber vierten, fo wie

100 Rthfr. 6 Gar, nicht 6 Gar, bes 100ften Thalers, ober fo piel als 99 Rtblr. 6 Ggr. bebeutet. Warum foll benn nun 1798 1. Jul. gerabe fo viel fagen, als 6 Monate bes 1798ften Jahres, und nicht 1798 Jahr und 6 Monate nach jenem 0. bas nicht viel unrichtiger liegt, als jener Anfangevunft, und woburd obenbrein fo viele Bleichformigfeit in ble Sprache über Beitrechnung überhaupt gebracht wurde ? Denn, fo viel ich febe, murbe baburch bie Ordnung ber Tafeln nicht im minbeften geftort werben. Benn man ben Ort ber Sonne fur 1798 ben 1. Jul., 5 Uhr berechnen will, fo fchreibt man aus ben Tafeln ben Ort für die Epoche von 1798, bas ift, für ben Unfang biefes Rabre nach burgerlicher Rechnung ab, abbirt bagu bie Beranberung bon 6 Monaten und von 5 Stunden. Anfang bes 1798ften Jahres, nach ber gewöhnlichen Rechnung, ift ja mit bem Ende bas 1798fte bon jener 0 angerechnet einerlei. Allein fo gerechnet, fcreiben wir jest, ba ich rebe (fiebt nach ber Uhr), bon jenem 0 an, 1798 Jahre, 11 Monate, 30 Tage, 23 Stunden, 56 Min., und beute über ein Jahr, ainge mit bem 1799ften Jahr, nach ber gewöhnlichen Rechnung, bas 100fte bes Sabrbunderts, auf biefe Beife gegablt, ju Enbe. Roch merte ich an, bag es ja nicht fonberbarer mare, wenn bie Aftronomen ibre Sabrhunderte anders gablten, als bag fie ibre Tage anders gablen, wie fie wirklich thun, namlich, nicht laufenbe, fondern bergangene, und biefe noch oben brein bon einem anbern 0 ab, ale bas im burgerlichen Leben. Bum Befolug erinnere ich noch einmal, bag ich nicht berbeffern,

nicht neuern, sondern bloß entschuldigen wollte. (Die Reune regt fich, um von ber Bant Besit zu nehmen.) Ich sehe, theuerste Schwester und Rachsolgerin, Du eilst meine Stelle einzunehmen. Ich weiche. Bebente, Du hast ein wichtiges Jahr vor Dir. Sorge ja für Frieden, und halte Dich burchaus, während Deiner Regierung, als das Quadrat aller guten Dinge, und nicht (etwas in den Bart murmelnd) wie im kalten Binter. (Die Glocke schlägt 12, man hört etwas von: Biel Lärm um Nichts; die S geht ab, und die Pett sich auf die Bank. Gratulationen zum neuen Jahre von allen Seiten.)

## Radidrift bes Derausgebers\*). .

Borstehende Rede ist von unbekannter hand mit der beigefügten Bersicherung eingeschieft worden, daß einigen Freunden
bes hiefigen Taschenbuchs ein Dienst geschähe, wenn sie in diesen Jahrgang eingerückt wurde. Man konnte der Erfällung
bieses Bunsches um so weniger entgegen sein, als man wirklich Willens war, etwas Ühnliches im Jahrgange für 1800 zu
sagen. Da indeffen die Wendung, die der Bersaffer genommen
bat, die Einrückung im gegenwärtigen ganz gut entschuldigt, so
mag der Aussaf nun hier stehen. Auf den Rullpunkt der

<sup>\*)</sup> Herausgeber und Berfaffer find hier wieder ein und biefelbe Perfon. G. bie Bemertung Ih. 5, G. 334.

Gooden .. ale fchicflich en terminum a duo batte ber Berfafi fer mobl rinen noch ftartern Bicent legen gonnen. Wir gablen bie geographischen gangen mit. Recht von bem weftlichen Enbe ber alten Belt; bont bet Infel Rerto, wie man fic ausbrudt; Wher ba, wo ber Rullpunkt biefes Makftabes binfallt, liege weber bas weftliche Enbe ber alten Belt; nod bie Infel Ferra? Solibem jener Munft ift einentlich beriening, bong welchem afr gegablt ; bas; parifer: Diferbatorium !! eine Bange : bort 20. runben Graben gerhalt. Bielleicht nahm ber Berfaffer Unftog an ::ben Betgleidlung bes Reftes ber Beidneibung 'mit bem parifer Dbi ferbattin: (Allein :: biefe Bebenflichkeit: mare: bon geringer Ben beutung gemefen. Dem imirtlich ift bem Berausgeber tamm ein Beifviel befannt, morin bas alte Varis fo befcheiben gebanbelt batte, als in biefer Langengablung. Nunmehr aber freilich, ba bei ber neuen Theilung bes Quabranten bie gange bes parifer Obfervatorfums = 220, 222 ..... et sic in infinitum, werben mußte, fo muffen wir bie Enticheibung bes Directoriums erwarten, wo bie alte Belt gunftia aufboren foll.

Wie wir hören, soll die T gewillet sein, ebenfalls vor ihrem Abtritt von der Bant der Hunderte, Rechenschaft von ihrer Berwaltung abzulegen. Da diese große Aufklärerin, oder wie sie in obiger Rede heißt, die apokalyptische, hundert merkwürdige Jahre darauf gesessen hat, so kann ein solcher compte rendu allerdings fehr interessant werden. Da wir nun hoffnung haben, das Original so früh als möglich zum Ge-

13

VI.

brauch für unfet Taschenbuch zu erhalten, so machen wir dieses, um Collisionen zu vermeiden, hierburch vorläusig bekannt. Wir werben indessen nur Dassenige aus dem weitlänstigen Werte ausziehen, was für unser Taschenbuch, nach seiner bieherigen Einrichtung, gehört, und wie es sein geringer Umsfang verstattet. Daher denn einige der wichtigken Rubusten, wie wir hören, als: wie die Karte von Europa zuristus mintren fri; vom neursten Bölkerrecht; über die neueste Bedeund nur der des politische Schund Nichtsch u. s. ben herren Abriegern gewiß nicht werden verweigert werden, wenn ste fich aus die benamite appfaliptische Tselbst wenden wolken.

Application of the Application

## Daß du auf dem Blocksberge wärft.

Ein Traum wie viele Träume.

(Götting. Tafdentalenber 1799. G. 150 - 180.)

Durch ben Tob eines vortrefflichen Mannes, mit bem ich mehrere Jahre in vertrautem Umgange gelebet habe, bin ich kurglich zu bem Besit eines Manuscripts von seiner Hand gertommen, an bessen Entstehung ich selbst einigen Antheis in so sern habe, als bas Meiste in bemfelben die Resultate von Unsterhaltungen in unsern Abenbstunden ausmachte. Wir spielten, statt mit Karten, die wir beibe unversöhnlich hasten, mit Einfällen und Projecten aller Art, oft in die späte Nacht. Ich kann aber nicht sagen, daß wir, weil wir nicht um Geld spielten, deswegen immer rubig auseinander gegangen wären. Der lette Stich des Gegners, wenn die bestimmte Glode schlug, hatte immer etwas Unangenehmes für einen oder den andern, und ich erinnere mich sogar einmal, daß ich, als ich schan bei meinem Hause war, wieder umkehrte, um einen falsch gespielten Trumps wieder zurück zu nehmen, aber meinen Freund

fon gerade auf ben Lorbern rubent eingefclafen fant, bie mich bie gange Racht mach erhielten. Das Buch ift grun eingebunden, und foll baber funftig Alles, mas ich baraus entlehnen werbe, welches wohl ber Rall jumeilen fein tonnte, mit ber Aberfdrift: aus bem grunen Buche, bezeichnet merben. Der Titel ift etwas fonberbar, wiewohl nicht ohne Menfchenund Deffetennthif abgefaßt, er beißt !"ett'beutiche Blude, und Bermunichungen für afte Stanbe, nebft einem Unbange von Sprichmartern und Bictionen, ben Fictionen haben unfere Lefer icon wirklich Giniges gehabt, unter anbern mar unfer Beblam fur Erfinber ") faft mort. lich nus bem grunen Buche genommen. 'Beim Aufmachen bes Manuferipis fiel mir ein Brief in bie Sanbe, ber; wie bie Uniterfcbeift geigt, boir einem nicht febr unbetannten Berleger mar. Mein Rreund batte fom bas Manuscript' angeboten's obtte mie Etwas bapon ju tagen, vermuthitch um mir mit bem Gelbe eine unbermuthete Freube gu machen. Das war fang feine Met. Dag er mir aber mit bem Briefe feine unerwartete Freube gemacht bat, berftebe ich nicht gang, Sier ift ber Brief. :

"Em. erhalten anbei Dere Manufftipt jurud, well felbiges Dero Beit fo nicht gebrauchen tan. Einige Metidel find wirtelich reihbar, per Erempel jener vom doppelten Pringen und jener von Flüchen vor Kindern. Doch winfchen meine Frau und ich etwas mibr bon Deologen hinein und ber Schaam Safftig-

<sup>7) ©. 3</sup>th. 5, ©. 372 ff.

Boit funde bin Dbeigfeiby getwat, reitbar verftebiefich unb Masquir landifch, das find ihoiger Beit marine Gemmel in ber: Relb Mollten :: Gelbige : Selbiges-nach einschieben mollen : fo mollen Bie febengen Bengen dechten Bir wicht fur fürchfeit; emeinte Arap liefte ibm-allen fur , und ift: bei ibm wie ein Rinde im Saufe. Sie buppt auch über manchte '). Berbleihe Dern affectionitter ie.4 Mufter ber boden nurenneilifden Suabe, bie hurchauffin Olufent Briefe glicht itwar en mir befonbers angenehmagine colit faft vergefiene Ibee bon mir; ich meide bie bon einem bo boole ben Rtonetben, mieber au finben ihibbon bas grune Buth met nicht bie Ausführung, iaber bodeiben Plan giemlich beutlich jent balt. .. Sauvtfachlich biefer . Frau Berlegerin wegen .. bie : wie ibr nigener Mann: gefteht, über Manches gen wegbupft, -muß ich fagen ... was bas eigentlich fur eine Ibee ift. und von wem fie berftemitt, falle: etwa befagte Dame bamit über ihr Gewiffen wea ... in irgend eine Momanennianufartur bamit bupfen follter 200.1 Bin. rintem bisber inicht febr bekannten Reiche Minne gibt dine geliebte Ronigin: huberordentliche Soffitung zu. einem Abrotte mben . bber eigentlich ju reben. Soffnung ju einem außeros bentlich en Thronerben. Denn wirklich wuchfen bie Boffnungen gegen bas Gube ber Schwangerfchaft fo ! ftart ,: haß mas fich öffentlich ins Dhr. fagter: es wurden moblegmei Rroniringen the comment of the first of the

<sup>\*)-</sup> Goll wohl heißen t' ute'erhapft bei mu Lefem Wanucke

auf einmal tommen. - Das Publifum fangt an mit Dei nungen fowanger ju geben, whenfalls bopbelt und ebenfalls eine fowere Geburt verfunbigenb. - Politifer mit und obne Prügel regen fic. - Rleine Borenticheibungen ebe: ber Sint mel entidieben bat. - Entideibung bes Simmels. - Bull fetin : Geftern Abend murbe Ihro Dajeftat von gwei Aronerben gludbid entbunben, beibe vollfommen ansaebilbet, fubn. gefund und munter, nut am untern Theile ben Rudatate und etwas weiter abwärts zusammengewachsen, und gewiffermaßen Etu Stud, in allen übrigen Saupttheilen ballig buppelt. Dant, Unbetung und Berehrung für ben boppelten Segen ! --Befdichte ber Entbinbung bon einem Buidauer in ber Reben-Auber - Gie erblichen bas Licht ber Welt mit groef Rugchen einerlet Art, ob zwei rechten ober zwei linten, ift ungewiß; Bendung und Geburt. - Bine Debutation bes Magistrais wilititht unterthänigft. bas bie Misarburt zum Bobl bes Baterlanbes möchte fanft erftict werben. - .. Unfanfte: Erftichung ber Deputation bon Rechtswegen. - Dieffinnige Umterfuchung über ben Werth bes Doppelten in ber Welt. - Bon Leib und Seele. - Bom bovbelten Abler. - Es ericheinen Abbreffen und Gludwuniche von allen Enben bes Ronigreiche. -Dichter forechen von einem Berfuch ber Ratur, enblich ber Belt ein Dobell von einem volltommenen Regenten zu geben. Das Rind beißt bei ihnen balb Caftor und Dolfur an einem Stude balb Majoritat und Minoritat an einem Stud. und einer nennt es fogar ben 3 meieinigen. - Erziebung

bis gur Beinfleiberzeit und Conitt biefer Beinfleiber. Man merkt beim Unprobiren, bag biefes ein wichtiger Artitel in ber fünftigen Regierung fein werbe. - Es wird ein eignes Confeil niebergefest, bas über bie: befte Rorm biefes Angugs ente fcheiben foft; beftebet aus brei Argten, brei Dbilofophen und brei Schneibern. - Große Uneinigfeit in biefem Confeil, fogar einige Beugeleien. - Calottiften und Sanstulottiften burd bas gange Reich. - Gieg ber erftern, weil fich mit Recht bie Beiftlichkeit zu ihnen folagt. - Der Dring betommt Bofen. - Dreitägige öffentliche Musftellung berfelben utb Urtheile ber Belt barüber. Bergeichnis bon Schriften barüber, bie fic an bie 200 belaufen. - Reigungen bes Doppelprimen fangen an gu feimen. Der eine zeigt viel Sang gur Speculation und einem fibenben Leben ! ber anbere gum getiben. - Cone berbare Scenen, bie fic baraus icon jest ergeben. -- Arate und Schneiber lachen, ber Rlerus und bie Philosophen weinen .-Doppelte Bagen , bobpelte Rammerbiener und boppelte Sofmei-Es will fonft nicht geben "). Siermit folieft fich ber etite Abeil. - -

Indem ich jum zweiten Cheil übergeben will, febe ich mit foriftftellerifdem Entfegen, aus ber Uberfdrift biefes Artitele,

<sup>&</sup>quot;) Die Fragmente, welche in Beziehung auf ben beablichtigten Roman, worin ein boppeltet Pring bie hauptperson fein sollte, unter ben Papieren bes Berfaffers aufgefunden wurden, find Ih. 1, S. 50 ff. mitgetheilt.

baf ich mith berloten babe .. und Surde foft: . baf bie Bermin: foung, bie fie entfolit; füber mith und meinen bobbelten Bringen , von manibem Befer) moge ausnelprothen morbett fring . Ich bitte um Berarbungy ed tam lin meinem Gigenthum Friem aus, barbiefes num fo gientlicht geborgen ift, fol.habe ich ibin Sibte, . : Liles Rolgende Sind: Die: eigenen Borte meines, in ihem ameis ten Biertell biefes Sahres (1798 leiber ! beift arbemen Greundes. Dienanrebe iff andmich wie folgtwell, ur a chall ind ale aben Du weift , mein Thenerfter , bag es feit jeber eines meiner Lieblinatgefchafte in muffiger Stunden gemefen ift, be ut fche Mationalfluche und Berwünschungen gu fammeln, um: baraus gelegentlich einige jurmenblichen Bestimmung bes Rationaldarufters: mithiaer: und : roch: feblenber Elimense burch Mbilofophie au icheiben. Eb wie Leibnis! fcon alfagt bat daß bie Menfeben fehr viele finnmeichet in ibren Svielereiett , als in ihreit erieften Wefchaften modern, foil babe icht gutt gefundett, bat , ohne bestwegen bie Muche unter bie Spidieriete gu rechnen, ber Menich febr viel darafteriftifder flucht ale bette viele feicht, weil et im eift on 6 aus buntelem Wefühl feines boben Berthes flucht und bermunicht, umb, mus einem abnithen Bewußtfein feines Unwerthes und feiner Abhangigfeit betet. Etwas biefer Art auszufinden, legte ich mich neulich mit meinem Dir bekannten Bettel gu Bette, in ber Abficht, Etwas biefer Urt, bor bem Ginichlafen, auszufinden, mas ich am Morgen in meine fogenannte Noctes Gin. es (B ... So e : Machte)

entengen könnte. Ich fleb sehr balbituf ble in mandenticel genben Deunschliches fehr bekannte Werufinschang: Dus bu auf bem Blocksberge ') wärft. Ich weiß nicht, was mid eigentlich bei bieser Bile jum Stillfand brachte, ich rubste babei aus nich stiltes fin. Soyleich faß ich in einem leichten Wagen mit Bieren, und suhr in einer Racht bei flernenhellen Hilmel fill zu. Ich kann nicht fagen, daß nich bie Fahrt sehr gefallen hätte. Bermuthlich have sich beine Einschlaften Gwas bon Walput zu und ihr in einer Ander fich beine Einschlaften Gwas bon Walput zu und ihr in einer Reife beine Winschlaften Gwas bon Walput ihr wacht ihr bester bestand pur ihr bab ich mich bei meinem Positione nicht viel biffer bestand purals Bürger's Leiture gegen vas Ende ihrer Reife

<sup>.. .\*).</sup> Go beift unfer Broden in einem großen Theile pon Deutschland, und ift unter biefem Ramen felbft Rinbern, Die 100 Meilen von ihm leben, bekannt. Man wunfcht aber verwunicht gewöhnlich Dinge babin, beren man im hoben Grabe Werbruffig ift. Die Bermunichung verträgt fich wirtlich mehr als eine mill driftlicher Liebe; fie thut namlich bem Affect Gemilae mad bebr bie Bieberlebe bes' Bermunditen' micht auf, iboburd fie fich: febr bon andern unterficibet, Die man; im drift: lichen Deutschland wenigstens (benn von ber beutschen Turbei ift hier noch nicht bie Rebe), und mit einem, Anfangsbuchftaben und Puntten brudt. Ber eine fehr mertmurbige, neuere Berwunichung, auf ben Blodeberg, lefen will, wird fie im Zien Befte bes IVten Banbes ber neueften Staatsangeigen G. 142 finden. Der Bermunicher ift ein rechtschaffener Dann, ber Frangietaner. Odter Swide Goulg: .... Mumerte bes Berfaffers,

| bei ihrem Apagoner. Indeffen ich foste Herz. Schwager, fragts       |
|---------------------------------------------------------------------|
| ich , was ist das bort oben ? Ift das ein Rordlicht?                |
| Somager, Bo?                                                        |
| 3ch. 31 dort oben, fieht er bos Licht nicht?                        |
| Sow. D1:, Wiffen Sie benn bas nicht? Mangen ift Reu-<br>jahrstag.   |
| 3.64. Das weiß ich wohl, aben was hat benn: bas Rertilicht          |
| mit bem Reujahrstage zu thun ?                                      |
| S.d. w.,: (lacend). Schofführe boch: wohl ideinen : Emigrenten ?    |
| , Sie: fprechen: gut Dochbeutsch. Gaben ber ber bei ber ger alb bie |
| Ich. (etwas auffahrend) Hanswurft, Lei kein Rocce, Lund: fage,      |
| was Du willft mit Deinem Gefcmage ba.                               |
| Sow. Dant für ihr Du. Wiffen Gie benn nicht, baf heute              |
| große Ausstellung ift.                                              |
| 36. Bas für eine Ausftellung?                                       |
| Sow. Auf bem Blodsberge. Das ift ber Blodsberg bort                 |
| mit bem Lichte. Dit Ihrem Norblichte! Ift benn bort Nor-            |
| hen ? (Der Rerl, hatte Recht, bas Licht lag gerabe im Gub-          |
| tioften , und biefes Befühl von Unrecht geb imire mein Blut         |
| wieber.)                                                            |
| 36. D! sag er mir turz und gut, lieber Freund, was er               |
| mir fagen will, und am Ende auch fagen wird: Was ift bas ?          |
| Er. Run wenn Sie fo befehlen, aber, fagen Sie mir: haben            |
| Sie einen armen Schwager nicht zum Beften ?                         |
| 3 ch. Auf Chre nicht! nur gu , frei beraus mit ber Sprace.          |
| Ich verftebe noch gur Beit pon Allem Richts.                        |

- Er. Mun gut benn, wenn Sie est so haben wollen. Diefe Racht fehet auf bem Mlocksberge Albes difentlich aus, was in bem ganzen vergangenen Jahre hinquf ist gewünscht worden. Alles prächtig illuminist, so helle wie am Tage, Ich. O! lieber Hergensschwäger, da las uns hin. Das muß ich sehen. Aben ists nicht schon zu spät?

  Er. Das nicht, aber haben Sie eine Frau. ??

  Sch. Was ist benn das nun wieder?

  Er: O: ich meinter mur, ob Gie verheinachet wären. (Dabei hürte ich sogar, daß ert in: den Wartelächelte.)

  Ich. Ja, ich bin: verheinachet. Was nun weiter mit allem bem infamen Bandern? "Ich bin verbeirathet.
- , ") Es thut bem Gerausgeber Leib, bag er bie Reben bes Schwagers nicht in ber plattbeutschen Sprace bes Driginals bergufeben magen barf. Die bes Plattdeutichen kundigen Lefer konnen fich indeffen biefen Berluft leicht erfeben. Bur bie norigen-tonn min gwar ben Ginn ber Borte wiebergeben, unb bas ift bier gefcheben , raber bie unaussprechliche Raivitat biefer Au-Berungen, bas Colorit bes Ginnes ju empfinden, muß man unter biefen Menfchen gelebt baben. Da, wo ber gemeine Mann eine von ber Sprache ber bobern Stanbe verschiebene Sprace rebet, wird es biefen leichter bie Simplicitat ber Befinnungen und Bemerkungen bon jenen ju empfinden. 200 ber gemeine Mann hingegen bie Sprache ber bobern Welt fpricht, ift ber Cours graen ihn. Wit ber Gemeinbeit ber Sprache, gebt bas Sigenthumliche ber Empfindung verloren. Unm. bes Berf.

Er. Lieber Dever? ich meine ed gut; bus, fonnen: Gin:iffauben. da Bich babe lange teinen forfremitelicem Beien geführen bei. Skote a Runde taut Crafte pa bekante ficibibera Guenden ben bei 1925 194 Er. 316 Bomm Git 280 60 chaben immilien. .:: 3dermeine numfhier Erwicher gefälliges : fatbares, Lächefrill; res : mare intoglich , . coch Ihre liebe Frau Sie fim vergangenen Sabre Buf bent Bfoits. berg gemunicht batte, onit o'd meret mat, idia all Sch. Und mas benn ba Pratitut ibrit & 1 mind Bi bill. Ek. Da swifeben: Sie ficht felift benanbert iben beruft mat fdiren feben :: fot mienelle bat int ber Ratifche Rigent,: gerabedfo, michadimunt Mestimie im Spielelu bor:foribas grauf einent. 3 d. (laut ladend) : Ghelicher Beufel. : Alfo : bas : meinteft: Du ? D! wenn es weiter Richts ift, guter Rerl, habe feine Gorge. Befett, ich fabe mich auch ba, muß es benn gerabe meine Frau fein, bie mich babin gewünscht bat ? bus tonnten ja anbere Leute fein. 3ch tenne ihrer eine Denge, bie mich auf ben Blodsberg munichen. Das weiß ich und mache mir : eine Ehre baraus. Seber rechtschaffene Mann ingbiefer Melt anahlte ibrer leicht ein Dubent, eben meil er ein nechtschafftner WRann iff. Er: But, fieber Berr, bas weiß ich mohl, aber wenn ber Bet tel nicht mare. 3.6. Bas für ein Bettel ? Er. 3! ber Bettel auf bem Ruden. Scharfort Dich : ums : himmels willen , . fpiich : fort ; :: wit tommen fonft um bie Bodhieit. Bas find beith bas fur Bettel ?

- Er. Ein jeber trägt ba einen Bettel auf bem Ruden, barauf weht mit feurigen (bier eine Paufe), mit feurigen, fein rigen Buchftaben gefchrieben.
- 3ch: Bas benn?
- Er. Bon, wem man, herant gewünscht worben ift, und wir viele Dale.
- (hier eine Paufe von meiner Geite. In ber That munde mind och bierbeilnicht gang recht ju Muthe Denn imn tann in rimer febr vergnügten She leben, und bann boch zuweiken auf den Blocksberg gewünscht werben. Es mar mir jum bie Beute zu thum. Ich bachte nach, und erinnerte mich einiger kleinen Borfälle, biefes merkte ber Schwager.)
- Er. Schlafen Sie? Sie find ja fo ftille?
- 3 ch. Wer wird schlafen, bei einer folden Reise mit einem fo angenehmen Schwager ? Aber höre Er. : Gefest, ich fande nun\_meine Frau auch ba, wirde Gie mich kennen ?
- Er. Rein! Als blofen Paffagier und Buschauer nicht. Die find unfichter für the Bexwunschen. Aber die Bermunsche ten selfferseben einander. Die bloben Paffagiere seben Alles, ohne gehen zu werden. Exhlicken Gie also Ihre liebe Frau oben, so werden Gie es am besten wiffen, mas bas fagen will. Erhlicken Gie sich selbst und Ihre Frau Arm in Arm, so hat dieses nichts zu bedeuten. Das können immer gute Chen sein. Rur- auf den Kopfpyt kommt alsbann viel an.

- 3d. 3d febe, ber Schwager ift febr informirt.
- Er. D! 3ch mußte ein Dummtopf fein, wonn ich es nicht verftande. Ich habe hunderte hinaufgefahren, auch wieder herunter, wenn fie fich nicht — Gie verfteben nich wohl.
- 36. Rein, lieber Schwager, ich berftebenes nicht.
- Er. D boch.
- 36. Rein mabrlich ticht. ber nen beunth anto murbe
- Gri. Sich meine, wenn fie fich nicht brobent erbenttubaben: "
- 3 d. Alfo haben fich wirklich Paffagiere broben erbente ? ?
- 3d. Und weswegen benn? ....
- Er. Bon wegen bes Kopfpuges, von bem ich borber geres bet habe.
- 36. Ropfput? Gibt'es benn einen gum Erhenten ?
- Er. D ja.
- 3 d. Bas für einen ?
- Er. Benn Sie nicht wollen für ungut nehmen Borner.
- 36. Kannft Du mid, lieber Schwager, wohl in einer Stunde binführen?
- Gr. O! in in einer Mirute. Ich febe, Gie wiffen nicht, wer Sie fahrt. Ich habe meine gebeemen Berbin. , bungen bier, bin aber Sor guter Enget, fürchten Gie nichts.

In biefem Augenblide fühlte ich mich weit Aber Alles erhoben, was die Welt Chauffeen nennt. Ich fowamm, wie an einem Luftballon hängend, fanft bem Nordlicht entgegen. Alles, was noch in mir wog und zog, waren einige fowere Gebanten

über bie Rolgen biefer Auftlarung, über wichtige Puntte bes vergangenen fowahl, als fünftigen Bebens, ber ich jest entaegenging, und bie ber himmel fo weislich in Duntel bult. Ich tabelte im Grunde meiner Geele nunntebr meine Berwegenbelt. benn mein ganges Leben gielte gar nicht auf einen foiden Uberfall bin. Ber batte auch fo mas benten follen ? Rach menigen Dinuten fanten wit auf ben Heinen Broden wieber . medanifch fauft , aber füt mid, mit einet Art von elettelfcent Stofe and bem Boben ber Beiffagung, ber burd alle Glieber aina. In Diefem Mugenblide war mir ber Broden beilia. 1 112 Dan tann fich feinen bimmlifdern Unblit benten, ber gange bobere Gipfel bes Brodens, ber bor und lag, ftanb wie im Reuer. Alles noch etwas fern. Mein Boftifion, ber. wie ich nun beutlich fab, weber bie braunfdweigifde, noch bie tailerliche Montur trug, faste mich bei ber Sant, icuttelte fie lächelnb.' 3ch bin noch immer ber alte Schwager im Thale. Sie benten nach; baben Gie feine Gorge, und ffeste er, Gottlob! ladelnb, bingu) gum Erbenten ift immer Beit. Run ging ich mit Muth bem Berge gu.

himmlischer Anblick überall. Überall wie Junius Bicht an einem heitern Mittage. Aber felbst in ber Allee, ber wir uns naherten, erschien feine Spur von Schatten. Bas ift bas? fragte ich meinen Führer, find bas Parztannen? I! mein himmel, Sie wiffen nicht, wo Sie find, versette er, bas Licht blenbet Sie. Das find Baume, bie Deutschland hierher gewünscht hat. In bem Augenblick sab ich, daß es Freiheitsbäume

waren., roth. blau und weiß aeftreift. ben Bander von gleis der Barbe. Bropo, meine lieben Bombleute, bachte ich : und num fing ach an ju nerftebener Gorpiel tommt auf einen jauten Bint ane Trob meines Unterribes im Thale, bielt ich Alles bier fün mie Barabies, und batte ganglich vergeffen, bahich mich unter lauter vermunfchten Dingen befande - Der Blang batte olle Schuld, ... An iben Baumen mehten, Rionaen intit :: Bablen. Bast foll bie Babliba foftegte ich meinen Führer. i Dasgift bie Babli ber Bermunichungen aufagte fer. 154Dun bachtet iche wille bu boch eine werigstens behalten. ? Es mar ein beruith gehobelter und verzierter Baum, obert mie ber Schilden, nach ben wier Beltgegenden, mit Infdriften bierich nicht lefen mochte. Es may mir mehr um bie Bablen zu thun, moraus fich auf bie Infdriften ichließen ließ. Ge mar jum Erftaunen : poren ftanb eine Giers; und , bafür ftebe ich , binterber jum, allermenigften funf Rullen. . Alfo mar; biefer Baum menigftens bunbert taufent Mal permunicht worben. Das bochte ich wohl, faat? ich ju mir fefbit ... fo, mußte es tommen. .. Unter ben Baumen spagierten einige Officiere mit gestichter Uniform, Urm in Urm mit Leuten, die nicht in Uniform waren. Es muebe wiel Rrangofifch gefprochen, aber von Ginigen fo ichlecht und breit ... baß man mobl boren tonnte, es maren Deut fche, bie esterft in fpateren Jahren aus ötonomifder Defperation gelernt batten. Bas ift benn das für em Trupp bort unter ienen Areibritstannen, ber feine Uniform tragt? fragte ich. Das fint Lieferanten an fic, antwortete mein gubrer. Sierbei fonnte ich

mich kaum bes herzlichsten Lachens enthalten, über meine eigne Ibemverbindung, versteht fich. Mir fielen babei die Dinge an fich der nouen Philosophie ein, und so gewann der Ausbund, im Mundu eines Positions, also eigentlich des Mundfidick jum Mundstüde des Positions, ein etwas drolliges Ansehmil Derignie Kerl, der sich meinen Schusengel nannte, war gang unschuldig dabei. Er verstand unter Lie feranten an sich, eine sehr bekannte Species von Lieferunten, die bloß an fich selbst liefern, und diese Ungezieser, deutsche kand französisches, auf dem Wlocksberge zu sinden, war nicht unterwartet. Wer wurde diese Strichvögel nicht lieber in det Halsschinge sehen, als hier im Freien streichend?

Gleich hinter ber Freiheitstanne erblickte ich eine Menge Buben mit Rleibern; alle waren weiß, braun und ichwarz. Ich glaubte in Monmouth-street") in London zu fein. Als ich etwas näher trat, sah ich aus ber Überschrift, daß es lauter Orbenshabite waren, vorzüglich habite junger Nonnen; ich glaube nicht zu irren, wenn ich die Sammtung auf 5000 schäfe. Sie waren spstematisch ausgehängt, zwischen einem Paare Nonnenkleibern hingen immer einige Monchshabite. Capuciner,

<sup>&</sup>quot;) Eine Strafe, worin nicht fowohl vor Alter gestorbene Kleiber, als vielmehr folche, bie bie Pest ber Mobe oft in ber Bluthe ihrer Jahre hingerafft hat, ihre Auferstehung erwarten, bie benn auch nicht ausbleibt; wenn man die Ersaubnif, in ben Provinzen und im Auslande zu sputen, Auferstehung nennen kann.

Franciskaner und derwon, La Arnppe konnte ich beutlich erkennen. Sie schieren sich wie zu unrarmen. Jest sing ich an,, diesen Aag zu preisen, der meine Theorie: vom Menschen spiese heßätigte. Leid that es mitz als ich in dadselben Buben einige protospantische Krägelchen, schwarzen Wood und: Wantel und schwarze gebundente Büchen mit dengoldetem Schwitz Schlichel Wie ist, das in aller Welt möglich? fagte ich gang laute. Bas wöglich! verseben mit beigeich? killes mäglich, sort; beitz seit, wir haben keine Bait. Se ist Alles mäglich, sortin se von pilhen Schweinen, hieselnen Rehböden und hasen winnunelter. In der Mitte: glänzte auf einer enhöhten Tasel im seurliger Schrift:

Von den sämmtlichen Unterthanen.

Bas. henten, fragte ich, haben benn die witben Schweine in Deutschiend Unterthanen? — hier nicht viel gefragt. Sehen Sie bart die herrtichen Cquipagen in Es war gum Entzuden. Bum wenigken zehn sechs spämmige Bagen von einer Leichtigkeit, daß ein Pferd ihrer sechs gezogen hätte, rennten unter Begleitung von menschlichen Rennthieren, ston wie Engel, in ihrem Silbergeschirt"), vorüber. Ich kannte keinen von den Herrn darin, doch glaube ich, vier bis fünf Tonsuren bemerkt zu haben, zwei suhren rückwärts, und vorwarts sasen Damen. Nonnen waren es nicht. O! ba hätte

<sup>\*)</sup> Bermuthlich Länfer. Unm. bes Berfaffers.

ich die Rehrseite feben mogen, rief ich. Geschwind, Geschwind ! Schen GB, da ftehts auf ben Rufchen hinten, nief mein Fuhrer. Es war nicht zu verkennen. Die Mammenfchrift bieß 3

Von den sämmslichen Unterthanen. Das baben wir ichon einmalt gehabtig fagte ich. Bun öffnete fich bet Cidmuniate immer: meht: Gouge, gebrungt wie Binfe gu Ain Berbaine unt Mittag, :migten fich au beiden Weiten; : Es todi micht : auszudommen ; ber. Beift: entmibetel : Side las blife leinigs Auffchriften. 3. B. Conny der alten Tanten. "Gang der Eher smaner. Alleemeine Rudenbebile: Von der Fran. Promonuder der Hofmeinter. Dier erlannte ub givei vober brei. Bank voten: ftund :unger Reber. D. mit feinem abgefvannten Baffloiste deficte ... Er batte feinen fleinen Dollond, im ber Bant: unt fab gerabe nach mir. - Ich wollter ifrn auffen . ale mit einfte t bag: ich unfichtbar far ibne mare. " 3th fab mich alfo in ber Bichtung frines Bernglafes wier, und firthe, ba ftant ber junge Schuete binter mit, ber gewiß biefe gute Seele, jum Dant für ihre welle und vaterliche Leitung, taufenbmal beraufgewunicht batte. Alb fuchte ben Revers bes Buben ju gewinnen, um ju feben, went er feine Brodenreife ju verbanten batte. Das Bettelchen glubte gang fein: von seinem ewig treuen Engel, Signora Cassandra, an dem Tage da Monsieur aufhörte zu zahlen. Recht fo, bachte ich. Bielleicht gielte ber fleine Dolllonb nach biefer Inscription. Inbem ich noch biefem infamen Gefcopfe meine tieffte Berachtung burch. Freude bezeigen wollte "), fließ mich \*) hieraus tommen mande Lefer lernen, was Dictate reiner

mein Rabrer faft etwas unfanft an. Ums himmels willen erforeden Gie nicht! - Bas, was ift beim ? - Geben Gie benn nicht bort ben Herrn.? - Bo, wo ? 3: bort! Sie tennen boch auch mabrlich alle Denfchen aund fich felbft nicht. Bie ein Donnetichlag ging es mir burd alle Glieber, nicht was mein Rubrer fagte (bas wußte ich lanuft), fonbern ber Anblief bon meinem Ich: nicht Sch; ginn erfteititale in ber: Belt; auferhalb bes Spfegels, unbemit Bewegungen, Die mit ben meinigen gar nicht in fatoptrifder Harmonia praestabilita fans ben. 3d fant, wie eine Bilbfaule verfteinert, ba: 3d nicht Rich bingegen war febr munter, fchaute umber, und fchen febr viel bergnügter, ale fein Er nicht Er. Offenbar mußte Et. mas zwischen Uns fein, was weber! Er noch Ad ivar. und wohon Reiner bon uns Etwas wußte. - .. Es war ein unteforeiblicher Anblid, Gich felbft fo, ohne Gich felbft, geben gu feben, wo man bei jebem Tritt, ber Abbilbung zu erblichen fürchtet, was man nicht fiebt, menn:man ibn felbft:thut. :-- . Aufrichtig gu reben, fo gefiel ich mir nicht fonberlich. 3ch wurde ben hut anbere gefeht, ben Stod anbere getragen, und mich nicht fo oft umgefeben haben, wie Ich nicht 3ch. Indeg bachte ich:

praktischer Bernunft sind. Ich wußte, daß mich der Kerl nicht sah, und daß ihn meine Freude weder verwunden, noch heilen konnte. Dessenungeachtet machte ich das ganze Erercitium an ihm durch, wie an einer Gliederpuppe.

Unmerf. bes Berfaffers.

es ift tilles fouft fo genau und richtig, affa vermuthlich auch sas; was burnicht får fo genau balift. Run mobian, fagte to ju mir felbst, bas foll mir ber Keim zu einer Thegrie bes Schaufpiels fein. Diefes mar eine fleine Autorregung, ein 3m. Bermegge, bas ber Ropf ber Autoren ihrem Bergen oft gun Beften gibt, wenn er etwas Befferes geben tonnte, ober follte. Run tam ber Denfc in mir wieber. - Mir weftel in Babt, beit ber But mit bem boben Dedet, ben 36 nicht 36 trus. nicht fo gang, ob 3d gleich felbft einen folden auf hattes Det fiel ber Ropfpus ein. Meine Unrube unt meine Reugierbe war unglaublich. Ich batte einen Rurftenbut barum gegeben, biefen Rila abbeben gu tonnen. Auf einmul begegnete meinem Reprafentanten ein alter auter Rreund von uns, ben bermutblich ftine Saushalterin, mit ihrem verlobten Erfpectanten, bierber gewünfcht hatte. Dein Echowefen jog ben But ab. Gerechter Simmel! Bas für ein Unblid! Benn Dir je, thenenfter Befer, an dem gweiten ober britten Moend beiner erften Biebe, ber aufgebenbe Bollmond burd bas Blutbenvitter beiner Lambe in bein begeiftettes Muge geblicht bat, fo baft bu ben Bollmond gang mit bem Borinegefühl gefeben, mit bem ich burch ein Bebrange von Banbern, Rebern und anberen webenben und nicht webenben Robfgierben, meinen tablen Scheitel erblidte. Er war es bollig, fo wie ich ibn noch biefen Morgen vor bem Spiegel gefeben batte; glatt freilich, aber auch ohne alle Spur bon jenen fleinen, aber foliberen Sprofflingen, bie oft ber bloge gebeime Bunich bes Beibes icon feimen machen foll. Milo

widt einmat ber Spieger "bift bu, bachte ich. Rigentliches Bebornibatte ich nie gefütchtet. Diefes erfüllte mich anie einem Beurbe. - 3Dt ich glaube, ichnichte bem Let bigen ifelich migenengenangen. Die bei der bei bei Generalie bei bei Bid. Komm., Comm., guter Freund, gefchwind, fagte: ich gu aumeinen Rabrer. mit gemeine Der nicht generen I. eine Gr. 13 Bas benn; mas wollen Gie benn? 3th. Mid mitifr bib Infeription Pfen. Bo. Gyter Loopfy ichiwillimiffen, wer mich jaufiben Bloffe Il berg inemimide bat. Gr. Dithun Gie bas nicht. Ge mare bod mobl magbid. 36. Bas moglich? Ich fürchte feine Doglichfeit. ... Komm. form. 117 Bir enten. 3ch las ben Bettel, und lachette. Es mar nichts Meure. Ich erhlichte amei Ramen. Der eine war ber bon einem fonft fcbeinbar auten Schluder, ber eine entfegnte, Miswartschaft auf mein Ant' bat, ber mir, immer gum, neuen Sahre exatulirt., .unb. bes. Monats , menigftens , einmoly, bei ,migifpeiff. Der andere, ber bon leinem Bebienten , ber nicht mehr gleigt du Rellet: geben :barf. - Bon gratulire ;; igratuliren auf: Moren Befichte, lieber herr, ! fagte mein Bubrer, indem ger min bie

<sup>&</sup>quot;) Ein junger hifch, ber bab erftemal auffest, und bicher nur Spiefe, ftatt bes Gehörnes, bat. Abelung.! in: Anm, bes Berfeffers.

Sand brudte. -- . Muf einmalnfab er fich um und ftuste --Bat - biei- fowere - ruf er, inbem er meine Sand wenmarf: und lief. Ich wußte in ber Belt nicht, was bem guten Reel : angelommen war :: -- Auf einmal 16fe: fichibus Bachfel. Dich: fab nambich bas Sich nicht Richt meines tecuen Raffreed einberfcbreiten, micht als Gvie fer, fonbem mit bein tollformmerften Weborn; bas ich in meinem Reben befeben bilbe, und von Mit gui Aft glangte bie Infdrift : von beines lieben Bheffaut Bie Borte halten blog bie Berwultichung bas Gehonenbetrupfte deiner Sufchift! "Ich mag betimen , itell Bet Red riffig, jung und icon war, und ich einige Utfache batte au alauben . bubisdine liebe Bhaffant auch bier ituenbier fioch in aleidem Bus fpute, fo tonnte ich mid bes berglichen Lachens nicht enthalten. Rach bem Gebage mit ibm, nach bem Bebage, rief ein Gebrange von Denfchen, worunter felbit einige Spießer maren. Meine Bemegung über biefen fonberbaren Borfall murbe immer heftiger und fo - erwachte ich. - Das, mas aber von meinem eigentlichen 36 wieber guerft recht wieber au fich tam, war boch wieber ber Autor. Ich bacte an meine neue Theorie bom Schauspiele, und fant nun machend, ju meinem nicht geringen Berbruß, bag bas Alles langft befannte Sachen maren; langft gebachte und gefagte, wenigftens aber jum erftenmal lebhaft empfunben. ift boch immer etwas werth. 36 tam bierbei auf beinen alten Sat, lieber Freund. Du fagteft einmal bei bem Sprichworte: bierüber muß ich mich befchlafen, es gelte

bei vermicklien Angelegenheiten des Lebens, wo es gewöhnlich gebraucht werde, nicht vom Schlaf, sondern vom Bachen im Bette, und hauptsächlich dem Erwachen am Worgen; dem Gegenkänden der schönen Künste bingegen, in mehr eigentlichen Berstande, doch sollte man da lieber sagen: hterilder much ich mich beträumen. Die größten Dichter und Künstler fried immer Menschen gewesen, die dieses wachend; gekonnt, wurd immer in desto böherem Grabe, je weniger sie sich auf das obige Beschlasen verstanden hätten. — Schade wur, lieben Freund, das Deine Regel den traurigen Umstand mit dem besten gemein hat, daß sie der, der sie verstett und süble, nicht notstig hat, und der, der sie nöthig hätte, vice versa u. s. w.

and the second of the second of the second

to the little of him beating and the

## Lenchtende Kartoffeln.

organis (n. 1936), umas en la seña um mastro en 19 Producenció de la large en mande especial en 1900 en 1900, en 1900, en 1900, en 1900, en 1900, en 1900, en 19

(Götting. Safchentalenber 1791. G. 164-167. unter ber Rubrit;

Es gibt Seute, Die glauben, bag fich aus Rartoffeln Miles machen laffe, was ber Menich jur Roebburft gebraucht, und bas Deifte von bem, was er gum Uberfluß, also eigentlich gunt Unnöthigen, nothig bat. Freilich, wenn man etwa bie verfchief benen Beuge ju Rleibern. umb manchen Gerathicaften, bie ju biefer Metamorphofirung ber Kartoffeln nothig find, ausnahme, fo batten biefe Beute fo gar unrecht eben nicht: felbft bei Riel. dungskruden lieben fich noch bier und ba Lusmene finben. Das man 1. B. wo nicht Soube, bod holfthen aus Rartoffeln maden tonne, wird Riement bemveifeln, ber weiß, bag man bie eleganteften Dofen und Spiegelrahmen aus ihnen mache ; fa felbft für bie Beruden febe ich foon eine Doglichteit, feitbem ich gebort habe, bas ein: Benie, bie führen Gebanten gehabt babe, Peruden aus Papier mache ju machen und aus. Opps au gießen, bie bes Pubers eben fo wenig' beburfen, als fie es bertragen. Bas ich jur Beftartung jenet Leute in ihrem Glau-

ben eigentlich bier beibringen wollte, ift, bag man nun wohl funftig auch einmal ohne weiteres Buthun bei Rartoffelfchein im Dunteln wird lefen und ichreiben tonnen. Deine Soffnung ift Scherg, aber folgendes Factum ift Ernft. Um 7. Janner biefes Jahre (1790) ginte eine Officiet put Giertebeng fes Abenbe um 11 Uhr an ben Cafernen vorbei und bemertte in einem Bimmer ber gemeinen Golbaten noch Licht. Da biefes ben Leuten fcarf berboten ift und alfo Feuer ju vermuthen mar, fo verfügte er fich fogleich nach bem Bimmer. 218 er bineintrat, fant er bie Leute im Bette figend und voller Bergnugen über leuchtenbe Rarber, mit; benen fie auf ber Dede ibr Eviele trieben. Auf Befragen .. was bas: fei .. borte er, bat es Blude giner roben Rattoffel waren, bie fe, ule fie welche file bie, metgenbe Bubpe gefchalet. beim Anfchneiben mutanalide befunder utto meggeworfen. nachber aber keliftigefengefelten und mieber teutftenommen batten. Der Officier lief fich einige Schriben achen, um fie im unterfuchen. und fent, bag fie ban mitter Anntoffel waren, bie bereits in bie Reimungegabrung libergegangen war. Gir leuchtete fo Rart, bas man begnem babei leften Bounte. Am Dage unterfucht, fand er fie wenig meblig , mit meifen Abern butchlaufen und mit einer Menge, bem blofem Auge tabem fichtburer. Theilden befuet, bie einen faft: mendlifchen : Glung batten i fie bonten ben friftben Champianomatrud; ben man auch beim leuchtenben faulen Bofte bemerft. Um: Sten Stinner leuchteten Ge noch, aber ichwächer: Den Iten noch ichmacher : am 10ten war alles Licht verfchmunben. Mertmurbig ift boch bierbei . bag mah biefes Wointomen

nicht öfter bemerkt, ba bie Kartoffeln so häufig aus bunkeln Rellern geholt werben muffen: vielleicht ift es aber auch nöthig, bas man sie durchschneidet. Bekame man den Prozes, Kartoffeln leuchtend zu machen, und zwar durch bloses Keimen-lassen, in seine Gewalt, so würfen sie underdie ichen neuen Bortheil, zumal den Armen, bei manchen Berrichtungen gewähren. Noch muß ich aumerken, daß der bekaunte Ori, Balmont de Bormare) ein Senbschreiben dieses Officies über diese merkwurdige Erscheinung in der königl. Gesellschaft zur Beförderung des Aderbaues vorgelesen hat.

Francisco Company (1986)

white I may be proved the of the metals.

<sup>7)</sup> Jacob Cheistoph Balmont be Bomare, gest. 3u Rouen 1731, gest. 1807. Bekannt durch fein Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, das querst 1765 in 5 Th. 8, erschien, und zulest, mit Supplementen, zu Lyon 1800 in 15 Theisen.

A control of the contro

(Sötting. Tafchentalenber 1791. G. 187-171, unter: Reue

Bielleicht erinnern sich unsere Lefer noch einer Geschichte aus ben Zeitungen, vom Frühjahr 1790, die vieles Aufsehen in England machte: baß namlich ein gewisser Schiffslieut. Riou, ber ein Schiff, the Guardian, commandirte, in einer Entsernung vom Cap, wo so etwas gar nicht zu erwarten war, auf eine Eisinsel stieß, wodurch sein Schiff einen solchen Leck bekam, daß man die Boote aussehte und ein Theil des Bolks das Schiff verließ; daß aber Lieut. Riou es nicht verließ, und zwar nicht etwa aus Berwirrung, ober sonst zufälligen Ursachen, sondern mit kaltem Blute sich dazu entschoß, und sogar noch dem Sectretair der Admiralität mit wenigen Worten seinen Entschluß in einem Billet melbete, das er den Flüchtenden mitgab; daß dieser Lieut. Riou aber endlich wohlbehalten am Cap mit seinem baufälligen Schiffe ankam 2c. "). Bei Lesung dieser Geschichte

<sup>\*)</sup> Man hat biefe Begebenheit fogar auf bas Theater gebracht. Unm. bes Berfaffers.

ftelen mir einige Gebanten bes großen Rrantin wieber ein. bie er in einem Schreiben an frn. Le Ron" ju Poeis außerte, und die von Commandeuren fowohl, als Eigenthumern von Schiffen nie genng bebergigt werben tonnen :: 3ch lefe nun (foreb ber philefophische Greis im August 1786, und gwar auf ber See am Borb bes lonbonichen Dadetboote) faft fiebzig gimger Rabre Beitungen; und menige Robre aingen porbei das ich nicht Raftrichten gelefen batte bon Schiffen, bie man obne eine Stele am Boeb, und mit Maffer im Raunt berumidmimment angeteoffen batte, ober bon anbern; bie im igleichem Buftanb and Band geworfen morben waren. Die Befatung batte name tich in biefen Rallen bas Schiff verlaffen, war vielleicht aluchic angetommen, vielleicht aber auch nicht. Die Rachricht; Die Bergleichen Leute von ihrem Unfall geben, lautet gemöhnlich fo: Das Schiff batte ein Led befommen, fie batten lange gepumpt, ba aber bas Baffer immer nicht gewomien, fo haben fie fich in bas Boot geworfen u. l. w. Daß bieles febr oft viel zu vorellig gefchebe, ift frn. Fronklin febr wahrfcheinlich, und er gibt Folgenbes als Ursachen an, bie ben Duth ber Beute ohne Doth ju febr nieberfclagen. Das Schiff ift nach unten zu viel enger als oben, alfo ein Bed, ber von Anfang ichnell zu füllen icheint, wird nachlaffen, wenn bas Baffer bober tommt; ferner wenn

<sup>&</sup>quot;) Joh. David Le Roy, Mitglied bes franz. Instituts; geb. 1728, gest. 1803. Schrieb unter Andern: Nouvelle voilure proposée pour les vaisseaux etc.

bet led unten ift, fo fullt fic auch betwegen bas Schiff-foneller, meil bie dugern' Bafferfauten burch ibre Gobe ftarter bruden; alleinufo mir fic das Schiff füllt, und bie innern Bafferfäulen fich: ber Bluichbeit mit bemiauferen nabenn, fo berlieren bieraugerit ibre iGewalt: bas: Baffer in bas Goiff ju iteiben; dunedt mehr: 2 Malein: ho wie bas Baffet im Schiffe fteint, fo'erreicht es riach rund : madr eine Mengel leichter Körpen, ju Bollerie Rifteft und hauptfachich:deere Batferfaffer; bie, twenn fer befoftigt finb, Bakisfie nicht frei lominienen fonnen, nun das Schoft iche aländtin: au. unterflusent aufannen ::: Math beftebt: bie Lubung ber Schiffe felifft oft dust einer Menge won Dingeny die fpecifice teldiere find als bas Waffer; bie, fo lange Re iber Baffer find, bas Schiff: beläftigen . fobald fit abernin ibas Baffer zu liegen tommen, bas Schiff beben bellen ; Salt und Bucker, bie fpecififc famerer find als Baffer fcmelgen, flieben fort und erleichtern bas Schiff 2c. Alle biefe Umftanbe wirde Diemand unbebeutenb finden, ber bebenft, bag es von bem Bewicht einer Ume abbangen tann, ob ein Schiff flott bleiben ober finten fall. lin ift überzeugt, bag manches Kriegeschiff, wo wegen ber Grafe ber Consumtion bie Babl ber leeren Baffetfaffer fcbr beträchtlich fein muß, in der Schlacht noch vom Ginten batte gerettet werben tonnen, wenn man es jur beständigen Regel gemacht batte, bie ausgetruntenen Raffer jebesmal feft gugufolagen, und an folde Orte in Bermahrung gu bringen, wo fie nicht frei fcwimmen tonnen. Er billigt baber bas Berfab. ren ber Schinefen fehr, die ben Schiffsraum in eine Menge

eleiner Kammern abtheilen, die alle wasserbicht verschlossen werben können, so daß, wenn ein Led springt, immer nur eine bavon gefüllt wird, wodurch das Schiff, wenn sie sich auch dis zur Wasserlinie füllte, nicht zum Sinken gebracht werden kann. Wir haben, sagt er, diesen Gebrauch nicht nachgeahmt, vielleicht weil man Pauraum verliett; allein diese meint er, ließe sich wieder durch die geringere Asscuranz und ein höheres Geld, das der Passagier bezahlte, der sich gewiß dei großen Reisen, lieber einem solchen Schiff anvertrauen würde, als einem andern, wieder gewinnen. Unsere Seeleute, fährt er sort, sind aber ein unerschrockenes Bolk, das dergleichen Borschläge bloß aus der Futigt vorwirft, man möchte sie für Nedmmen halten, es kennt keine andre Furcht, als die, für surchtsam gehalten zu werden.

Wie weit manche Bogel jablen konnen.

าม รายให้ มา (รมโล้) มา และสียงเล

(Götting. Tafchenkalenber 1792. S. 168 — 172, unter: Miscellaneen Rr. 2.)

Ich hatte eine Machtigal, ber ich bes Tages zweimal, jedes mal drei von den Larven des Mehlwurms zu effen gab. Dabei hielten wir es so: Ich öffnete die Thure, die an der schmasen Seite ihres länglich viereckigen Cabinets war, da sie denn, die meine Absicht kannte, sogleich auf die Stange zunächst der Thure sprang, mich mit ihren großen Augen ansah und die Speise erwartete. Sobald sie einen Wurm empfangen hatte, hüpfte sie mit demselben auf die entfernteste Stange, gar nicht aus Furcht, denn sie ließ mich sonst oft Minuten lang bei offenem Thurchen ihr ganz nahe in die Augen sehen, sondern vermuthlich weil es bei Nachtigallen so der Bebrauch ist. Dort wendete sie ihn einige Mal im Schnabel herum und verschlang ihn alsdann ganz und auf einmal. Hierauf sprang sie wieder an die Thure, um den zweiten zu empfangen, mit dem sie es eben so machte, und eben so empfing sie auch den britten, allein

nie fam fie wieber betoon, machtem fie biefen ampfangen batte, obiid aleich immer in ider Giellung ifteben blieb gundifie unimbalich bemerten fonnter daß, feine Burver mehr by maren. . Umigenau zu wiffen obe biefes wirklich Anfrat mir Wechenfunft in bem Bogel mar, ober blog Gattigung, fo murbe, ibr, mpiewohl felten, ein vierter Burm angeboten, ba fe benn fogleich mit Begierbe berborfprang. Meine Rachtigall fonnte alfo bis auf brei gablen. Gern batte ich versucht, fie bis gur Babl vier au bringen, allein bas ware bem guten Thier icablich gewefen, und ich wußte bamale icon aus eigener Erfahrung, bag es im Gangen ein febr ichnöber Gewinn im Leben ift, ben Ropf auf Roften bes Magens au bereichern. Rachber borte ich, bag man bei einer Gule etwas Abnliches bemertt batte. Drei Rreunbe pflegten bes Abende öftere nach einer Kelfenboble fpagieren gu geben, in welcher eine Gule geniftet batte. Benn biefe ben Befuch tommen borte, pflegte fie beraus ju fliegen und fich nicht weit bon bem Gingange bingufeben, und fogleich wieber binein au fliegen, wenn biefe alle Drei wieber beraus maren, allein nie flog fie binein, fo lange fie nur 3mei augen bemertte. Diefee fiebt auch aus wie gablen, jeboch ba 3 Denichen ein anberer Saufe find ale 2, und bas Gange andere ausfieht, fo ift bie Sache leichter, als bei ber Nachtigall, inbeffen will ich aud nicht entideiben, burd mas für eine Art von Anichauung bie Rachtigall ju jenem Begriff gelangt fein moge. Also bom Bogel ber Liebe (meniaftens verbiente bie Rachtigall es ju fein, fo aut als die Taube ober ber - Sperling), und bem Bogel VI. 15

ber Beibbeit, wiffen wir baf fie wenhoftens auf 3 jablen tonfien, boittiBogel ber Stund, alfo ber Ducht, bem Dfau, babe ld'infe fis etimus weblit ... er ift and viel qui folgante ju foben -gebust ; als haf fich' von Geten bee Beiftes viel ven ibm erimbren lieffereit if genig in Sine a med nach brag nicht ein Great to the and the first the disk of the file for the Rethe characterist to Ardical adults carried recording to the rest 11.4 may a 1. Programmer of the Committee of the in the machine of the second and the to be suited to and a first bound of their contraction of the state of the the sea of the real and rolling supplying the earliest and the sea ite in 1922 and different de Life. Li capacitation en 1930 a to marca alleation of more and all the Bed mar Bereich Gegen micht eine eine gerauf gefehren mit eine Barbelor . ... will be to the commonly and much to A COLD TO SEE STATE OF A DOMESTIC AND SECURITION OF THE SECURITION របួលស្រាក់ស្រុកស្នះ ស្រុកស្រុក អាក្រុម ប្រាក្រុម 🔭 🔭 🔭 🔭 🔭 CARL STRAIGHT A STRAIGHT CONTRACTOR AND AREA STATE 31.21 1 2.4 a a a contraction in 

nad og Sign (2) for som og attender i flerende som

## Von einer in diefer Kaffeezeit feltenen weiblichen Erscheinung,

(Gätting. Zaschenkelmber 1793. B. 123 - 128, unter : Miscellauern Rr. 2.) ....

rent allnter ben bielen Abnbichfeiten ; bie bas, reine Baffer mit ber Tugend bat, ift gewiß: bie: teine bon bem geringften, bag es biel gelobt und menig gegebet, wird. Bamie biefe wird est in feiner peinften Korm's wie es vom Simmel ftrout, der wenigften gefchöht; man verlangt bei beiben immer Etwas von Beimifdung beffen, mas bei ber einen teine eigentliche Tugenb und beint anbern tein rigentlithes Baffer mehr ift. Man leitet es .baber, um es trinfbar gu machen, in umabline Sanfe . Reffel und Schalen, um fich in benfelben mit fremben Stoffen gu verbinben . ober laft es von ber Gonne burch bie Ribern bon taufent Bargeln, Solgern und Stongeln treiben, ba man es bann mannichfaltig gemurtt, entweber aus Kruchten faugt ober, gu Bein genbelt, mit Boblbebagen trinft. Ja im lesten Rall gablt mangfogar bie Sabre feiner: Grbebung über bas verachtliche Regenwaffer wie Uhnen, und ichat ben, fo wie in ben weifeften Staaten bie Menichen, am meiften, ber ihrer bie mei-

100 Page 14650 a

ften gablt. Es barf ba nichts Bafferiges in ber Composition fein : Rhein : und Dofelweine werben immer befto mehr gefucht. je weniger von bem Rhein und ber Mofel felbft unmittelbar bineingelaufen ift. Da nun wegen ber faft allgemeinen Gleich-'guttigfett' ber Dedifchen gegen ble Tugent, finnter biefentigen. bie eine befortete Barteilichteft gegen blefetbe graußert baben. bon ben Gefchichtschreibern, wenn namlich Dlas bagu mar, eis niges Ambentehe -dewurfigt. Worden Anto. fo Bonnett infer aus einem ahnlichen Grunde leinet elembfarifden Baffertrinkerin in unfern fleinen Unnalen unmöglich eine Stelle verfagen. nad ider inn deutlad entiffenbodie gerigter ichten, gemen ihren fitte bentiebeniedwichnten Gefchichtfcheibetri aus. bei benten innet mit. ibie Waffereiniber, wor ber Menge von Weinftufeine Suffeeldweftermund Champbiraberit, nur micht jufommen tonnen.

Dathanin nimbringen eine munde, megen ihrer aufererventlichen Dubstes, schomin ihrer früheften Attaheik kingewirdig,
underzhalbe Aufmerkfamkeir Korgfälitzer i Berbhater inuf-fich.
Disk in sihr Drittes Jahr hatun für ihrerCleen! andern Leuten
sübengeben, idm: Ender deffelben inahmen fiel fie inder zu fich ins
hauder hier bemerkten fier bald, das eine ungewöhnliche Weinge Manfer im hauferaufging, und Jadden verdlich, die hier kleine Kochten miglich ungefähr zwei Gimen volltzunschaften. Im Misange glaubten sie "eie sei bloß verulichnt, auch funden fie daber durchen eiebkosungen und endlich durch Dechmisen sieden Arinken abselhalten. Man versagte ihr die Waster stelkeinerte die Portionen, saber Attes war ubsholft. Stelksaben mit: Erflauren, wie liftig flerfich beimlich Baffer ju rbelichaffen wußte. Im Gommer Brauf fiel bas befte bas ibeften mas ibr: pertam.: tind: fin Bitter nahm fe: deb: Bufflicht auf Cie ; wie General Befondete itrige fie Gorge, fill tebesmal für bie Racht ginett vetchlichen Bortab gu erfparen. Ale Ihrenber cenblich bochribre satifamier Sang uble Wegiegnung vont ihren Ebernequas , sanfer litef. fie innd fam nacht Parisy: mie fich als: Magb" bermittheter: und einer beffere Aufmabitie kantelo Ihrer: Abbigen: auten:Auffüh? rung wegen niberfab mas ibr biefe Elfine Gomelgereis benn, mian: muß fich geftenern , baffim Daris hat Baffen Belb foftet. nainlich, eines Grache, ju jweir Gimmnigerechtet; fechen Golfi. Balb Baranf. eine ibrem amei und amantigften Rebre . berbeirme thete fle fich an einen Boubflider, Damens : Ret b. Diefem bert fomien ffe ihre fonberbare Capacitat bis nach ber Bocheit, ba benn ber arme Teufel oftere bie Folgen babon febe bitter empfanb ... Ermberbierter nicht felten bee Tages taum forviel, ale nothig war . ben Durft : feiner lieben. Chebfilfte ju, fiffen Angme Boffer abftrabirty . gerabe for wie bei und. " Indeffen imuffen fe fich boch dut vertragen baben, benn mit biefem Danne bat fle eilf Rinder gehabt. Derfwarbig ift; bag fte, mabrent ibrer Mochen, bin min benten follte, bag fit vielleicht. Berlangen nach ftartenben Getranten baben wurde, bat Baffer allen anbeen woszieht. Id ihr Durft barnach ift alebann weit flarfer, umb fie trinkt gewöhnlich wier Quattier ohne abzufeben. In bem talten Binter 1788, ba fie mit bem gehnten Rinbe fcwanger war, trant fie taglich vier geftrichene Gimer voll.

fiel bem Gen. Rert; febr fower, er nabm baberifeine Buffucht jum Schneti, Bert er: bon ben Duchern: fratte. Dag:man boch bie Raffebebnen: bei une nicht: auch won ben Dachem: fragen: fannt ! Sie brintte Morigens Dichts abs Buffer, teinem Raffee Lie feinen Branfettodin und beinen Beitt. Ein einziges Gias bet festiern iffim Grande ihr Ohnmachten guguziehent Bir fpudt wie and. ift: wicht wafferfüchtin. Hebt defatrene Sachen nicht; auch minft. fie im Sommer nicht mehr alerim Binter. . Erbald fie ach. ubel befinder, littlber Durftomide Gie ift von mittlerer Gea. tur, bon feiner garter haub, etwas fommerfiedig und bom rothe licher Gefichtsfarde, abrigens: eber fett ufe indget, boch fichbitbie Urme verbaltwifmafig strong magerer, ale iberi übrige Rother. Die Unterlippe ift. Stibus bid , foolugt aftere auf jund fichmergt Bon ben eilf Rimbern bat fie inboffen nur amei aufe gebracht, wovon bas altefte mit erinem Musichlag behaftetrift. Bon ben Utfachen, Die eine fo fifffante: Dievoftiany batten, bewirken foniten , bat fich Dichts gefunden lale bafobie Broginute ter, bei welcher, fie fich vor ihmm britten Sobra aufhielt. ben Bein Biebte, und bem Heinem Rinbe oftere melchen gegeben baben foll. - Der Maum bes Taftbenbuchs: benfrattet: wicht, bie Beweife von ber' Babtbeit biefer Befoldte beimbriegen: Bie ift aber auber allem 3weifel; Ber fich babon felbftinkbergeugen will . konne bie umftanbliche Erzählung in bin Modigal Facts bee Drie Simmons Nro. 68. machfeben, an dieger mitte in gie gie The Frank Country of the thirth was a mind had

to the state of the people of the company

Supugoli ind Conarda de Conarda d

Ich glaube taum, baf hupazoli, wenn man Mes zufam mennimmt, je feines Gleichen gehabt hat, wenigstens in ber Zeit bes neuen Teftaments nicht. Er ward ben 15ten Marg 1587; zu Cafale geboren, und farb ben 27sten Janner 1703 im feinem 115ten Jahr. Er lebte also in brei Jahrunberten, ein Glud, bas felbst ber 169jährige Denry Jentins, wiewohl nur um zwei Jahre verfehlte: er wurde nämlich 1501 geboren und ftarb 1670 ). Er heirathete funf Frauen, mit benen er

<sup>&</sup>quot;) Der berühmte Thomas Parr mar hierin bei feinem geringeren After glücklicher; er murbe 1583 geboren, und ftark 1735, wurde alfo 152 Jahre alt, und lebterin brei Jahrhum-boriens :: "Anm. bes Berfaffersex Aus ber Rate gurbem Muffahre Das Neuefte Aben bir Krolen (götting. Tafchenkalenber 1797. & 1800), fügen wir

vier und zwanzig Kinder zeugte, und außerdem zählte er noch fünf und zwanzig Bastarde. Er trank nie etwas Anderes als Wasser, rauchte keinen Tabak, as wenig, aber gut, besonders Wildpret und Früchte, und weil er glaubte, das ihn diese Bildpret und Früchte, und weil er glaubte, das ihn diese Wonate hindurch Miche plateiten ihr ihr früh zu Benden bindurch Miche plateiten ihr um allzeit früh zu Abend effen und eine halbe Stunde nachher zu Bette geben zu können. Er liebinte zur Eben ihr ihr und vierzig Kindern ein wenig sonderbar, indessen ist auch nur die Rede von seiner wenig sonderbar, indessen ist auch nur die Rede von seiner

<del>and the mills o</del> are also at the content of the back of a minute of the back.

obiger biographischen Norig noch bingu, baf Thom as Parr nicht vor Uterif, sondern an einer Judigestion Amb, bie er fich aus ber Beithlichen Lücker am h. Nov. 1735 holte. Als Carl I. sines Kags, au ihm sagte: Haft, ibr habt längen gelebt als andere Menschen, was habt ihr mehr gethan, als andere? antwortete er sogleich aus bem Stegreif: Ich habe im hunbertsten Tahre Kirchen buße gethan. Et heirathete noch einmal in stinem 120. Jahre. Nach seinem Tobe genoß er die Chre-von dem großen Harven seint zu werden.

<sup>10</sup> f) Diefes ift nicht febr pracis gehrochen :: Er trantiale etwas Anberes als Waffer - und weil er Feinftigfeit genügschatte, fo reuntige er beni Gergoturfaft, sicht alse tegelmußtigis Gertant, fondern nur zuweilen in tienen Dofen, wober mun nung diefen Au'a not mit zuidemi Guft ans Frü ch ten rechten:

Didellet Site dooffein Jahrer wurdenniftite gradem Snave wieben folisiera : im 409ter verlur er bie Buhne, unt im 11tem befans entimitber enteinnent. :: Er birterlieb groei aund inmange Banbes mortificties quierideieben war fi was ier in feinem Leben vermidtet Chame. : Sol entlehne biefe Gefchichten bereit Babribit fichminnehll Breiter butte berbargentliften gind balls. Ginen fritegrichten Berbargen butten, greitene (1787. Gt. 36), in meldet fiet aus nien betliner fintelligeneblatt getommen iften Dan wird ba und mehrere. Amftanbe allifgegeiche net:..finben. -- ::: Dbd.bigfer Many ::nbc ceines aufer feiner Diat im ber Bot getrither hat printen ich nicht. EDeiter nacht mituden lauftebten em iro übt , bie Beit inicht. , Ind Robierr frieden ich bel: bte: Barth: Mabe: Anter. ich: ibm Tochaeblich: auf Acht; initi: freifichu weren er weiber: mifite gefichrieben fant, fate feine frwer unb gibante pigt Banbe, fo neben ibnt bitfenfo wenig win Recht duf eine Stelle in ienem Bort f ale feiner flinf und athongint Baftdebe Obwohl biefe. Banbe irgetibmo borbanben fein mogen 2. Gin mertwürbiges Manuscript mare es allemal, und ich mochte woht lieber einmal einen Blid in baffelbe thun, ale in ein gebructes Opus bon fo bielen Banben, bas ich tenne. Strenge und ununterbrochene Dagigfeit in Effen und Trinten, Die nach bem gewöhnlichen Rafftabe gefcat, faft an Mangelleiben grengt, burch bauerhafte Gefundheit und ein bobes und fraftvolles Alter belohnt gu feben, bat etmas febr Angenehmes und gu Rachab. mung Reizenbes, und bas Lefen, folder Beidichten ift baben febr am Goburten ober Deufahebrage Ju: :ampfeblere. ' Freilich taugt bagu Bungblis Gefciber weniger .. alle bie bes besamt

weren Corwano!), weil bei Erfterem bie offenbate Marteilichteit ber Blatter, Dei ber Matftesten, feines Rorperaggeber mieberfchlas gent: als; aufmunttent ift .: Die Welchichte bes Letteren bingegene mirb eman micht: abne bebhaftes Bergindere in feinem; bom weffichen! Buffot Des Beime Dofmeb. ich b. in: Beimer (beunfchi. Mretur. 1792. St. 3 . S. 256) füher bit Beriangerung bes! Promis lefen ... Dan fieht bar bentlicher, meldes Unfoche und mbides : Wirtung ... ift. 9 19 Engführte bist per fein biergiaftes .. ftebr. ein:febr fcweigerifdies Leben :::unth popifich baburd eineifürchterliche: Rrantheit gut ('Die Alinte gaben dimmidt Mof auf, find bernifteftimmitterf ibut . .fo: ut ifhaeit, ifconintie Eftenber feintes undermeiblichent Sobeel :: Einbeffent ertigenat (vielleicht weil ibn' Die Arte verlaffen batton) .:. und unbebiogrf ficht nun einer Diat und bielt fe mit einer Pracifion, bit freilich von ungewöhrlicher Seelenftarte unb Dacht über fich felbft geugt. : Bo ich nicht urt, fo maren et nicht wiese Ungen 11), was er taglich af, und

the dear a more of the analytic probability of the state of the state

<sup>&</sup>quot;Bubebicg Cornaro aus Benedig, Karb ist Pabua 1566 im 104ten Jahre. Schrieb: Discorsi della vita sohria, in berafchiebene Sprachen überfest, namentlich ins Deutsche durch Lubovici, Leipzig 1707.

<sup>&</sup>quot;) Bufat bes Berfaffers bon S. 201 bes bezeichneten gotting. Safdentalenbers :

<sup>&</sup>quot;Damit — ber Alisbrud: nur wenige Ungen, Memanben von einem Leben a la Cornaro abichreden midge, fo füge ich hier bie bekimmte. Bahl für biejenigen beigindie etwa ben beutiden Mercur, nicht gleich bet ber Sand haben. Er

for Brachte et fein Beben Aben bunbert Rabue binant. D! wente man bod alle bit Gewichte und Gegengewichte ternitt, webinrch Det große Drang rinen for fchweven Entibles auf einer la feinen! und gethtechlichen Spike, fiber ein balbes Rahrimmbert burd. folmegebalanrieten obere auch nur permanten , intenbatte Miles aufliber gleichenis Groe sauftamben tin 266ber guin ilebentiobere gu editorifchem. Wohlfbeberen: war: 28 ifcmerfich: alleinzum Riebricht: Befallen an ber Cade felbft. Chraeix, bobe, Mettvannte Begriffe bont bet Burbe bet Manichen, religiofe Bafunta inber fauft. Etwus, bas munumicht erfuhren batt in Der Sintinet führt feine Deiligen wunderlich. ..... Bid bin übergenati bad bie balfte bes menfeblichen Befalechts, wenigftens besigahm en Sheils beffele ben, ben man ben gefitbeten neuntanliber big: Billfte gu Dielmit. benn was man, jumak ginter ben höhern Claffen, Gunger neimt; ift 'nieftenseinebe' ein. Emprait nach dun gungengialelber nighte Bich Beburfrithbunder felbft ... Bos mußte micht bin allbemeines Effen à la Cornaro bewirten, in ben Rorpern und inchen Kinanzen! 36 fagte fo eben, bag man bei Cornaro's Geschichte beutlicher fabe, mas Urface und mas Birtung bierin fei. 36 glaube namlich ; bab vin mancher bon bergleichen Gefdichtergablungen beibe verwechfelt worben finb. 3d babe mehr

af täglich 24 Ungen und trant 26. Mehr fage ich nicht, benn meine Absicht war eigentlich, auf orn. hufelanb's vortreffliche Schrift aufmertfam und nicht die Lefung berfelben entbehrlich ju machen."

alte Beute getannt; bie einen großen Abeil Uren Beit bomit feinbrachten, bat. Logbuch, beinibren unintreffenten Rafe fiber bas. laibigd Mara mortum bes Behend, mie gnober Baudelichteit su fibrent, ifer mit ih u pa galing Sie, maren übenhaupt munttin, Dit Sogenannten Beate, nach ber Uhr, wetben zermabelich alt, Dasifanbele Inachieben 3169 aben feht finnere inbrittaffe Anlage, tidranti : mavon Erfetes andr bie fortiebutet und Sidebarmadelle grifte . Alle , dads man etribt, ut apes Geometriam, führt gemiß mum ilmeid Bei Ratur. : Umgickhoti fantik: Awang, alech. wenn ihmebie Burduuft aut ibiebe , autweilen inwenigfrus eben fo wirten ; bie Mangelian; Det zucht B auch in! munchen Kellen wirflich feite Dun :- fo oben bemerte ich erft, bag ich bet ber beffen Abficht Mobigkeit . und ein:Beben a la Cornano : ju empfehlen ; unvermerft: Befabe laufes ber Berthgibiger bes Gegentheils au fich dinen: "Einen Bruftigeren Bint, für einen Sibrift. fteller, golubrechen, gibt es wohl in ber Belt: nicht. Alfo foin Wort weiter, many of the medical polynomials and early at the more source are la more late inche se oprè est l'inche con l' and a first transfer on the control of the second section of the section of the second section of the section of t The second of th

of the second of <del>months and his phone</del>nts of the fill of the first of the file of the fil

<sup>(</sup>iv) In the depth of Software and public per depth of the Charlest Theory of \$14 and public perfection of the control of the Charlest and t

Action to the second

mitte for Bend mine Bed Bickers, mit n . . . a t 1 and the man and the most of the meaning and that the most of the m the effect of min be each ment. Die Gegen Colonia tions and comment **Mayber apprent of the first o**f the second Bickelung to and bierferlige insener nicker tal Cler College (Götting, Safgentalenber 1793, S. 146 - 149, unter: Discellaneen Rr. 7.) gen bat. Die Bo nicht bat feine Grein, feer im Die ein bei ation Doc geomeschibe ABligfel Aft : bier pringe uregellärb Rorfen, toer drom fecht Budbraten begreitet wirbeit Beltete Beffinntungen ifeinde: Gigenfibuften And füt i smifere igenonmartige. Betrachbillig ammuß. : Mat abit: Wetrachtung beffelbeit bietbet beinat ... ift ibie mintlich befondere Unbefonntebeitz wondtutten fich ihn hemelnen "Leben ausbruch wiede inne man ben thut freicht, und bie vielleicht ben Minchalonen wichtig werben Sann: Michis ift annemer dis iben Barfel bie reubt au mennen: !Ghe fainger Gitafanbit . ben ich unferrichtete: nanate ibn quer eeltenmalik solid soudee. fein folibes Dugbrat; und ein birübmitei beutfcher Schrift. fteller von forft großen Betbienften in ber Ranirgeftichte, fpient :febr beutlich wohn ben vier Suten eines Butrfele," und inteint -unftregig bamibialle. And wurde in ben Relationen ben · fowebifchen Ronigsmort in vielen Blattern von vier elli den Ruge frigefprothen, Jas'ift nun freilid idrai Badibitfe Hamte : Aberfelneftlidne : benn : Wollv fooben - ubet - nach ! befont beis mer front:

big machen muß, ift ber Umftanb, bag unter allen regularen Rorpern, ber Burfel gerabe ber einzige ift, ber in allen gaben mit numerirten Seiten verlauft wirb. Die Seiten beffelben merben eine, smei, brei bis feche allen Menfchen borgejablt, man murfelt a gewinnt und venlieft bamit, und wenn man bavon, als einem Rorper, überhaupt fpricht, fo ift bas vieredige und vierfeitige immer wieber ba. Um gangen Burfel ift folechterbings Richts, mas etwas von vieren an fc batte, als bie Seite bes Quabrate, beren feche er au Grengen bat. Der Burfel bat feche Seiten, jebe ein Quabrat; et bat acht Eden: folibe Bindefe beren icher:pon beet re d. it engebeuen Bintelna unbigewollf Edfeiteng beren iche burch ben Durchichnitt amgier aufreimenbet fenfrechtiftelienben Chemen formirt mirb; und erblich ibie baertund zwamatg ebenen er eint en Bintel: feiner efeche: Seitenfladen: malfa bier. baben wir beutlich, fechs, acht, amolf, und vier ant amangig, was ben gangen Rorper angeht, aber Etwas, bas mir wermal portame, blog bei eingelnen Geitenfächen. Alfo ben Burfel vieredt nennen, beife ich boch wirklich ein febr folibes Befen, ja ben Dafffab ber Solibitat felbft, febr fuverficiell ·und febr einfeisig, im ftrengften Berfanbe ibes Borts, bestrachten. Dan bat; ibn ; wo ich nicht irre, bieber als Emblem der Dauer und Beffandigeeit gebraucht, weil er ichwer zu malgen ift, und eber ruticht, ale überschlägt. Ge ift bie Arage, ob man ibn nicht, wo nicht als Sinnbild, bod- als etlatantes Beifpiel ber Ginfeitigleit und Gupgeficialitat anführen

tonnte, wenn man ihre Folgen in wiffenschaftlichen Dingen beleuchten will. Doch jebe Biffenschaft bat ihre eigenen foliben Quabrate und vieredte Burfel, Die fich bequemer bagu gebrauden laffen. Bielleicht haben an biefer febr gemeinen falfchen Borftellungsart, ober eigentlich an bem falfchen Musbrud, unfere Bohnzimmer Schuld. Dan fagt, zwifden feinen vier Banben figen; und nennt überhaubt ein Biminer vieredt, wenn :es vier Banbe bat. ' Miein ba ift auch ber Ausbrud gang richtig, weil bas Bort Banb weber von bem Bugboben, noch von ber Dede eigentlich gebraucht werben tann.

Wenn man boch 'alich Macufaturbleiten Gire, es '(bas Papier) noch einmal wieder bedrucken zu können, wenn die Deffins darauf aus der Mode kommen, oder eigentlich gar nicht recht Mode werden wollen! — Ich sehe gar nicht ein, warum man gleich jeden Wisch eines Anfängers mit eben der permanenten Farbe druckt, mit welcher die Werke der Reisterhand gedruckt werden. Denn so gering auch immer die Dauer des Risches sein mag, so dauert er doch immer so lange als das Papier, worauf er gebruckt ift, und das ist viel zu

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer wurde auf biefen Gebanten wohl baburch geleitet, bag in dem unmittelbar vorhergehenden Artitel des Tassichenbuchs (7), von dem funftlichen Bleichen der Leinwand die Rede war. Obiger fleiner Auffat fommt übrigens, als folder, im Taschenbuche nicht vor, er ist vielmehr aus dem Schluffe des oben bemerkten Iten und einem Theile des Sten zusammengesett; und haben wir die ursprüngliche Fassung wieder hergestellt.

lange. Run aber erforbert unfer Durft nad Biffenfcaft, von ber einen Seite, immer mehr Papier, und bon ber anbern, unfer Freiheitsfinn, immer mehr Lumpen gu Banbagen und Charpie. Bo will bas am Enbe binaus? Da mare nun mein unmehnehligher Raffdige, Druderfarbe von verfchebener Dauer gu erfinden, wenigftens wo cine oufer ber jebigen. mußte fo befchaffen fein, bag man fie in einer einzigen Racht wieber wegbleichen konnte. Gefcabe biefes burch einen moblfeilen Bufat jum Baffer, fo riefirte man nicht, bei bem gewöhnlichen Gebrauch in ber Saushaltung, Etwas von bem Buche burd Baffer ju verlieren. Bare nun ber Berth bes Buches entfchieben, fo brudte man bie folgenben Auflagen, ober ware es ber Berth bes Mannes, gleich bie erfte auf bie jebige Beife. Bas bas fur eine Freube für einen jungen Schriftfteller fein mußte, wenn er nun jum erftenmal mit flebenbleibenben Buchftaben gebruckt murbe! Es mare eine Art von literarifder. Majorennitat. Freilich mußte, wenn bie Sache Gingang finden follte, tein Spotter barüber tommen und gemiffe Schriff. fteller alebann etwa Gens de Couleur nennen, ober gar anfangen, von Dulatten ju fprechen, bas wurde ben gangen Sanbel verberben. Allein gang im Ernft: ich febe nicht ein, warum man unferm Druck eine fo ungebeure Reftigfeit gibt, bag man ibn faft burd feine Runft wegbringen fann. weniger Reftigfeit murbe ber Sauptabficht gar nicht icaben, und in mancher Rudficht a. B. auch bei ber Berarbeitung gebrudter Bucher au Papiermaffe , bon betrachtlichem Rugen fein.

Urnen und Afchenfrüge von einer nouen Art.

(Götting. Tafchenkalender 1794. G. 178-181, unter: Reue Entdedungen ic. Rr. 8.)

Wenn man von dem Scheitel seiner Silhouette durch die Mitte des halfes eine gerade Linie zieht, wohurch also der Schatten des Kapfes in zwei Theile getheilt wird, und nunmehr biejenigs hälfte, die das Gesicht enthält, sich um diese Linie drehen läßt, die sie wieder in die erste Lage kommt, so beschreibt jeder Punkt des Umrisses einen Kreis, auf dessen Gene jene Linie (die Achse) senkrecht steht, und das Silhouettenstück selbst wird einen Körper beschreiben, der in den meisten Fällen, zumal wenn die Lage der Achse gewählt wird, einer gewöhnlichen Urne nicht unähnlich ist. Zuweilen entstehen sogar herrliche hetruscische Kormen, und gemeiniglich geben die schönsten Frauenzimmerköpse die schönsten Urnen. Fallen sie etwas breit und nicht schant genug aus, so darf man nur die Achse der Umdrehung etwas mehr nach vorn zu nehmen; der Ansang der erhabenen Bruft gibt immer ein gutes Kussestell. Die Lage

ber Adfe auch gegen ben Anfang bet Rifur und bie Form bie fer Enfanus felbe tragen oft etwas jur Berfconerung bei. Ber berfuchen will, was fir eine Urne fein Schattenrif gibt. tant fic babon botlaufig auf'folgenbe Beife leicht überzeugen. Darf falgt ein Blatteben Dabiet gufammen; öffriet es wieber und gefichner bar Borbertheil bet Silhoutette mit Bleiftift fo binein , baf ber Bruch bes Papiers Die Achfe bet Uffibrebung porftelle: alebann fabrt man' ben Bugen Ichnell mit Dinte nath, und falat warend bie Dinte noch naf ift, bie andere Balfte bes Blattoens wieber baronf, fo brudt fich bie Beidwung auch barauf ab, und beibe Befichter fellen min einen Sanustopf vor, ber augleich ben Uinrig bet Urne barftellt, wonach benn bie Urne felbft leicht verfertigt werben tann. Bermutblich merben unfere Lefer icon folde Stodfnopfden, ober anbere Rnopf. den, die bier und ba ju Sanbhaben fleiner Dedel bienen tonnten, gefeben baben, beren Profile Gilbouetten vorftellen. babe unter anbern ein foldes Knöpfden gefeben, bas bie Gilbouette Qubwig bes XVI. vorftellte, bas febr gut gearbeitet war. 3d glaube aber, es ift eben-nicht gerabe bas fcmeichelbaftefte Dentmal, bas man geliebten Berfonen in feiner Sausbaltung ftiftet, wenn man ibre Ropfe ju Stodenopfen ober ju Sanbhaben an Dedeln von Rauchtabadebofen gebraucht. bente, wenn man ja folde, leicht zu verfertigende und babei in eine nicht unangenehme Doftit gebullte Dentmaler nun boch einmal haben will, fo mable man lieber bagu bie Urne. bin überzeugt, daß mande folde Urnen felbft gefcmacbolle

Grabmaler nicht verunzieren wurden, und ein geringer Berfloß gegen die Schönheit, wurde ja wohl durch die Erinnerung zugedeckt, daß das Gefäß zugleich den Profit des Berkorbenen enthalte. Daß aber schöne, geschmackvolle Urnen, geben, hatte die gern mit einen Beichnung bewiesen, wenn die Beit nicht zu kurz gemelen wäre. Freisich ist, der Beit mit solchen Urnen auf Grabmaleun, so wie überhaupt, mit solchen jugendlichen Köpfen auf Kirchhösen, menig gebient. — Genmetzischen Lesen braucht wan übrigens nicht zu sagen, daß nicht aus Geschwerz zu solchen Urnen thuggen, nänstlich diejenigen nicht, hei denen ein Perpendiesel aus irgend einem Punkt; des Umriffes auf die Lichse, den Umrif nach einmal ober zweimal schneidet. Dahin gehören z. B. die Geschier mit den überhängenden Habichtsnasen u. f. w., wodon man den Beweis leicht selbst sinden wird.

## Ein Bort über das Alter der Guillotine.

(Götting. Tafchentalenber 1795. S. 157-165, unter: Wiscellaneen Rr. 1.)

Der lyoner Argt, Sean Baptifte Guillotin') wied gewöhnlich, und wie ich glaube, mit Recht, für ben Erfinber

The market of the second

<sup>&</sup>quot;) Die bem Berfasser vorgelegenen biographischen Rotizen über ben Arzt Guillotin stimmen zum Abeil mit den später gesammelten, welche einer ruhigern Zeit angehören, nicht überein. Rach diesen war der Arzt Joseph Ignatius Guillotin 1738 zu Gaintes geboren. Er war der Berfasser einer Peti«tion des citoyens domiciliés à Paris du 8 Decembre 1788,» so wie eines Resultat du Conseil d'Etat du Roi, et très-hum»ble adresse de remerciment présentée au Roi par les six «Corps de la ville de Paris.» Der freie Aon, in dein er geschrieben, brachte ihn dem Schasset nahe, endigte aber mit seinem Ariumph. Er wurde Mitglieb der Etats generaux, und beschäftigte sich, im Austrage des Comité de législation, mit einer Untersuchung, welche die Ersindung der f. g. Guillotine zur Folge hatte. Er karb als geachteter praktischen Arzt zu

ber berüchtigten Mafchine gehalten, burch bie er felbft am 14. Mars 1794, weil er einer verbachtigen Correspondeng mit Turin beidulbigt murbe, fein Leben enbigen mußte. Des Mannes Abfict mar aut, benn, wenn boch einmal Ropfe abgefchlagen werben follen, fo ift nicht leicht eine volltommnere Dafdine gu biefer Abficht moalid, ale vie Gutliotine. Gie wirb'inbeffen nunmehr bas fo unficere Somert, ober bas nicht viel guverläffigere Beil, bei uns nicht mehr verdrangen, feitbem bie Sunnen bes achtzehrere, Sabrbunberts, fie zu einer Abficht genust haben, die mit ihrer eigentlichen erften Bestimmung faft eben einen folden Contraft macht, als herrn \Guillotin's Bornahme (Johannes ber Täufer) mir Berrn Guillo. tin's Erfindung felbft. Man bat barüber gespottet, bag ein Argt eine Ropfmafdine erfunden habe; gerade als wenn es fo etwas Seltenes mare, buß Argte Mittel erfanben, bie Denfchen gefcwind aus ber Welt zu ichaffen. Es ift noch eine große Frage, burch welche Erfindung mehr Menfchen gefallen find, burd bie Buillotine, ober burd bie beliebten Dulverden bes orn. Doctor Milbaub").

Paris am 26ten Mai 1814, wo ihm Dr. Bourru die Leichenrede bielt. (S. Biographie universelle aucienne et moderne. T. XIX, Paris 1817. und J. M. Querard, La France Literaire ou Dictionnaire Bibliographique. T. III. Paris 1829.)

<sup>&</sup>quot;) Sean Bilbaub, behauptete ben: Erfinder bes nach: ihm genannten Pulvers zu. fein , beffen Berkauf ihm große Reichthu-

Dan bat bieber in verfdiebenten Blattern Radrichten über bas Miter biefer Erfindung geliefett; wobon mit vermutblich bie wemigften gu Geficht getommen find, weil ich überberupt nicht barnach gefucht, fonbern mir nur angemetet babe, was ich in Schriften fand, bie ich obnebin mirbe gelefen baben. Go wird in bem Baropean Magazine, January 1794 S. 7 bie Erfinbung auf bas Rabe 1590 jurudgeführte int Gentleman's Magazino. January 1794 &. 40 bis auf 1853. In ben bamburget Mbi bref . Comtoir . Radeichten 1794 Pro. 65 bis auf 1552. .. 3n allen biefen Dachrichten wied fich auf Abbildungen bezogen. Die ältefte mir vorgetommene Radricht bon einem Werfzeuge; bas Ad bierbergiebert last, befindet fic aber in einem Berte, beffent man, wo ich nicht irre, einmal in ber fengifden Literaturgeitung gu gleichem 3med gebacht bat, bas mir aber vor icon geraumer Beit, bon unferm Betre Bibliothetar Reng") aus biefiger Bibliothet mitgetheilt worben ift. 30 febe ben Sitel

met verschaffte. Schrieb: Traite de l'origine des maladies et des effets de la poudre purgative 1738, movon mehrere Ausgaben erschienen find. Starb zu Air 1756. Sein Sohn Jean Caspar Ailhaub, Baron de la Pellet, kaufte die Stelle eines Secrétaire du Roi, und starb 1800. Er schrieb: Médecine universelle prouvée par le raisonnement etc. 1760. 1764.

<sup>&</sup>quot;) Ferencias David Reus, geb. zu Bendsburg 1750; geft. zu Bössingen 1837. Berfaster des Reportorium Commontationum a Societatibus literariis editarum etc.

ber: Catalogus Sanctorum et gestorum corum ex diversis veluminibus collectus etc. a Dom. Petro de Natalibus \*) de Venetiis. Dei gratia Episcopo Equilino. Impressum Lugdumi per Jacobum Saccon. Anno 1514. In biefem Berte, beffen nicht febr elegante Bolgionitte bie Inspection aller berer : berbienen, Die einmal Willens find, neue Mattermafdinen gu erbenten, befindet fich auch Fol. 16, 18, 85, 89 eine folde Dafoine abgebildet. Rämlich ein foweres Beil, bas, wie ber Blod einer Ramme, swiften Rahmen aufgezogen, auf ben Sals bee Opfere berabfallt, und ibn, auf einen Rlog gelebnt, abbadt. Diefes allein beweifen salle biefe autiquarifchen Unterfuchungen. Aber bas ift feine Guillotin e. Alle biefe Anftalten, fo weit man fle aus ben Abbilbungen beurtheilen tann, find fo febr bon ber Guillotine unterfchieben, als bas Sademeffer von bem Rrauthobel. Das berabfallenbe fcwere Beil badt ben Ropf ab, aber bie Buillotine foneibet ibn ab. Das ift boch offenbar zweierlei, und, wo ich mich recht erinnere, bat auch Br. Guillotin bierauf einen besonbern Accent gelegt. Es ift ein febr großer Unterfchieb gwifden ab. baden und abichneiben. Die Untericeibung finbet fich ja fon fogar in ber Sprace, wenigftens in ber unfrigen. Bei

<sup>&</sup>quot;) Petrus be Ratalibus, Bifchof von Mola, im venetionischen Gebiete, in Benedig geboren, leben zu Ende bes 14ten Jahrhunderts. Sein «Catalogus» erschien: zweift zu Bicenza 1493 in folio.

allen ben alten Roufmafibinen, bie man für Suilfotin en ausaift. fallt bie Soneibe: bes Reffers over Betis horigontal berab , fast alfo alle Ribern bes Balfes mich ber Breite auf einmub, und bleibt, nachbem ber'Ropf (wenn ber Gimmel will) ab ift, auf bem Rlose liegen. Buch ift von ber gungen Schneibe bes Brite nur ein geringer Theil wirkfam; namlich gerabe fo viel bavon, ale bie Breite bes Salfes berragt. Bei ber Quillotine bingegen ift bie Schneibe: ftart gegett ben Bol sigont geneigt, bas fallenbe Reffer greift affo nur anfanas wenige Ribern bes Balfes an, und babnt fich fo unvermertt ben Beg an bem fartern Theil. Daber auch ber Sale bei ber Gnillotine in einer Mushahlung, ober gar in einer Urt bon Balsband, bas burd. Breter: formirt with, liegen muß, um bei bem erften Anfall nicht: von ber Geite auszuwelchen, und bas Deffer bleibt nicht auf einem Blod liegen, fonbern geht an ben Bretern gang borbei, über ben abgefdnittenen Bale binaus, wie ber Sobel. Der wir ffame Theil ber fallenben Schneibe ift bier febr viel großer, ale bei bem hadenben Beil, und richtet fich nach bem Deigungemintel ber Soneibe gegen ben Boricont. Wird nun übrigens bafur geforgt, bağ bie Beit bes Durchange bes Dieffers butch ben Dals micht größer ift, als bie jum Abbaden notbige; fe wird auch biefer: Pleine Beitraum bei ber Guillotine minber empfindlich fein, als bei bem fallenben Beil. Die Gache aft einet mathematifden Darftellung fabig, womit ich aber unfett Befer verfconen will. Ich habe gebort, bag bas Deffer ber

Guillotine einen Rall von 32 Rus haben foll. Das Gewicht beffelben ift mir unbefannt. Das Beil flemmt sugfrich, inbem es foneitet, fo mie bie Scheere, und ift fomerzhaft, weil bie Dustelfibern; ber; fentrecht auf ibre: Bauge einbringenben Schneibe ben größtmöglichen Biberfimb leiften, und obne Klemmung bes Gangen nicht getrennt werden tonnen. Det Leidende firbt. freilich in beiben Kallen (wenn bie Dafchine Braftig genug, ift ; in-einem Augenblid; aber bie Schmerzen biefes Augenblick baben ihre Grabe, mo nicht immer fur ben Leibenden felbft bon Dauer .. boch für bie Burudaefliebenen. Die fich biefen Dunkt mit Recht, in feinem Ramen, au Ponuten ausbebnen. Aber auch mas ber Leibenbe in bem fritiichen Puntt, in welchem er, leibet, bon Beit am wentg für bie Empfindung bat, bas bat er febr, oft im Borausmiffen au piel. Wer ba meiß, bag er unter bem Beil fterben muß, in einem Augenblid, betrachtet biefen Augenblid burd ein Bergrößerungsmittel, Unter folden Umftanben, glaube ich, if es Mflicht, felbft für bie prattifde Dechanit, jene fomere Poffage nach allen Rraften zu erleichtern.

Wenn ich anders recht gesehen habe, so verbindet schwas Schwert felbst, Beil und Guillotine. Die Spipe des Schwerts beschreibt beim Abhauen nicht durchans einen Kreis, sondern der erfte Einhieb ift ein Abhacken, und der zweite Theil ein Schnitt, wobei das Schwert von dam Scharfrichten angezogen wied. Aus diesen wynigen Betrachtungen, mit Jedes eigner Ersahrung im Leben bet Bewunndungen zu

fammen gehalten, wird leicht erfellen: Das die Guillotine mit langer Schmeibe, großem Gewicht, und hohem Halle, bas fanftefte Mittel ift, den Kopf vom Mumpf zu trennen; fie ollein: schweibet, im eigentlichen Merstandez, das Beil hackt und klemmt; das Schwert hackt und schneibet, und klemmt also auch, weil es hackt; die Scheere klemmt und schneibet; die Säge, das schwerzhafteste Werkzeug unter allen, zerreißt durch Dehnung und schneibet. Wenn also nichts Räheres über die fallenden Wesser der Alten bekannt wird, so ist und bleibt die Ersindung der Guislotine eine Ersindung des Herrn Jean Baptiste Guislotin zu Lyon. Denn wenn man einmal in der Geschichte der Ersindungen nicht subister dissinguiren wollte, als hierbei bisher geschehen ist, so wäre ossendar der Ersinder der Kolzart auch ber vom Aberlasssschiednepper.

Bum Befolus fuge ich, gewiffer Lefer wegen, ein Paar Anmertungen bei, aus welchen bie übrigen machen konnen, was fie unmaggeblich wollen.

In hopen hofreth Richter's dirurgifder Bibliothet finde ich im IXten Bande S. 178, die Rachricht, daß die vier Krine, benen der ungläcking König im Jahr, 1782 die Umtersuchung von Mesmer's Magnetismus übertrug, waren; Bortin, Gallin, d'Arget und Guillotin. Mar diefes wohl der Grinder den Waschino? Das wäre die erfte Bemerdung. Die zweite ift Kürzer. Das wyglüklichen und guten Kanigs Umme hieß Guillot, Die Sache ift, wenn man

Beitungen trauen barf, gewis. Ich habe es in mehreren bemertt gefunden. Deffenungeachtet tonnte ein lägenhafter Franjos leicht bas Ammenhiftorden bingeworfen haben, ein Sinngebichtden barauf zu pflanzen. Ich habe aber wenigftens bas Pflanzen nicht gesehen.

## Radidrift ber Berausgeber.

Als durch ben borftebenden Artikel unmittelbar veranlaßt, laffen wir das interessante Gutachten Sommerring's über die Guillotine, welches er dem Berfasser schidte, nebft dem übersendungsschreiben, — da dieses auch in Beziehung auf den Th. 5, S. 340 ff. abgedruckten Auffah, über einige wichtige Pflichten gegen die Augen, nicht ohne Interesse ist, — solgen. Beide sind nach den in unserm Besihe besindlichen Originalen abgedruckt; das Gutachten sinder sich in französsischer Sprache im Magasin oneyclopedique 1795 und ist jüngst in derselben Sprache abgedruckt in Sommerrings Leben von R. Wagner S. 270.

Frantfurt, ben 26ten Dai 1795.

36 muß Ihnen bod, mein Theuerflet, meine Gebanten über bie Guillotine ichident, ba fle hauptfächlich burd Ihren Auffah im Lofdenbuch veraulast wurden; tonnen Sie fle für bas folgenbe Jahr gebrauchen, fo gefchieht ihnen große Shte.

Meine Auflage Ihres Auflages über bie Pflichten gegen bie Augen bat fo guten Wigang gefunden, bas mich bie Berleger bitten, balbmöglichft einen neuen Abbrud ju beforgen, weil tein Erempfar mehr übrig ift, und fie boch Beftellungen annehmen. Sitten Sie alfo noch Einiges hinzuguftigen, fo verbanben Sie bas Publikum und uns inebefondere, wenn Sie mir folches mittheilten.

3ch bin gewiß, baf wenigstens einige hundert Persumen weniger vom schwarzen Staare leiben, als ohne die Bekanntmachung bieser heilsamen Warnungen.

Ich lebe bier halb emigrirt, allo nicht zum angenehmften, besto mehr freue ich mich, bag Ihre Birkel nicht gestört worden find.

Vale cum Tuis et me ama Tuum

Sommerring.

Bei Einfichrung biefer Art ber hinrichtung icheint die 3bee obgewaltet zu haben: bag man, mittelft berfelben, nicht nur auf die ichnellte unfehlbarfte, sondern hauptsächlich auch mit ben fürzeften Schmerzen verbundene, Beise dem geben ein Ende machen könnte; allein an eine Nachempfindung, an ein Nachfühlen, an ein fartbauerndes Bewußtsein nach der hinrichtung, scheint man gar nicht gebacht, geschweige die Dauer diefes Bewußtseins nach der hinrichtung in Anschag gebracht ober berechnet, am allerwenigken bezweckt zu haben.

Und boch buntt mich, ift nichts leichter, als dies Jemanden zu beweifen, ber nur einige Kenntnis von der Einrichtung und ben Lebensträften unferes Körpers befigt, und ein wenig nachbenken will, indem hierbei ausgemachte bekannte Data, nicht Bermuthungen ober Spoothefen zum Grunde liegen.

Disjenigen, bie von ber Wahrheit folgenver zweite Edge, nämlich, i) Alles Bewußtfein ift im hirne; 2) Jun Bumpftfein ist im hirne; 2) Jun Bumpftfein ist burds hirn auf eine Zeitlang nicht nothwendig, — überzeugt find, brauchen auch nur dieser Binte, nur ber Busammenstrllung biefer beiden Säge, um ben Schuß Togleich baraus zw ziehen: bas biese Loveset höcht graufam beswegen sein muffe; weil ber vom Kumpf getrennte Kopf, in bem alles Bewußtsein; die wahre Personalität, das eigentliche Ich noch eine Beitlang übrigbleibt, die dem halse zugefügten schrecklichen Schmerzen nachfühlt, nachempfinder.

Wenn alfo ber Sat, Alles Bewußtfein hat feinen Sit im hirme, unwiderfprechlich mahr ift, fo muß die wichtige Folgerung daraus auch unwiderfprechlich wahr ericheinen, daß reamlich

fo lange bas hirn feine Lebenstraft bebalt, auch bie Seele, bas ift ber eigentliche Menfc, Bewuftfein, baß aber ein vom Rumpf getrennter Ropf noch eine Beitlang feine Lebenstraft behält, und außert, beweifen die auffallenden Erscheinungen an felbigem, die von gultigen Beobachteen bemerkt wurden. Go faat

Haller (Elem. Physiologiae Tom. 4, p. 354): in homine légimes caput resectum mire torvem respexisse, cum digitus in medullam spinalem immitteretur.

Beitarb (philosophischer Argt. 1790, Erfter Band S. 221) fab feibft an einem abgehauenen Menschenkopf fich die Lippen bewegen.

Leveling (3. Saller's Grundrif ber Phyfiologie, Erlangen 1793, G. 330) machte mehreremale, felbft auf meinem Borfchlag, auf Wichtstätten ben Berfuch, in ben abgesichlagenen Röpfen bas Rudenmart zu reizen, und fagt, bas bie convulfivifchen Bewogungen bes Gefichts ichredlich gewofen wieren.

Es thut mir freilich beib, ihn felbft zu biefen Berfuchen ermintert zu haben; eh ich es beffer bedacht hatte. 36 bim überzeugt, ginge noch Luft gehörig burch bie am haupte unverfehrt gebliebenen Sprachorgane, folche Röpfe wurden noch sprechen.

Meine eigenen, an abgeschnittenen Röpfen verschiebener Thiere gemachten, Bersuche, wo ich nach Bersauf mehrerer Minuten noch Lebenstraft in ben Kopfmusteln spurte, will ich nicht auführen, ohngeachtet sie bas Gleiche beweisen, weil bas Berhältnis bes hirns jum Ropfe burchaus bei allen Thieren von bem beim Menschen zu fehr verschieben ift. Inbessen kann man bie Bahrheit, baß getrennte Thiertopfe noch eine Beitlang bie Trennung überleben, täglich in Küchen und Schlachtbanten bestätigt seben.

Wenn also bas hirn im getrennten Menschenhaupte eine Beitlang in so hobem Grabe wirksam blieb, baß es so gar bie Gestatsmuskeln in Bewegung zu seigen vermochte, so läßt sich wohl gar nicht zweiseln, baß es so lange ebenfalls Empfindung und Bewustsein behält. Wie lang biefes anhalt, ift noch nicht entschieben.

Darf man nach ben Berfuchen mit dem galvanischen Reizmittel an den Rerven der Glieder, die man vom lebenden Menschen amputirte, urtheilen, so möchte et über eine Bierrestlunde um so länger anhalten, als der Kopf, seiner Dicke und Kundung wegen, nicht sobald seine Barme verliere.

Ferner ift es ja bekannt genug, daß oft bie Rraft bes hirns, Bewegung in ben Dustein zu bewirken je foon verschwienben ift, wenn bas Bermögen zu empfinden noch übrig-blieb.

Wer nur ein wenig auf fich felbst achtete, wird bisweilen sich in dem Zustand befunden haben, daß er unvermögend war, feine Glieber zu bewegen, während daß die sinnlichen Empfindungen ungeftört blieben, z. B. im Binter erstarren die Finger so, daß sie zum Schreiben ohnmächtig oder wenigstens ungeschieft werden, während daß ihre Empfindung bleibt. — Sterbende sehen und hören noch, nach längst verlorner Kraft die Musteln zu bewegen. — Ba man hat sogar Beispiele, daß für todt gehaltene Leute Alles um sich hörten, fühlten, ja sogar sahen, die doch zur geringsten Auserung einer Bewegung ihrer Musteln unfähig, ohnmächtig waren.

Ein anderer Gebante, ber fich mir bei Betrachtung ber Stelle, welche bas trennende Gifen trifft, aufbringt, ift: daß ber hals biejenige Stelle unseres Körpers ift, die unter allen übrigen, wegen der meiften an ihm liegenden Rerben, gerade ber bei weitem allerempfindlichste ift. Um halfe nämlich liegen die Stämme aller Nerven der obern Gliedmasen, die

Stämme aller Gingeweibenerven, ber Bruft und bes Unterleis bes (ber sympathische, ber Simmnerve und Zwerchmustelnerve), und bas Rückenmart, als Urquell felbst berjenigen Nerven, bie ben untern Gliebmaßen gehören. Folglich ist auch ber Schmerz bei Bertrennung, ober nach bem, wie ich bie Guiltotine wirten fabe, möchte ich lieber sagen, bei Zermalmung ober Betquetschung, bes halses (benn an eine reine Abschneibung läßt sich, schon bloß wegen ber knöchernen Wirbelfaule, gar nicht benten) ber allerheftigste, allergrößte, ber sich nur benten läßt.

Wahrlich, man muß birfe Nerven tennen, und in ber Ratur felbit gefeben haben, um fich von der Größe diefer Schmergen einigen Begriff machen ju tonnen.

Und währte auch diefer schreckliche Schmers, welches aber nach oben Gesagtem gar nicht wahrscheinlich ift, nur wenige Secunden lang, fo bleibt noch immer die Frage:

Kann die furge Dauer die horrende Intenfitat bes Schmerzes aufwiegen ?

Boju alfo biefe entfehlichen Qualen, die man bem Unglücklichen gleichsam noch nach bem Tobe jufügt?

Mit innigem Bebauern hörte ich baher fo manche würbige Manner, wenn von der Ungewisheit unferes Schickfals in dermaligen Beiten, von der Tugend, die geradezu aufs Schaffot führte, die Rede war, die Idee außern, wenn fie denn hingerichtet werden follten, fo wünschten fie, es geschähe durch die Guillotine. Die guten Leute wußten wahrlich nicht, was fie

wollten, bein mit biefer Auferung fugten fie gerabe bas Gegentbeil von bem, was fie meinten.

Bon ber hinrichtung durchk Schwert und Mell gilt bas Rämliche. Die Flage, die fo natünliche auf das Bonbergefagte zu falgen pfingt: Wolche Art ber hinrichtung, welche Art ber Kintselung ist die faufteste, und in dieser hinsch vernünftigke? läßt sich meines Erachtens inst einem Worte begutworten: Dät gen.

wie nämlich bei theils sich felbst aufgehängt hatten, theils von Andern aufgehängt worden waren, und wieder gum Leben kamen, und von denen ich. Mehrete felbst sprach, dezeugten einstimmig, das man sich die Empsindung beim Erhängen vollstommen als ein fanftes Simichlafen denken könne. In dem Augenblick der Exwirgung hatte fie, ohne die befondere Schmergen, ohne alle Empsindung, ohne irgend eine gestähte, Angstichteit, der töbtliche Schlummer übernommen, aus dem sie endlich wie aus einer füßen Ohnmacht erwacht wären.

Es wird wenig Urzte von einigermaßen ausgebreiteter Praxis geben, benen folche Falle nicht mehreremale borgetommen waren, bie folglich nicht im Stande waren, rebenbe Beugen für biefe Babrbeit aufguführen.

Diefer Beweis a posteriori also ift gang unmiberleglich, ba man niehrere Leute bat, die aus biesem Tobe wieder ins Leben gurudlamen, also die Empfindung beschreiben konnten, welsche in Ansehung ber Köpfung unmöglich ift.

Allein ein wenig Rachbenten finbet auch ben Bemeis für

biefe Bahrheit a priori. Ein Menfc nämlich, beffen Sirn an einer Stelle, wo nach einer Berlegung bee Schabels ein Stud ber hirnschale fehlt, anhaltenb mit ben Fingern gebrudt wirb, foldft imter ber hand ein. Da nun

gerade bas Ramliche erfolgt, wenn bas hirn burch angehauftes Blut jufammengebrildt wirb: fo läßt fich folglich ichlieben:

Bei einem Gehängten häuft fich bas burch bie großen Arterias vertebrales (welche, weil fie in ben Knochenkanälen bes Halswirbels hinauflaufen, NB. nicht jusammengeschnurt werben können) ins hirn ftrömenbe Blut an, während bas durch die Benen aus bem hirn zurudkehrende Blut durch bas ben hals zusammenschnurende Band im hirne zurudgehalten wird, bas hirn brückt, und in wenig Secunden einen Schlaf bewirkt, welcher endlich in die wirkliche Entseelung, in den wahren Tod, ohne ferneres Bewußtsein des Schlafenden übergeht. Denn daß im Schlaf unser Bewußtsein aushört, ist ja bekannt. Der entgegengesehte Fall ist beim Enthaupten, hier wird Blut dem hirne entzogen.

Die Budungen, bie bisweilen, benn gewöhnlich find fie schlechterbings nicht, wie man fo oft in London feben kann, erfolgen sollen, find Richts weniger, ale Beichen einer Beangstigung ober eines fonftigen Schmerzens.

Denkenben Mannern beweisen zu wollen, baß es eitles Borurtheil sei, in bieser Tobesart etwas Schimpftiches zu finben, ware Thorheit.

Schredliche Budungen fieht man ebenfalls an ben Guillo-

tinirten, nebft allen ben grauliden Buridtungen, bem unbarmherzigen Binden, fcaubervollen haarabideeren, unanftanbigen Entblößungen, Besudelungen des zerftudten Leichnams, alle barbarische Gräßlichkeiten ber Schlachtbank, kurz alle wahrlich die Menscheit entehrende Abscheulichkeiten, die diese grausame schmerzhafte Art ber hinrichtung begleiten.

## Rener Gebranch der Hunde.

(Götting. Tafchentalender 1795, G. 195 — 198, unter: Reue Entbedungen 2c. Rr. 8.)

Unter ben bielen Gegenftanben ber Ratur, bie unfere Bemunberung verbienen, aber felten im Ernft bamit beebrt merben, geboren bie Sunbengfen gewiß nicht unter bie letten. Dan findet bie erstaunliche Unterscheibungefraft, bie in ber Rafe biefes bauslichen Thieres liegt, nicht außerordentlich, weil fie etwas Alltägliches ift. Aber etwas Alltägliches in einem Sinne bes Borte, tann in einem anbern etwas febr Ungemeines fein, und in diese Claffe gebort namentlich die Erscheinung, bon der wir bier reben. Der Sund findet bas Schnupftuch feines Beren, bas er in bas Relb geworfen bat, wieber, nach einer Entfernung bon Taufenben bon Schritten und weiter. Er finbet fogar unter einer Menge Gelb bie Munge aus, bie fein Berr barunter gestedt bat, und ibn felbft in bem Bebrange, wo fich bie Geruche bon ungabligen Berren, wobon jeber ber feinige fein fonnte, wie Lichtstrablen burchfreugen. Dag ibn gwar bier bas Bendt zuweilen unterftusen mag, ift mabricheinlich, aber was

unterftust ibn bei ber Fahrte bes entfernten Bilbes ober bei ber tief verborgenen Truffel? Die Frage ift glio: bat man mobl bon ber Rafe biefes nubliden Thieres icon allen ben Gebrauch gemacht, ben man bon ibr machen tann? 3ch für mein Theil glaube es gat nicht. : Diur feintige Delfpiele. 'As ift befannt. daß bie Argte fich bei manchen Grantheiten im Anfange in arp. ber Berlegenheit finben, wenn fie ausmachen follen, welcher Natur fie fei, gallichter ober inflammatorischer, ob Brechmittel ober Aberlag ben Anfang machen muffe. 3ch glaube, ein im Bofvital aut abgerichteter Sund murbe biefes in einem Mugenblid entideiben. Er murbe z. B. ben Schwang bangen laffen , und bie rechte Borberpfote aufheben ... wenn bie Rrants beit gallicht, ober ibn ausstreden umb bie linte luften. wenn fie inflammatorifc mare. Dan lachelt vielleicht bierüber, gumal, wenn man fich ben Argt benft, wie er, mit feiner Anpvel von Dachsbunben, Dubein, Spigen und Gubnerbunben begleitet, einmaricbirt Aber bier ift fürmabr nichts gu laden. Lächeln wurde man mit Recht, wenn man bie Reibe falider : perführerifder Spootbefen feben fonnte, mit benen et nach bem Tobe bes Patienten ausmarkhirt, und wie fie alle ben Schwang bangen laffen, und min gu: Saufe privatim burchgeprügelt merben. - Borüber bie jebige Belt lachelt, lachelt begwegen bie Rachwelt noch nicht, und Ralenber haben ein Recht auf die Nachwelt. Und num gar bie Chemie mit ihren reagentibus! Dan bat eine befannte, alte, luftine Bemertung: Das, was in ber Apothete, wenn man bineinfomme, guetft

rieche, sei die Rafe. Dier ift also ber hund recht zu hause. Wich bunkt, es mußten sich hunde für das Orngen, das hobrogen, das Phlogiston und den Roblenstoff abrichten Ichsen, fo gut als Nie die Truffel. — Wohn nun alles das? Untwort: dafür: In unferer Stadt genießen die Hunde eines nicht gemeinen Schubes; sie heulen und bellen auf den Straßen die ganze Nacht. Ich table dieses keinesweges, eben weil ich es für nichts weiter ansehe, als für dringende Bitte um Brot und Beförderung bei unleugbarem Berdienst, und folglich für ein Setöse, das sich auf Recht gründet, und so hat es, durch eine Borstellung gedämbst, nichts Widriges für mich: So und in solch en Fällen ist es verstattet, sich selbst zu helsen, wenn sonst Niemand helsen kann oder will.

Wie die Schinesen ihr großes Papier

(Gotting. Tafchentalenber 1796, E. 169 - 171, unter: Reue Erfindungen ic. Rr. 6.)

Ber bas Papier ber Schinefen blag aus ihren Buchern tennt, tann fich taum einen Begriff pon ber Sconbeit besienigen machen, bas fie gu ihren großen Beichnungen berfertigen. Es tommt an Beife, Starte und Dide bem beften frangofifchen gleich. Bas es aber gang bor allen europäifchen Papieren auszeichnet, ift, bag fie Bogen bon acht bis neun Augen in ber Lange und von berbaltnigmäßiger Breite gang aus einem Stude Bas ben letten Umftanb, nämlich bie au machen berfteben. Große ber Bogen betrifft. fo bat uns Rranklin gelebrt, wie fie babei ju Berte geben. In ber Mitte zwifchen zwei Bannen, eigentlich aus Badfteinen mit einem Cement verftrichenen mafferbichten Trogen, bie etwas großer find als ber Bogen Dapier werben foll, fteht ein niebriger Ofen, eben fo lang ale bie Troge, aber breiter, mit einem etwas niebrigen Dache. beiben Ebenen, bie bas Dach bes Ofens formiren, find gegen bie Troge ju geneigt, und jebe biefer Ebenen ift ungefabr ber Große bes ju verfertigenben Papiers gleich. hieraus, und aus ber Reigung ber Cbenen, bie nur gering gu fein braucht, ergibt fic bie Breite bes Dfens. Diefe Abbachungen bes Dfens verfertigen fie aus, einer Ert von Stucco, bas eine aute Bolitur In ben Erogen befindet fich bie Papiermaffe gum Musichöpfen bereitet. Das Gieb, womit ber Bogen geschöpft wird, erhalt feine Steifigfeit gerade fo, wie unfere gewöhnlichen Siebe, burch einen bunnen und boben, und baber jugleich ftarten und boch leichten Rand. Diefes Schöpffieb ift, um bie Arbeit noch mehr gu erleichtern, an beiben fcmalen Enben burch Bewichte botanrirt, Die an Schnuren bangen; Welche man über Rollen an ber Dede bes Bimmers führt, fo baf alfo die beiben Arbeiter, bie bas Schopfen vetrichten, bon bem Gewichte bes Giebes faft nichte gu tragen baben, und folglich gu ben übrigen babei mothigen Operationen die freie Rraft ihrer Arme gebrauchen tonnen. Ift nun ber Bogen gefcopft, wobel, wie es fic mobil bon felbft verftebt, ber Rand bes Giebes nach unten gelehrt fein muß, fo wird er, nachdem bas Baffer abgelaufen ift, auf bie junachft befindliche geborig erwarmte Abbachung bes Ofenis angebrudt. Sier erhalt er febr balb TrodenBeit genug, bag ibn ein Angbe bavon burd Aufrollen abniehmen tann. Gben biefes gefdiebt burch zwei andere Arbeiter und einen anbern Rnaben an ber andern Seite bes Dfens, Um bem' Dapier ben nothigen Leim ju geben, vermifden fie bloß ein Decoct von Reis mit ber Daffe beffelben.

and the Committee of th

## Über Bücherformate.

(Götting. Taschenkalender 1796, S. 171—178, unter: Reue Erfindungen n. Rr. 7.)

Da hier von Papiersorm die Rube wer, :fo. fteben wohl einige Bemerkungen über unfere Buchersormate: hintendrein nicht ganz am unrechten Orte. Sollte dieser kleine Aritel manchen Leferinnen etwas zu mathematisch scheinen, so muffen :wir ihnen zu bebenten gebin, daß dieses Berfahren ganz ell'Angloise ift, eine Mode, die sie sonft so febr schähen. Man hat bekanntlich in England ein Gentleman's Magazine und zin Lady's Magazine'), also eins für den Mann von Stand, und eins für die Dame. Der Inhalt biefer beiben Monatsschriten keht nicht selten in einem Nerhältnis, das gerade das umgekehrte von bemienigen ist, in welchem, nach der irrigen Meinung einiger herren, die Fähigkeiten von herren und Damen sehen sollen. Um das erstere lesen zu können, ist bloß nöthig, daß man wacht und die Augen des Leibes aufthut; die Abhildungen von

<sup>9)</sup> Bei Willie, auf St. Pauls Kirchhof. : : ...... Anmert, bes Berfaffers.

alten Alaffern und balb vermelten Grabftrigen fallen alebann bon felbft binein. Dingegen ift as mit: ben Bungefpeichen und geometrifden Siguren bes anbeite nicht alfe, ba muß noch mibt aufgethan werben - bie Mugen bes: Geiftes. Eine fo große Anftalt ift nun bei unferer Betrachtung nicht notbig, fe mare, eint fleines Burgelgeichen abgerechnet, faft nang für bas Gentleman's Magazine. - Die Papierforten, worduf unfere Blider gebrudt werben, haben bie Form bon Rechteden, in welden Die Berhalmiffe ber Seiten febr varitren, emige nabern fic ber Gleichheit febr, inbeffen ift mir wenigftens : mech tein Drude ober Schreibpapier vorgetommen, bas. gang gleichfritig go mefen ware. In biefiger Gegend wird aber icon ein Conceptpapier verfertigt, morin bie beiben Geiten bes gangen Bodens fich ver halten wie 6:7, biefes gibt ein langes, unangenehmes folio son einem Seitenverbaltniß von 7:12, worauf benn bas Quarto wieberum 6:7. und Octavo wieber 7:12 befommt; woraus gefett, bag, bei jebem Bruch bes Bogens, allemal bie größere Seite gebrochen wird, welches auch gemeiniglich geschiebt. Rennen wir alfo bei unferm Papier bie beiben Getten a unb b, mo wir b größern feben moblen als a, fo find bie Berbaltniffe ber Seiten in ben gewöhnlichen Kormaten biefe:

#atentform s: b = a: b

Mus bem Unblid ber letten Columne erhellet, bag: fich bie Formate immer abwechselnt abnlich werben; unb bag bas berachtliche Gebeg mit bem majeftatifchen Parent einerlei Berbaltniffe befommt. Bricht man immer blog bie furgere Geite, fo erhalt man zwerft ein lauges Folio, und bann ein verhaltnismäßig noch langeres Quarto u. f. m. Die Stammtafel biefer Formate ift: 1a:b; 1a:b; La:b zc. hiervon find bie erften noch ju gebrauchen, und tommen in Rechnungsbuchern, Duftertarten, allerlei Arten bon Liften, ale Demotratenliften:u. f. w. bier und ba bor. Sehr weit geht es inbeffen mit biefer Reibe nicht, für Bucher wenigstens; fie verlieren fich balb in Schufter: und Schneibermafe und Unterlagen für bie Paftetenbader. Gin Schidfal, bas freilich auch manchen andern Buchern brobt, aber nicht bes Formats megen. Bricht man abwechfeinb erft nach ber fangen Seite, und bann nach ber turgen, fo fieht bas Befchlecht fo aus 3b: a; 3b; a; 1b: La; 16: 1a . . . rc. In biefer Reihe fommen einige nicht unangenehme längliche Formate im Rleinen bot, bie man bier und ba ju Spruchbuchern, Beichtbuchern, manden Sabellen, und überhaupt folden Gulfsbuchelden ju nugen pflegt, bie man wie Terzerolen bei fich traat. - Sier entftebt nun bie Frage: 1) konnte man nicht bem Papier eine folche Form geben, bag alle Formate einander abnlich wurden? und 2) ware ein foldes Format bequem und fon? Die erfte Frage wird jeder Unfanger in der Algebra beantworten tonnen. wollen bie Auftofung berfeben. Beil bier immer eine Seite bes Bogens fo groß angenommen werben tann, als man will, fo wollen wir die kleinere wiederum a, die größere aber, die gesucht wird, anennen, so ware also bei biefem Papier,

die Patentform a: a und folglich, a gebrochen, gabe für das

Folio .  $\frac{1}{2}x$ : a == x:2a, wie oben. Weil nun aber biefe Formate einander abulich fein follen, so ift a:x == x: 2a; also  $x^2$  ==  $2a^2$  und x ==  $a\sqrt{2}$ . So ware also dieses Berhältniß der Seiten bei ber

Patentform = a:a
$$\sqrt{2}$$
 = 1: $\sqrt{2}$   
bei Folio =  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ :1 = 1: $\sqrt{2}$ 

u. s. w. ins Unenbliche. Da nun bekanntlich bas Berhältnis von  $1:\sqrt{2}$  bas Berhältnis ber Seite bes Quabrats zu bessen Diagonale ist: so kann fich Jedermann sogleich ein Blatt von dieser Form schneiden. Bielleicht ergeht es ihm alsbann wie mir vor mehreren Jahren, ba ich unvermuthet gewahr ward, daß der Bogen Papier, den ich für das Beispiel zuschneiden wollte, schon die Form hatte, die ich ihm zu geden willens war. Unser gewöhnliches Schreibpapier in klein Fokio hat nämlich hier zu Lande wirklich diese Form schon, und es war mir angenehm, zu sinden, daß irgend Jomand schon bei der ersten Bildung des Papiers, sogar die Figur desselben eines Gedankens gewürdigt hatte, also einer Ehre, die ihm nachber im Dienste selbst, bald beim Schreiben, bald beim Lesen

nicht felten verfagt wirb. Wer biefes Papier tennt, ober fich bie Mube nehmen will, .. ein foldes Blatt qu ichneiben, wirb finden, bif es ein febn gefälliges und bequemts Format ift. Go viel gur Beantwortung ber beiben Rragen, und nim jum Beidluß noch ein. paar Bemertungen. 'Das Beichneiben bes Dapiere beim Binben ber Bucher fest frettich ber genauen, Unwendung Diefer Theorie: große Schwierigfeiten entgogen ... Denn man fiebt leicht, bag, wenm bas Berbalifif ber Seiten nun auch beim beidnittenen Buche noch Statt finden foll. worauf es bier bauptfachlich antommt, bie beiben Dimenfionen ber Blatter, beim Befchneiben auch in eben bem Berbaltniß berminbert werben mußten, in bem fie felbft fteben. beffen trifft bier ber Umftanb ein, bag fie nach ber Bleineren Dimention nur eine, bingegen nach bet fangeren zwei Berfürjungen erleiben, bie einander nicht gang gleich finb. Diefes, und bak bas Auge geringe Abweichungen von ber Regel nicht bemerten tann, tragt ausammen bagu bei, bag, wie wir aus ber Erfahrung miffen, bas Gefällige biefes Berbaltniffes burch biefe Buchbinberoperation nicht verloren gebt, und alle Roomate fich febr abnlich feben. Benigftens wird baburch bem ungngenehmen Sprung von einem langen Rormet zu einem faft augbratformigen, wie diefes ber Sall bei manchem Rolis und Quarf ift, febr gut borgebeugt. Auch murbe man bei etwas größerm Papier nicht notbig baben, zwifchen Octav und Sebes noch eine balbe Staffel, ein Duobes, eingufcalten., fo menig als man, um langliche Formate ju gewinnen, jest zwischen Folio und Quart noch eine Terz einschaltet. Denn bas Sebez, bas fich bei bem gewöhnlichen Papier bem Quabrat sehr nähert, welches bie unangenehmste Figur ift, bie ein kleines Format haben kann, wurde nun in linea recta descendente, bie, angenehme Bilbung seiner Borganger erben.

Stating of the State of the Appendix of the State of the

Let be affective to the Armonda of the Contract of Armonda of Armo

Bero.

(Götting. Aafchenkalenber 1796, S. 193, unter: Miscellaneen Rr. 5.)

Ich bin zuweilen gefragt worden, wo das französische Wort Zero, das eine Rulle bedeutet, herkomme? Unstreitig ist es einerlei mit eyphra und eypher, die im Lateinischen und Englischen noch jeht Rullen bedeuten, und die man am besten von dem hebräischen saphar, zählen, und sephar, Bählung, herleitet. Menage (Les origines de la langue françoise, art. ehifre) sagt: Les Espagnols ont premièrement emprunté ce mot des Arabes. Das wäre Zefro. Wer nun überdieß weiß, wie ost die Spanier das f mit h vertauschen, wird Zehro und Zero nicht unnatürlich sinden.

#### Nom bibliopolischen Jahre.

(Götting. Safdenfalenber 1796. G. 194 f.)

Diefes wichtige, aber wenig bemertte; Jahr fangt fich gewöhnlich fechs, bismeilen acht Bochen bor bem fogenannten Rircheniabre an., und ein ganges Biertel bor unferer gemabne lichen Beitrechnung. Bucher im Muguftmonat 1795 gebruck. erhalten bie Jabraabl 1796, ale waren es Ralenber. Sie follen nämlich auf ber Oftermeffe bes tunftigen Jahres noch immer als frifde - Baringe ericeinen. Die Abficht ift aut, unb tein Mann bon Gefühl wird etwas barwiber haben, wenn auch nur bas fummerliche Schmetterlingsleben eines einzigen armen Buchs baburd nur ein paar Monate bingebalten wirb. Sterben muffen boch alle! Allein, wie alle wohltbatige Unftalten, bat auch biefe ibre großen Nachtbeile, zumal bier, wo bie herrn Directoren nicht immer Ginficht genug befigen, gu beuttheilen, ob nicht ibre moblgemeinte Borficht bem Liebling am Ende icabe. 3d erinnere mich febr mobl einer gemiffen Schrift, worin von Witterungsprophezeibungen bie Rebe mar. Der Berfaffer batte barin, vielleicht blog burd einen gludlichen VI. 18

Griff, wirklich einen talten Binter ein Bierteliahr borausgelagt. Das Bud ericien um Dicaelis mit ber Jabraabl bes folgenben Jahres auf bem Titel. hierburch riefirte ber Berfaffer gang um bie Chre felbft bes gludlichen Griffs gu tommen, wenn ber zweite Bitter warm gewefen ware. Inbeffer überfeben ift ibm fein Berbienft nicht worben. Der gottingifche Recenfent bat ben Umftand bemertt, und nachbem bie Prophezeibung eingetroffen mar, bem Berfaffer bie fo berbienten Sonneurs gemacht. - Diefes erinnert uns im Borbeigeben an eine Borficht, Die benen febr ju empfehlen ift, bie bie englische Beidichte bes vierten Decenniums biefes Jahrhunderts aus gebruckten Urbunden bearbeiten mollen, ba berefcht oft ein mabres Babel in ben Beitangaben. Wolgenbes Beifviel mirb bie Gache erlautern. 3m Rebruge 1735, nach unferer Art zu iablen, tomen in Londort an bemfelben Sage Beitungen beraus, bie bas Sabr 1734 batten, obgleich benfelben Monat, weil fie nämlich ibr neues Jahr, ber alten Gewohnbeit nach, erft mit Lady-Day (25. Marg) bes unfrigen aufmgen, und biefes ergeunte folgende allerbinge mertwürdige Berwirrung: In berfelben Bode ericien in London die Rebe des Konigs mit bem Datum 1732-3; bie Mbbreffe bes Oberhaufes megen biefer Rebe, mit 1732, und bie bes Gemeinen mit 1733.

### Truft bei erameiger politischer Busicht.

(Götting. Tafcentalenber 1796. G. 196 f.)

Diefen Troft babe ich in einem Buche gefunden, Das wenig gelefen wirb, wovon ich aber fest, nachbem ich es ausgefunden babe', Bothe für Boche einige Blatter lefe - und biefes ift: ber Band politifder Beitungen bom borigen Jahre. Dan muß ben Berfuch fetbft machen, um fich ju überzeugen, was bas für eine Unterhaltung ift. Raturlich lieft man allemal nur die Blatter baraus, die praeter propter baffelbe Datum mit bem beutigen Tage fubren. Betrachtungen in bunbertfacher Form fromen einem alebann fo gu, bag man fich ibrer taum erwebren tann. Balb ruht man nachbentenb aus, balb lachelt man und bald lacht man, und wie unfdufbig ift nicht biefe Beidaftigung? Freilich leiben bie beutigen Beitungen ein wenig, wenn man fie neben jenen lieft. Es ift toum möglich, nicht an bas hodie mini eras fibi ju gebenten : Beute an mir, morgen an bir; mas ich mar, bift bu iest, und wirft bereinft fein, was ich bin.

### Etwas Stoff ju Montagsandachten.

(Götting. Tafchentalenber 1796. G. 197 ff.)

- 1) Alle einander gleich zu fein, erwarten wir erft im himmel gewiß. Es ift viel darüber geskritten worden, ob sich dieser Bustand früher erwarten ließe, oder nicht. Allein die streitenden Parteien, wenigstens die besten unter ihnen, sind nicht so verschieden als man glaubt. Die Gleichheit der einen möchte wohl nichts Anderes sein als die Ungleichheit der andern. Die Gleichheit, die det Mensch hier verlangen kann, ist sicherlich: der erträglichste Grad der Ungleichheit. Schabe, daß dieses Gleichgewicht sich nur durch Druck und Gegendruck erhalten läßt, und daß sich die zulest anordnende Partei immer, zur Sicherheit für die Bukunst, einen kleinen Ausschlag vorbehält, und vorbehalten wird.
- 2) Das Gefet ehrt und fürchtet man, aber lieben, im eigentlichen Berftanbe, tann man es nicht. Was für ein großer Gebante baber, ihm einen Repräsentanten gu geben, ben man nicht bloß ehren und fürchten, sonbern auch lie-

ben kann, einen guten Regenten. Die Welt würbe fich bem himmel nähern, wenn biefes von beiben Seiten anetkannt würde. Ohne etwas Anthropomorphismus läßt fich felbft Gott bloß fürchten und ehren, aber nicht lieben. Der Grund hiervon liegt fehr tief in unfrer Natur, aber ficher und unabanderlich. Berehrung von Aprannen und Anbetung ber heiligen find bloße Abartungen bes Triebes, zeugen aber immer von der Realität der Art. hierbei werden wir wohl ruhen muffen. Noch hat keine Gotterbemokratie eine Welt erschaffen und erhalten, ober sie alle waren Eins, und was heißt bas?

- 3) Lord Shaftesbury sprach einmal mit einem Freunde fiber Religion. In berselben Stude befand fich ein Frauenzimmer, die fich, um bie Unterredung nicht zu ftern, mit
  ihrer Arbeit in einen entfernten Wintel gesetht hatte. Shaftesbury sagte: Berschiedenheit ber Meinungen in Religionssachen fände fich nur unter Menschen von mittelmäßigen Fähigkeiten und Kenntniffen; Leute von Geist hätten
  burchaus nur Eine Religion. Und was ift das für eine,
  Mylord? fragte das Frauenzimmer, begierig aussachenb.
  Das fagen Loute von Gtift nicht, war die Antwort.
- 4) Furcht, fagt &ucres, bat bie Gotter gefchaffen, aber wer fcuf biefe allemachtige Furcht?

If fear Gods, who made almighty fear?

5) "Sie wollen teinen Berrn; Gelbft herren fein wollen Sie."

- Bishops they would not have, but they would be.
- .6) Da die handlungen eines jeden Menschen fich nochwendig ungleich fein muffen: so frage bicht; welches ift bie fchlechtefte, bie ibu in beinem Zeben begangen haft? Die Antwort pflegt guen Menschen, bald einzusallen. Otese Frage kann auch am Sonntage gehan werden, und besto ficherer ohne Schaben, da die Antwort außer uns felbst, nur noch von einem Einzigen gehört wird.
- 7) Du bringst auf Preffreiheie, Recht gut. Rur frage ich bich: würdest du fle auch alebann verstatten, wenn bein von dir gefränktes, hölftoses Weib, bein von dir tyrannisitres Gefinde, bein hingehaltener Gläubiger, und vor allen Dingen der Mann ansangen wollte, von bir druden zu luffen, ber durch seine höhere Kinficht dich mit beinem gangen Compilatorrubin; durch einen Federftrich vielleicht, in Gtaub nermanbeln könnte?
- 8) Die große und untrkgliche Lunk, ich in Gesellschaft allgemein lieben, ja felbst werehren zu machen, ift sicherlich nicht die, eignen Wis, Berstand und Kenntnisse an den Tag zu legen, sondern: ohne Audringlichkeit und als brüchte es die Ratur der Unterredung so mit sich, jedem der Gegenwärtigen, wo möglich, Gelegenheit zu geben, du zeigen, daß Er Wis oder Berstand oder Kenntnisse besterzigt. Wieden nach seiner Art. Wenn dach dieses besterzigt würde, was würde nicht aus den Gesellschaften werden? Diese große, aber freilich etwas seltene Gabe, die immer in dem Gub-

jecte Menschenliebe und Weltkenntniß, und überdieß bescheibenes Gefühl von eigenem anerkannten Werth vorausseht, wird nicht leicht Jemand in einem höhern Grabe besthen kandu, ale fie unser unsbeschichte Wöller bestem bon Wahrlich, fagte einstell ein Repn von Geist zu uns, wenn man mit Mösern oft in Gesellschaft kommt, so fangt man an zu glauben, man wisse Etwas und sei Etwas.

## Rohlengruben unter ber Gee, und Etwas von negativen Bruden.

(Götting. Tafchenkalenber 1799, S. 205 - 209, unter: Reue Erfindungen ac. lit. e.)

Daß es in Schottland Steinkohlengruben gibt, die fich weit unter der See weg erftreden, ift ilne bekannte Sache. Ich bringe dieses auch nicht seiner Sonderbarkeit oder gar Neuheit, sondern einer artig ausgebrückten Betrachtung wegen hierher, die Faujas St. Fond") in seiner Reise durch England und Schottland dabei anstellt, und hoffentlich vielen unserer Leserinnen und Leser nicht unwilltommen sein wird. Sie steht im ersten Theile S. 155. 156. der wiedemannischen Übersehung dieses Werks: "Wir kamen, heißt es, nach Alva, Cladmannan und Rulroß, wo ein starker Bau auf sehr scholengruben getrieben wird. — Sehr merkwürdig ist es, daß biese so reichen Steinkohlenlager sich auf eine ziemlich beträcht-

<sup>&</sup>quot;) Barthelemi Faujas St. Fond, geb. 1750 gu Montelimart, geft. 1819 gu Paris als Oberauffeher bes Ru-feums ber Naturgefchichte.

liche Strede unter bas Bette bes Deeres fortfeben, und bat bie Arbeiter in biefen Gruben, wo fie gegen einiges Durchfintern burd Dampfmafdinen gefichert finb, welche bas Baffer aus ben Schachten beben, mit Sicherheit fortarbeiten, ohne fich über bie ungebeuren Baffermaffen, welche über ihren Ropfen foweben, zu bennrubigen. Babrent alfo biefe unermubeten, fühnen Grubenarbeiter, fowach beleuchtet von bem traurigen Schimmer ibres Lampdens, biefe tiefen Boblen von ben Schlanen ibrer Daden wieberhallen maden, geben Schiffe, bon gunftigen Binben getrieben, mit vollen Gegeln über ihren Ropfen bin, und bie Matrofen bruden, über bas beitere Better erfreut, thre Bufriebenheit burch frobe Lieber aus; zu einer anbern Beit aber giebt ein Better auf, ber Bortsont ftebt in Rlammen, ber Donner brullt, bas Deer tobt withig; Alles ift in Befturgung, bie gange Mannicaft gittert; bann fingen bie Grubenarbeiter, unbewußt beffen, mas gu biefer Beit vorgeht, frob und gufrieben im Chore mit Freuden ihre Luft und ihre Liebe, mabrenb das Schiff über ihren Köpfen zu Trummern gebt und verfinkt: leiber bas zu treffende Bilb bes täglichen Bechfels im menfthuchen Leben!" Go weit Kaujas St. Rond. - Bas wurde, tann man wohl bier fragen, Borag gefagt baben, wenn man ibm, als er fein berühmtes: Illi robur et aes triplex etc. ")

<sup>\*)</sup> Od. I, 3, 9 sqq. Illi robur, et aes triplex
Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commisit pelago ratem
Primus etc.

miebenfchrieb, bon Menichen gerebet batte, Die es bereinft mit aludlichem Erfolg magen murben, boch über feinem gerfrech lichen Schiff und ben Bogen feines tudifden Deeres babin gu fchweben, fich auf bem Boben eben biefes Merres Stunben lang aufzuhalten, und mit bem gerbrechlichen Schiffchen zubig berauf zu correspondiren "), und endlich andern, die bon oben berab getählt, fogge in einer vierten Etage unter allen biefen, nach Steintoblen mublen murben? Dit feinem Nil admirari "), mit bem einem jumeilen bei folden Gelegenheiten begegnet wird, batte ber große Mann gewiß nicht geantwortet, benn er verftant feinen Borag beffer, Me manche Reuere ben foges nannten ibrigen; er bewundert ig ben erften Schiffer felbft. Bielleicht batte er gefagt: ce if Richts unmöglich, . fo wie ber Schwager, ber meinen Freund nach bem Blockberge fubr ""), und ba batte er Recht gehabt, wie bei feinem Nil admirarie nur muß bort erffart merben, mas für ein Ummoge liches verftanden wird, fo wie bier mas für ein Bewundern. Da es fich benn finben wird, bag, fo wie ber lette Gat eine ber größten morglifden Babrbeiten, fo ber erfte eine ber großeften Aufmunterungen für ben menichlichen Grift gu Ruth und Thatiafeir enthalt. Run das Kernere von negativen Bruden.

<sup>\*)</sup> Diefes hat ber große hallen gethan. Unm. bes Berfaffers.

<sup>&</sup>quot;) Horat. Epist. I, 6, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 210.

Benn man fic ben Durchfdnitt eines Strombettes als einen Birtelabiconitt gebentt, beffen Chorbe bie Bafferlinie porftellte, fo beift bier eine pofitive Brude ein aufammenbangenber Bra bon einem Enbe an bas anbere, oberhalb biefer Linge, trode. nen Außes zu gelangen; eine negative bingegen eben ein folder Beg, auf welchem aber biefer 3wed unterbalb biefer Linie erreicht murbe. Dier gibt es aber, wie bei ben chemischen Auflofungen, zwei galle, einen naffen und einen trodenen Beg. Bon bem legten ift bier nur allein bie Rebe. Eine negative Brude mare alfo ein Weg, ber unter bem Strombette weg bon einem Ufer nach bem anbern ginge, fo wie bie icottifden Roblengruben und Stollen unter ber Get. Gin folder Gang konnte gewölbt und mit Saternen erleuchtet werben. Go lacherlich biefer Gebante, flüchtig angefeben, icheint, fo mare bod mobil ein Kall gebentbar, wo bie negative Brude weniger toftete, als bie positive. Denn bie positiven muffen 1) bes Tages. lichts wegen und wegen ihrer Anfichten aus ber Dabe und Ferne, oft vielen unnuben und architektonischen Staat machen, ben bie negativen füglich fvaren tonnen; 2) binbern erftere bie freie Rabrt bemafteter Rabrzeuge, und folder, Die bon Menichen ober Pferben gezogen werben muffen, febr; 3) ber Giegang macht oftere, toftbare Reparaturen bei ihnen nothig; 4) beengen fie ferner ben Strom, welches, bei fartem Buflug bes Baffers, . ben Benachbarten febr gefährlich werben fann. Alles biefes fällt bei lettern weg. Sierzu tommt noch, bas gerabe an fole den Stellen, wo bas boofte Intereffe ber einanber gegenüber

Bohnenden eine positive Brude nöthig machte, bas Interesse Anderer, jumal der Schiffer, solches verbietet, und Gerechtsame Statt haben, die nicht verlett werden durfen. Ein solcher Fall mag wohl Ursache sein, daß man, wie ich höre, aber die jeht noch nicht verbürgen kann, willens ist, ein Paar Grasschaften in England auf die sem trockenen Bege unter der Them se weg mit einander zu verbinden. Ber die Berke Brindley's und des Herzogs von Bridgewater und englische Industrie kennt, wird an der Aussührung nicht zweiseln; es ist bei diesem Bolt hierzu Nichts weiter nöthig, als die überzeugung, daß es nöthig ist, und höchstens die Freude, einem auf den Buchkaben seiner Rechte sich stügenden, hartnäckigen Opponenten einen unvermutheten Streich über oder unter diesem Buchkaben weg zu spielen, und also auch von der Seite zu triumphiren ").

<sup>&</sup>quot;) Bekanntlich ift ein solcher atrodner Weg unter bem Stromwbette der Themse, gewölbt und mit Laternen erleuchtet," —
ber Tunnel — etwa zwei Meilen unterhalb ber sonbonet Brude, wo ber Fluß 1000 Fuß breit ist, zwischen Rotherhithe
und Bapping, in neuerer Beit ausgeführt, und find badurch
bie Grafschaften Surrey und Mibbleser vereinigt.

Der bon bem Ingenieur Ifambert Brunel, einem geborenen Frangofen, 1823 entworfene Plan wurde 1824 vom Parlamente genehmigt, und die Arbeit, wobei man mit bielen Schwierigkeiten zu kampfen hatte, und die namentlich, — in Folge eines großen Durchbruchs ber Themse vom Januar 1828, — fieben Jahre ruhte, gleichwohl binnen acht Jahren, bis zu ber am 25. Märg 1843 erfolgten Eröffnung bes Durchgangs für

Fußganger, mit einem Aufwande von ungefähr 460,000 Pf. St. beendigt. Die erforderliche Borrichtung für bas hinein und herauffahren von Bagen ift dabei noch nicht gerechnet.

Es besteht ber Tunnel übrigens aus zwei von Backfteinen aufgemauerten, unmittelbar neben einander herlaufenden Bogengangen, von überhaupt 1300 Fuß Länge, 38 Fuß Breite und 22 Fuß Sobe, die zwei gepstafterte Fahrwege, nebst angemeffenen Fußsteigen, von überhaupt etwa 14 Fuß Breite, bilben. Diese Gänge sind burch 63 offene Bögen, in beren jedem zwei Gaslichter brennen, mit einander verbunden; an jedem Ende leuchtet ein großer Stern von Gasslammen.

Interessant ift vielleicht noch die Angabe, bag vom 25. März 1843 bis 5. März 1844 ben Tunnel 2,038,477 Fußgänger paffirten, und daß bei seinem Baue nur sieben Arbeiter umkamen, während dies Loos beim Bauen der neuen londoner Brüde — März 1824 bis August 1831 — vierzig traf.

### Jübische Industrie neben holländischer Frugalität.

(Götting. Safchentalenber 1799. G. 210., 211.)

Stedman ergablt in feinem bekannten Buche ) allerlei Bunder, die er in Surmam angetroffen bat, von großen halbsichwarzen idealischen Schönfwiren, großen Schlangen, neuen Affen, neuen giftigen Insecten, alten Christen, die ihre Anechte leichter Bergehungen wegen zu Tode peitschen lassen; einer bol- ländischen christlichen Schonen, die das Kind ihrer Sclavin, weil bessen Schreien ihren zarten Ohren lästig fiel, ins Basser

<sup>\*)</sup> Narrative of a five years expedition against the Negroes of Surinam. II Voll. 4to. London 1796. Mit 80 Aupfertafeln. (Deutsch übersett im Auszuge. Hamb. 1797. 8.)
Anmert. bes Berfassers.

Joh. Gabriel Stedman, geb. in Schottland 1748. Officier in einem schottischen Regimente in holland. Solbe; ging 1772 als Bolontair mit nach Surinam. Gest. ju Tiverton 1797. henry übersette seine Reise ins Frangofische 1799. 3 Voll. 8.

werfen ließ, und bergleichen mehr. Unter allen aber bat mir am beften gefallen, mas er im giveiten Baube G. 198 ergablt. namlich, bag er au Daramaibo bei einem gewiffen Berm Reynsborp, einem Manger, einen Juben angetroffen babe. ber beffen Rinber in ber driftlichen Religion unterrichtete, alfo im eigentlichen Berftanbe einen chriftlichen Religione. fpradmeifter bon angeborner jubifder Religion. 3ft bas nicht berelid? Es gebt boch Richts über bie Juben. will es nur nicht immer recht ertennen. Man erlaube uns bierbei nur bie einzige Frage: wurde wohl herr Reyneborp, wenn er ein Liebhaber von Mettwürften gemefen mare, bie Berfertigung berfelben in feinem Saufe einem Juben anvertrauet haben, gefest auch, ber Jube babe fic, nach einem gegebenen Recept, bamit befangen wollen ? - Allein bier erforbert es benn bod humanitat fowohl ale Babrbeiteliebe ju herrn Rennsborps, und folglich feines Juden, Chre, anzuzeigen, baf Berr Stebman an einem anbern Drie bon Berrn Renn 6. borp fagt: wauf feinen Raffeeplantagen berricht Friede, Dilbe und mabrhaft menfoliches Berfahren gegen die Sclaven, feine Klagen, teine Banben u. f. w., und ein Mann von folden Gefinnungen übergibt feine Rinder einem Juden jum Unterricht in ber driftlichen Religion? Bier icheint etwas zu feblen, meldes auszumitteln herr Stebman, ein fonft braver Golbat, nicht Philosoph genug mar. 3d babe in ber Uberfdrift biefes Berfabrene Beren Repneborve Frugalität quaeidrieben. 3d brauche mobl nicht zu erinnern, bag Beit bon Krugalitat unterschieben ift, wie hungerleiben von weiser Diät. Wie wenn ber hollander bei seinem Erziehungsplan nicht sowohl Geldals Geistesausgaben zu ersparen gesucht, und etwa seinen Juden genauer gekannt hätte, als sich aus dem blosen Wort schließen lätt. Getaust war er nicht, sonst wäre wohl die ganze Geschichte keiner Auszeichnung werth gewesen, aber er war ein portugiesischer Jude, das ändert die Sache schon etwas. Wäre der herr ein berlinischer aus Mendelssohn's Schule gewesen, so getraue ich mir nicht allein hrn. Rennsborps Charakter, sondern die ganze peitschen und bandenfreie haus-haltung auf bessen Plantagen, daraus zu entzissen, auch wohl über die Bedeutung der Worte Christ und Jude in dieser Stelle einige Auskunft zu geben.

# 3. Bubereitung bes Gifes in Indien.

(Götting: Daftemtalenber bom Jahre 1788. G-31 ff.)

Eo wie erkunstelles Bedurfnis ben Europäer gelehrt hat, sich in Norben ein kunftlides Indien für seinen Saumen zu schaffen, so weiß ber wollustige Afiate jest mit weit sinnreicherer Leckerhaftigkeit selbst am Wende Cirkel einen Winter für seine Tasel hervorzubringen. Denn da der Europäer ohne vielen Scharssinn das Klima seines Gewächsbauses vermittelft der Ofen und Thermometer stimmen kann, wie er will, so muß bingegen der Asiate seiner Jahrszeit einzelne kalte Minuten mit vieler Borsicht rauben, und seinen Raub sorgfältig aussparen, bis er fich auf diese Art endlich einen Winter zusammen gestohlen hat, mit dem er hernach schalten und walten kann, wie er will.

In Calcutta, wo nach Sir Robert Barters Ausfage, bas Maffer niemals gefriert, wenn es fo gerade bem Klima über-laffen wird, speifet man jest seinen Scherbet und Creme gefroren, selbst wenn bas Fahrenheitische Abermometer auf 112 Grade steht. Die Art bas Eis zu gewinnen ift sehr finnreich, und kann ben Naturkundiger und Okonomen auf nügliche Speculationen leiten.

In einer großen, offenen Chene werben Gruben bon etwa 30 Fuß ins Gevierte und 2 Fuß tief in die Erbe gemacht. Den Boben berfelben bebedt man auf 8 Bolle hoch mit Budetrobt

<sup>&</sup>quot;) Wegen Bezeichnung der nunmein folgenden Auffähr aus bem Göttingischen Caschenbuch mit einem Krengchen, wied auf bie Anmerkung in Ih. 5. G. 245 verwießen.

ober auch mit wohl getrodneten Stengeln von indianifdem Rorn. Muf biefe Streu werben alsbann eine Menge flacher, irbener Pfannen gestellt, in bie bas Baffer, bas gefrieren foll, gegoffen wirb. Diefe Gefäße find nicht glaftet, taum einen viertel Boll bid und ahngefahr funf viertel tief., Der Thon, woraus fie beftebett, fit fo poros, bag tim bas Waffet biters gam burchbringt. Des Abends in ber Dammerung fullt man fie mit weichem Baffer, bas man vorber bat tochen laffen, an, und bes Dorgens bor Sonnenaufgang geben Die Giamather bingus, Leeren Die bunnen überfrornen Pfannen in Rorbe aus, in benen bas Gis figen bleibt, welches fie alsbann nach einer Grube bringen. bie man gemeiniglich an einem trodenen, etwas erhabnen Ort angelegt bat. Golde Gruben macht man gewöhnlich 14 bis 15 guß tief, und futtert' fit mit Giroff und einer Art grober wollener Deden aus. Las hinein gefammelre Blatter Gis wirb hierauf mit hanbrammen gufammen geftogen, und formirt auf biefe Art fehr balb ein einfiges foffbes Stud. Die Bffinung ber Grube witd alsbann mile Strob und Deden forgfällig berwahrt, und oben bruber ein Strobbach aufgerichter, und fo balt es fic, wie bei uns, ja beliebigem Gebrauch ben Commer butch.

Richt jebe Witterung tiff December 111 Janner und Februar ift biefem Verfahren gleich guntig. Gir Robert hat bemeekt, bas of in Nächten, bie aus bem Gefühl zu urtheilen, bie rauhften und kaltesten waren, kein Gis erzeugt wurde, birtagegen war in ben stillen und heiteren, bie man für gelinder bielt, oft bas Wasser bis auf ben Boben ber Gefüße gefroren. Berand berliches Wetter ber Wolfen und Wind ift selfen vortheilhaft, beitere Stille aber, bei schaft nach wenigem Thau nach Mitternacht, meistens.

Gs ift Schabe, baß Sir Robert kein Thermometer bet ben Pfanniel aufgehangen hat, baburch wurde bie Erklärung viel-leicht febr erkeichtert worben fein. Jest muß man unnehmen, baß boch bie Temperatur ber Luft wettigftens nah beim Gefrierpunct gewesen sein muß, baburch wird bem Basser enten Barme entzogen, aber wegen ben: lodern Subkang ber Gefabe felbit, und ber schangumuchten: Strumur bes bacuuter gelegen. Cobres nicht wieder von ber Gebe erfebt, We hingegen beim Baffer in

ben Caden und Dfüten geldiebt. Werner befürhett ibie ffiade beit ber Pfammen und ibre jaeringe Große bas Gefvieren . weil bas Baffer nicht ftart bewegt werben tann : und menn : es auch ein menig bewegt mirt, bot bald mieber jur Rube tommen Much fcheinen bie ben Pfannen felbft wieber abmliden Gruben; die fchidlichfte Sonne ju hoben , util Aveber bie: Luft fo febr: abguhalten wienein: Reller: Anoch auch Den Binbugu fiebr jugulaffen, welches eine nachtheilige, Bewegungubes Baffers in manden Kallen Berurfacker ifonetes Enblich lift auch bis Rochan bes. Woffere obam Gefrieren gunftig. 2 Fahrenbeit hati fcon bemerten; bag; meren Baffer febe fille gehalten wirb, fo bleibt es, bei einigen Giraben unter bem Gefterpunct fülfig , friert; abet bernach bet ber geringften Bemegunge ploblicher bingegeng lebter Die, meuerm Merfurbe bos .. feren Blad in usbinbung 1), :: baff gt Lochtes Baffer ... auch menn i es fille :: athalten : wieb ... nleich : bei + 32 Fahrenheit friert. Bielleicht rubrt Diefes baber, bab, bas allmälige Biebereindringen ber Luft, pon welcher bas lebtere burch: bas Rochen, benqubt worben mar, ibm bie in miemphl unhenterthate taber bei einer for geringen Ralte gum i Gefrieren nothige Bewegung mittheilt, bie in bem friften Baffer nicht hat finbet. all die bei gene genen ein ber beit ber bette beit ! ... Go erfinderifch ift Die Lederhaftigleit. Bur Auffofung einer Mufgabe, ju ber ben meichlichen ,Mfaten , vielleich itein , Dreis von einen Goldichaumunge gebrocht baben murbe ; bat ibn bie Soffming auf einen Lüblen Bederhiffen gebrachts

#### of the contraction of the second of the seco and the training of I in in in Mackboten." . un rymanium i

10 ( 1.1.3) ( 1.1.1) <u>( 1.1.1.1.1.1</u> in 12.1.5 t.5

(Götting: Tafdentalenber vom Jahre 1778): 6.173.174.) !! i punta. I <u>uu i itaa l</u>ii ah tuu lii itu usan baan ili sii

Bei ben Abmigalitätsamtern in hoffant fieht man eine Safel, morane ber Preis eines jeben Gliebes, bas ein Golbat

nuncia arrenadado en espera. Es

<sup>&#</sup>x27;) Bofeph Blad, berühmter Chemifer; ggh. 1728, geft. 1799.

verliert, bestimmt ift. Far 2 Angen 1500 fl.; für 1 Ange 356 fl.; für 2 Arme 1500 fl.; für den technen 450 fl., für den linken 350 fl.; für die 2 Sande 1200 fl.; für die rechte 360 fl.; für die linke 200 fl.; für deide Füße 400 fl.; für einen Juß 350 fl.

Budwig ber XIII. ) mußte, auf Borfdrift feines Argter Ba-

men; mib 47 mal jur Mber loffen.

Als in England im Jahre 1775 bie Gerunffebern allen anbern Kopfpus ber Damen verbrängten, und Berfammlungen von bier bis funfhungert berfaben einer Gint nicht undhnitch fasen, mit welcher berifibeit an einem Sonnerusbend follt: verhiten einen Connerusbend fielt: verifient einen Connerusbend ein nieblicher Bogeftrauf. Er fchien um den Bertun feiner Federn auferft bekimmerr, und lief von einem bestenen Damenkopf nuch bem andern, und forsette sie mit fanftem Reden wieber. Hingegen hone en über der Seit seines beibes, bem nun die Federn gerandt hatte, vielleich aus einer diefen Thier eignen Schannftaftigkeit, ober auch aus einer keinen Rache, ein mobernes Kopfgeur von 1774 gestätzt.

Bu Beiten Swinrith bes: VIII. erging eine Bororbnung an bie tonigl. Bebienten, worin ihnen ernftlich befohlen wirb, aus bon Saufen, wobin ber Ronig befuchen ging, Leine Goluffel,

Meffer, Soffet und bergt, mitgunehmen.

Als man bem betannten Omai einen Garten in England geigte, blieb er bei einer mediceifchen Benus in Lebensgroße in Gedanten fieben. Und da man ihn um die Urfache fragte, fagte er: es wundert mich, daß man in einem Lande, wo das Frauenzimmer nicht nackend geht, dach nackende Bilbfaulen von ihnen aufftellt.

Die Sachfen gu ben Beiten ber Beptarchie ") fchalten bie unter ihnen wohnenben Banen uppig, weil fie fich taglich tammten, wochentlich babeten, und ihre Rleiber nicht fo lange tru-

\*) geb. 1601. geft. 1643. Ronig feit 1610.

<sup>&</sup>quot;") Die fieben f. g. Königreiche ber Angeffachen, bie nach ber Mitte bes 5ten Jahrhunderts entftanben, murben unter Egbert bem Großen, König von Weffer, 828, gu einem Reiche vereinigt.

gen, bis fir ihnen vom Leibe faulten: auch nennen die alten fowebischen Schrifteller biejenigen ihrer Laublleute üppig, die Brot aus reinem Korn aben, und ihr Mahl nicht mit gemahlener Baumrinde vermischten.

In hannover bewahrt man auf ber tonigl. Bibliothet noch einige ber erften politischen Beitungsblatter, die in Frankneich im Jehre 1631 herausgekommen. In einem derfelben wird bon einem Ort berichtet, beffen Ramen und entfalten ift., man habe eine solche hie gebabt, daß die Kanonen auf den Wällen von felbit, losgegangen feien.). Diefer Fehler, in den die erften Beitungen verfielen, schen nun das gange Geschlecht derfelben angestedt zu haben.

### hWürkung ber Musik auf einige Thiere.

(Götting. Saschenkalenber vom Jahre 1778. G. 82. 83.)

De. Digneid Marville '') lief an einem Ort, wo fich allertet There beffammen befanden, auf einer Erompetet jum Gen-

"') Melanges d'histoire et da Literature par Vigneul Marville; Rouen 1699—1701. 3 Voll. in 12. Neue Ausgabe durch ben Abbé Banier; Paris 1725. Wicker, gebruck unter bem Litel: Vigneul-Marvilliana, als tom. 5 und 6, einer Sammlung. Ana, 1789: 10 Voll. 8. Ben Argonne, Noël (Bonaventura), geb. 1634 zu Paris; starb 1704 als Cartheuser zu Griflon in der Rormandie.

<sup>&</sup>quot;) Diese "Gazette" in 4to besindet sich noch gegenwärtig auf gebachter königs. Bibliothek. Es heißt darin: "du Camp devant Magdelbourg du 20 du mois de May 1631." bei Gelegenheit der Erstürmung der Festung durch Tilly: "La chaleur "de cette journée aidoit à enslammer l'air de telle sorte que "les canons se dechargerent tous d'eux mesmes et sans qu' "aucun y mist le seu."

Die Rage befummerte fich gie nicht Varifit. Bur bind feste fich fleber, fab beraufpunte mar eine

gange Stunde aufmerklam. Die binte feine bes ben ben

foel, und fab nur allemit ein wenig Perauf, wenne es das Machit eben dell genommen hattet in der bone flo and marien billeln foet, obne flo and marien kinglassmal umzuseben.

Die vorbeigebenben Rube blieben ein menig fteben, und faben berauf, gingen aber balb weiter, ale wenn fie nunmehr

mußten, mas es mare.

Einige Bogel in Rafigen fangen fich faft zu Tobe. "Det Schin bachte nim an feine allher fambt bei fallfrer nur an's Scharren.

armothicade & Printer

Pargleichung der St. Paters, Kirche in Kon: Nom; mit der St. Pauls-Kinche in Kon: don, und beider mit dem Weltgebäude.

(String. Sufferialender von Jahre 1778: St-85--89).c

Sangen und Bretten.

St. Peters. St. Pauls.
Kinde.
Kinde.
Sirche.
Schope des Kreizes eines beit Boilaibe 709.

Sange des Kreizes 1116 Boilaibe 709.

Stoff 1540.

Brette der Fronte mit ben Thürmen.

164".

1601.

1601.

| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Englische Fuße.        |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St. Peters:<br>Kirche. | Rirde.                |  |
| Breite berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1331 <b>218</b> 11 .   | .3363 <b>56</b>       |  |
| Breite Derjeiden                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D 319403 C             | 2 1120                |  |
| Stoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201                    | 794100H65             |  |
| Staffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ะาะวั6หั≎ ส            | пи а <b>40</b> теф    |  |
| Breite beffelb. bei bem britten: Mistleri:                                                                                                                                                                                                                                                             | K (3077:1-19)          | I brownal.            |  |
| und der Aribune                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313 173 3              | \$1:01 <b>4</b> 0:134 |  |
| Breite ber Rebengange                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                     | 132 (10) (10)         |  |
| Außerer Durchmeffer ber Kupnel                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                    | 1.1145.1              |  |
| Außerer Durchmeffer ber Ruppel 3nnerer Durchmeffer berfelben                                                                                                                                                                                                                                           | 488                    | 1./1100bii: 3.        |  |
| Ron der Thüre die an die Europeli:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                      | 11.00                 |  |
| Bon ber Ruppel bis an's Enbe ber                                                                                                                                                                                                                                                                       | ان نسوني ا             | 1115 1111             |  |
| Eribune                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                     | 10 130                |  |
| Bon ber Ruppel bis an's Enbe ber Tribune 3 ; mich ju                                                                                                                                                                                                                                                   | .30.                   | Tie ansere            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |  |
| Bon ber Erbe bis an die Spige des Kreiges Die Thurme, wie fie bei St. Peters. waren und bei St. Pauls find Bis an den Gipfel ber böchsten Statue an der Fronte Die ersten Saufen kotinthischer Ord- nung Ihr Tagi und Stucht Ihr Capital Unditrab, Frieß und Karmies Die römischen Saulen form ben St. |                        | 91 14                 |  |
| Areuzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4871                   | 340                   |  |
| wie Louime, wie 'ste det St. Peters.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2001                   | 999                   |  |
| Bis an ben Gibfel ber höthften Sta-                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 ±                  | 224                   |  |
| tue an ber Fronte                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175                    | 35 JH                 |  |
| Die etsten Saulen kotinthischer Ord-                                                                                                                                                                                                                                                                   | in a train to the      | index of many         |  |
| nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74<br>d: 35            | 151 <b>45</b> 11 10   |  |
| The Conital and Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 40                  | 13<br>13              |  |
| Arditrab . Krief unt Rainies                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 7900                 | ் பட்டில் வர்         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |  |
| Pauls und tostantichen un der Peri                                                                                                                                                                                                                                                                     | a 31.5 St. 1           | Tema la ten           |  |
| Hater Bliedige A. Hajiloj Hajiloj agan anging a                                                                                                                                                                                                                                                        | Sin: 254               | 1561.25 00            |  |
| Die Bergierungen berfelben oben and                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.57 1.57 1           | 4.48                  |  |
| arnintendigus, bad hadadan gegen grand.<br>Der Friendon, unft felnteine Simb ; boch ;                                                                                                                                                                                                                  |                        | . 10 c                |  |

Constitute Ente

20. C

20

5

13

| • • • •                                                                                                                        | auftrifche Qube.                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 5 8 b en                                                                                                                       | St. Peters:<br>Rirthe.                 | St. Pauls-<br>''Rirche. |
| Der Fronton, mit feinem Sims, breit-<br>Bafis ber Ruppel bis an Die Gaulen-<br>ftuble                                          | 364 : 3                                | 7 . <b>38</b>           |
| Saulen ber Ruppel<br>Ihr Fuß und Saulenfluhl<br>Ihr Capital, Architrab, Friegen. Karnies.<br>Bom Kranz bis an die äußere Krüm- | 32<br>4<br>12                          | 1 28 5                  |
| mung ber Ruppel Die Saterne von der Ruppel bis an.                                                                             | 254                                    |                         |
| Durchmeffer bes Rmopfs                                                                                                         | នៅ ភូ <b>១</b> ខ្មែរ<br>និង ក្រុម ទាន់ | 6                       |
| rungen                                                                                                                         | Or 1                                   | ;}6                     |

Diefes find bie Ausmeffungen zweier ber herrlichften Tempel, die bas Gefcopf in ben neuern Beifen bem Schöpfer gebeiligt hat. Wir wollen nun einmal, ber Bergleichung wegen, einen flüchtigen Blid auf ben großen Tempel bes Allmächtigen werfen, ober eigentlich zu reben, auf ben kleiten Winkel einer feiner unermeglichen Sallen, ben unfer blobes Auge überschauen und unfere schwache Bernunft überbenten tann.

Die außere Rrummung ber Ruppel . Bobe ber Bilberblinden an ber Fronte

Breite . . .

Erfte Kenfter in berfelben

Schan in einer höhe von 30 Meisen würde St. Peters Tempel bem Auge als ein Punkt erscheinen; und in einer von 800 wurden Rom und London mit allen seinen hertlichkeiten nicht mehr zu sehen sein. So wurde unsere Erde als ein kaum merklicher Punkt erscheinen, wenn wir sie aus ber Sonne faben, und aus einem Planeten bes Sirius gefeben, wurde aus biefer

mobithatige Renerball, in welchem felbft bie Babn bes Monbes verftedt liegen konnte, und ber 16 Planeten, fo viel mir miffen, und vielleicht taufenden bon Rometen, Licht und Leben gibt, in einen Kunten gufammen fowinden, ben man mit einer Sternfonuppe verwechfelt. Last uns nun einmal ben Beg betrachten, ben wir in Gebanten gurudgelegt haben. Bow unferer Sonne jum Sirius. Gine Entfernung, unter beren Borftellung menfoliche Einbildungefraft erliegt. Das Licht felbft murbe fie taumt in 6 Jahren burchloufen, und eine Kammentuggl mit ibrer größten und immer gleichen Gefcwindigkeit, murbe eben to : viel Millionen barüber aubeingen. Mein; in Beraleithung mit bem Gangen, wie waren wir alebann? Bor wie nach, an bem Bekabe eines unermebliden Dreans, beidaftigt einen Ervpfen gu meffen. Dit biefem Dansftab in Gebanten gebe nun bin und betrachte ben dimmel in einer beitern Binternacht. erft mit ungewaffnetem : Muge, bann gebe ju Bengrößerungen fort ... und bu mirft finben . baf bir bie bunderifte guib mieber tinen bumbertften Simmel auffchließt. Dit Diefem Daasftab in Gebanten febe gur Dildiftrafe binauf, ober wie, unfern jepigen Renntniffen angemeffener, ber erhabnefte Dichter ber neuern Beit, Mikon, fer tennt, ben Beg mit Sternes beptebert "), wo ber Donb bem gewoffneten Auge mehr Sterne bebedt, als ber vereinte Gleiß, aller Aftromomen bis jest verleich. net bat - betrachte biefes, und bente bann: Diefes ift ein fleiner: Bintel einer ber unermehlichen Sallen bes Temtreld bes Munächtigen, eben fo unbegreiflich in bem Bau feines Tempels, als in bem Bou ber Dude, Die in einer Thrane erminft.

Milton's Paradise Lost, VII. 579 sq.

<sup>&</sup>quot;) — In the galaxy, that milky way.
Which nightly, as a circling zone, thou seest
Powder d with stars.

Boll big eine Darboll, in wolden felbft bie Bage bei Bentererikliere geben kommen **in de karte in de** and James pai more a<del>s community</del> more dig esting resp s theo the hid homes that they all leading a manufmiGötting. Safdentalenber som Sabre 1782, S. 26. 39: inel.) Zenne einn Errink. Gine Gelfenanns, umer berin beit ? ing meniche de Genelbrugeright erbegr. Das Licht vollft mer is fie 11' Diefen nilulichen finftrumente ; bie bie Stimben bes Tinges und ber Racht einebiltignzen Stabt nut feinmabnemablen. ibes mittelft welther man bitt einer Ginbt mubreinmali ibredent und felbft: fcon tentlegenent Drien feiner Geranden, nurb Bimfceim Rothfallen fo beguein, gu verfteben lieben Canwinfind ficht fabe lange erfunden , und ichr Gebrauch bald fredlich .: balb: wolitifib. Balld : Briegerifch gewefen: " We sift mater mowolfbabie leigentliche Beit ber Epftibung ber Gloden, ale bri Gebraud bei beni Chris ften, bas: Boft babueih gim Gbitesbienft: ningulabeng fomer, mit Benaufateit ausfumaden. Das man im aften Diftoment nichts Davion gewußtulift wohllidusgemacht albem meds barbon, Blode den workommt, tiff , wie bie Grangtapfel in ibeni Gaulen, bet hafte bei Salomens Tempel, wohl: biog , von Schellen me berfteben; mielde wir; bie wir impfnetlartete Beitiffe domi Gott; fos wohl, fale beffen Dienft, und Babel feineneilDhrem haben, rient nur noch an bie Dinbemaffein unb, bie Schlittenpferbe u.f. m. antenlipfen. ABerbaupte wirb man :finben, sjemehr icht: Rolf Bere guilgen fan Goellen obes and Glodden finbetib bie phre Orbnung durch einander flingen; befto robet, finbifden ibber borbarifcher ift es. Die Thurme ber Chinefer flimpern ben gangen Sag fo, wie ber Chinefer in Runften und Biffenschaften Elimpert. Die ungabligen elenben Glodenfviele ber Sollanber icheinen, felbft bas auf bem Umfterbamer Stadthaus nicht ausgenommen, blog fur Schiffer, Matrofen und Rramer bestimmt, und find wirtlich fur, bie Ohren eines Mannes von Gefchmad und Gefühl, mas bie bortigen Canale bes Sommers für beffen Dafe finb.

In ben erften Jahrhunderten nach Chrifti Geburt konnten fich bie Chriften folder Beichen nicht bedienen, auch wenn bie Instrumente felbst fcon ba gewesen waren, fie mußten fic

beintlid, ja öftere unter ber Erbe, berfantmeln, um berborgen gu bleiben, baber man fe aud Licht foeue nannte. 3m bierten Adbrounderfe befanten fie bollige Retibeit unter Confantin bem Großen, meb ba finbet mim. Spuren von offentliden Simalen jur Berfammlungsfeit ; ob es aber Gloden waten ; weiß man nicht; man weiß vielmehr, bag felbft im fie-Bentert Nabrhunberte fich bie deifflichen Donde bunt noch ber Stompeten Bebient, ober wohl gar, wie noch jest an matthen Drien bie Ruthefiten gu gewiffen Beiten thun, einer bolgernen Befel, "air bie man folug. Diefes berfeht fich aber nur von öffentlichen Signalen , benn bag man fic ber Glocken in Bloflern foon im fechfeit Sobrhundert jum Privatgebrauch im Aleinen bebient habe, ift wohl gewiß. Balb barauf bebnte man ihren Gebraud auf Gemeinben aus, fe Wurben immer - freier und bober aufgebange; erft auf Die Ritthenbacher jund bann auf Die Shurme, und fint lichteit Babebuitbert war ihr Gebrand Atberhalibt fcon febr angeitiem. Hall if and bitte bold in if it and

. Bon ben großen Glocent aus Er, ift vone Bweifel Station, und gwar bas fogenannte Campanten, Die Gefinterin, fo wie bas Morgenland zuerft' die Schellen und Dungglocken bans. Ich fage bon ben Gloden dus Gry, benn man beannte fie iguweilen dn anbern Orten and Thon mit balgrenen Rippeln , ia berfertigte fie fogar aus Bolg. Gine folde foll noch jest in ber Stiftefirthe G. Blofti ha Braunfdweig unter ben Mitrubilmern dufbewahrt werben bie mein bie Charfreitagsalotter neimb." Die große Göttingifche Glode; bon bet einige Beute glanben, fierfei bon Boly; ift et eigenflich nicht, fonbern fie flingt mur fon). In Campanien fefoft wird bie Cover ber Erfinbung ber Stabt Rola, Die jest faft wuffe ift, Almefatieben. Das Ern biefer Drobing war feit jeber fo berabmt , als feine votbliche Erbe, unb bie Campana supellex (compunitoes Gefcher) war felbft: in ben gefchmacholieften Beiten Boms gefcasti Das fcomflinaonbe Gra, bas ihnen bie Matter reichtich barbot, brachte fe vermuth. ราง (ราง เริ่มโดย เจาร์ ซาก์ ฮด์ซซา

2016

<sup>&</sup>quot;) Br Lauffiante war, nuch ber beil. Jimgfran, Maria; fpater bet fi g. Bruin mer; war felt langer Beit gesprungen. Gegoffen. 1348, wurde fie 1827 umgegoffen.

tich auf ben Gebanken, die morgenkändischen handslöcken uch nachtunachen und dunn zu vergräßern, und so wurde Nola habe ein: Markt sich Gladen, daser heiben fie im Lateinischen nicht allein exwpannel sondern auch nolag, und deheitzen heiben nicht neben Wanten vieler deuge und unzähligen inden Ersendungen seben, isner Namen bei, als. sie gentaliste wurde, eloede und unzähliger, deutsche Wart Glode, das seinen von der gentalischen Glode, angelsächs, Clugge, das seine Glode, englischen, das pänische Alakke, aben der gentalische Alakke, aben der gentalische Alakke, aben der gentalische Alakke, aben der gentalische kanke, eloede, das seine Glode, flagen mittlern, katein, das das sähliche Alakke, aben der gentalische der gestellt und bei pieter bei Alakke, aben der gehoren der körter is den, Eloede, und gehort zu dem Geschletz der Wörter is den, Eloede, und gehort zu dem Geschletz der Wörter is den,

P. Die Materie . moraus fie gemeiniglich im Großen berfertigt werben wift Annfer, und Binn ; und bala man 5. Theile Rupfer degen, 1 , Theil, Binn für eine febr gute. Difchung : Undere mebmen ftatt bes Binns allein balb Binn balb Deffing, ober, in gamen Boblen, 1 Shelf Binn ; ein Theil Deffing und 10 Theile Ampfer. Dan bat jumeilen aud Gilber binjugethan, unb anbachtige Burftinmen follen ebemats oft ibr theures Gilbergerathe mit ungemöbulicher Gelbftverlaugnung in Schurgen nach bem Somtliefen getragen baben : Centmerweiß gewiß nicht, und Genenermeiß batte es both gefcheben muffen, wenn bie Obren ber Gemeinbe ben Bontheil bavon batten verfpuren follen. Go wie fie es anfingen, ba fie es nur bei Pfunden bochtens jumerfen tonnten, ift es weggeschmiffen und auf immer perlaren; man bort es fo wemig, als man es fiebt, und es wieber ibon bem Ubrigen au icheiben, mußte man off noch 3 mal mehr megfcmmeifen, ale bas gange Gilber werth ift. Gloden gang que Gilber, wurben freilich beffer flingen, auch mare bas Gilber nicht meggeworfen, es were nun Die Schattanimer auf ben Stadtthurm perlegt, und ber Aurft batte bas Bergnugen bei bem Belaute noch an Allerlei ju benten, bas bie Dufit erhobe; gllein fo etwas mare begwegen nicht angurathen, weil fie gu Rriegsgeiten leicht bas Schicfal erfahren mögten, mas thre Reben: Sefcopfe, bie Albernen Aboftel, fo oft betroffen bat. " Much foll burd eine fchidliche Berbinbung ber ju mifchenben Metalle überhaupt und hauptfächlich burch Berbindung bes : Digmuthe mit bem Binn ein Rlang erhalten werben tonnen, ber bem bom

Bilber gar nichts nachgibt.

Ehr wir zur Geschichte einiger merkwürdigen Gloden übern geben, fo können wir nicht umbin, einige allgemeine Betrachtungen über bleselben anzustellen, die unfern Lefern nicht unangenehm fein werben. Denn der menschliche Berkand hat theils bei diesen so theuern, so nüglichen und fo geneinen Instrumenten, theils noch nicht Alles gelekstet, was er dubei burch Anstremgung leisten könnte, theils zuweilen wirklich geschlafen, theils über alle Grenzen ausgeschweise.

Es ift namilich noch nicht ausgemant, ob die geganwäctige, allerdings fehr fcom Form der Glocen, die bequemfte, mable feilfte und zwecknissigfte fei, und ob nicht unter vielen Umfäniden blose Platten, wie z. E. die filbernen Bedaitlen im Aleis den beite habe hohfe Cylinder doer muldenstaulge Stude mit den concaven oder converen Seiten gegen einander über gehangen, eben das leffen Könnten, entweder wohlfelter voor bequemer?

Geschlafen hat ber menschliche Berkand gewiß, als er auf bie gewöhnliche Art die Gloden zu läuten verfiel, oder boch auf bie großen ungeheuern Laften anwendete, was dei den keinern freilich anging. Man sehten anwendete, was dei den keinen Mentacht in Bewegung, um es am genen Klöppel anzuschlagen, besten Große bagegen nicht in Betracht kum. Man lepte gewissermaßen das Gisen, das man schwieden wolke, auf dem Jammer und schwieder mit dem Ambos und Klog, und diese zwar zum größten Nachtheil des ganzen Archthurms, der davon dem Einstlig ust oder gat dem sinftig drobte. Runmehr schwieden man an diesen Orten mit dem Hammer, wodurch sehr viel erhart wird.

Ausgeschweift, und zwar über alle Gränzen, hat er; als man anfing, diese Laften Metall, als Rebengeschöpfe und Christenkinder anzusehen und einzuweihen, ja selbst zu taufen und mit christ. Namen zu belegen. Ind bieses soll noch jetz zuweilen in Ländern geschehen, wo man zu ewigem Gefängnis, ja selbst zum Tode verurtheilt werden könnte, wenn man sich einfallen ließe, einer Bägeeige, die weit anmutdiger klingt und überhaupt menschicher aussieht, etwa, well sie kriedenmosten soll allern gebracht werden, aleiche Ebre wiedersabren zu lassen,

Die Gebrauche, Die bei einer folden Taufe beobachtet wurben, maren folgende: Che bie Glode aufgehangt wurde, gunbete man 1) eine Menge Lithter um biefelbe an, und ber Bifcof, ber ben. Metudi berrichten follte, ging um fie berum. 2) Betete ber Bifchof einige Dialmen für fich und mufch bie Glode inmenbig und auswendig im Ramen des breieinigen Gottes mit Galawaffer. 3) Salbte er fie mit beiligem Dl und machte gimarifreute baroufe 14) Betete er wieber, und imar, bas Gott ber Glode bie Rraft geben moge, mit ihrem Clang bie Bergen ber Denfchen ju erweden, und Donner, Dagel, :Bind und Betrebine pertreiben ; wobei alle Unwefenben nieberfnieten. Bragte er nach bem Namen ber Glade, und nachbem er bie Olfrenge mit einem leinenen Tuch abgewischt, malte er fleben anbere mit bem Chrisma barauf, inmenbig aber nur eins, mobeit er mitter betettig (6) i Burbe bie Glode, berauchert und eingefegnet, und enblich wurde ibr 7) ein reines weißes Semb angegogen und fo im blogen Demb endlich an den Ort ibrer Beftimmung, gegogen. Dierque marbe begrlich gefcomaust, und fic über Die Bicbetgeburt; ber Glode gefreut. Die Roman, waren hald manuliche, baid weibliche, muiftens aber von Beiligen. Der Gwattem woren gemeinjalich febr viele, juweilen auf 300, umb meil biefe bie Giode mabrent ber Taufbanblung unmöglich alle berühren konnten ; fo fasten fle ein Geil an, bas an biefelbe gebunden man, und fanben ba; als wenn fie fich mollten elettriftren laffen, und etmas Abnliches gefchab, auch mirtlich. Dennt die Gebattern mußten berb bezahlen, und nicht allein ben Bifchof ober ben Suffragoneus, ber bie Taufe verrichtet batte, reichlich beidenken, fonbern auch bie Glode, bermutblich, bamit fich biefelbe bem Wifchof und Suffragnneus auch von ibrer Seite. menn fe after murbe, erfenntlich bemeifen tonnte. Bei biefer Gelegenbeit forieb man auch Gepatternbriefe, und eine Stadt forieb j. B. an bie Burgermeifter ber anbern und lub fie ju wohlthatinen Beugen einer fo michtigen Sandlung ein.

Für die guifte Glode in Deutschland wird die auf dem Ge. Stephans. Thurm ju Wien gehalten, die der Kaifer Joseph I. 1711 von dem Stückfeießer Aichamer, aus allerlei von den Türskuntram Kangnen gießen ließ. Sie ist über 10 Zuß hach und ihat auten 32 Soud und 3 Boll im Umkreis, wiegt ohne

Mäppeli 854: Coniner., mit dem Rlöppel aber, ber 111 Schub langeift, 367 Centner und 28 Pfund. Der Gelm; an welchem fis bangt, wiege 64-und bas Eisenwert, womit fie befestigt ift, 82: Contner::: Mice gulammen 513 Centner 28 Pfund.

im Fin bie giveite im Rang wird; bie Berliner auf ber tonig-

Die britte ift bie Erfuttifche .: bie 276 Centirer wiegens und unten 143/g Glen im Umfange baben foll: bann tommt bie Breflaufiche, von : 224, amb bie auf bem Danftermut Strafburg von 204 Centnern. Dit Rachrichten von auswärtigen Gloden wollen wir anfere Befer nicht aufhalten , bar bie bon einbeimifchen felbft fcon nicht ifabr: erbaulich find. Doch konnen wir bierbei nicht umbin, Etwas bon ber zu Dostau zu fagen, beren Berr Bertenmever in feinem Untiquarius Ermabnung thut. Rach biefem Schriftsteller wiegt biefelbe nicht weniger ale 3 Dillionen und 940,000 Pfund. Wenn bier fein Difberftanbniß im Gewicht ift, fo mighte mon bunbere und eilf Wiener Glo-den, und barüber, Jufanintenfichneigen, um Gine Mostowitifche baraus ju machen. Es ift aber febr mabricheinlich, bag, fo wie wir oben bei ber Wiener Glode, bas Job und Gifenwert enblich mit gerechnet baben. Dr. Bertenutever noch überbieß auch einen Theil bes Thurms felbft, auf welchem fle bangt, bagu genommen babe. Debr Glauben verdient Tanner, gemefener Cammerer bei einem polnifden Gefanbten. Diefer ichreibt in feinem Buth Legatio Polono-Lithuanica in Moscoviam. Rurnberg 1689, 4to, Cap. 13, S. 61, baß er biefe Glode felbft gemeffen und gefunden babe, ibr Umfang unten betrage 28 Glen, und, bag 2: Manne ben Rlappel unten taum: umfaffen tonnten. Bare alfo biefe Glode ber Bienerichen wonig abnlich und bie bei beiben nebrauchten: Dagse biefelben, auch bas Detall eie nerlei, fo mage fie obngefabr 189,700 Pfund und Br. Bertenmeper bleibe feiner Quat megen a in einem fleinen Reft bon 3 Millionen fiebenbumbert und funfgig taufend und breibundert Pfund Metall.

i...Die Musschriften auf den Gloden finduost-selssam, "Biele daben solgende, oder doch welcheide songesähr ebenidas sagens Vivos voca, montuos planto, fulguraifranzo d. i. Dig Lebendigen urzusse schrieben des niedes schrieben des sages ich gehere. Blige

gerftreue ich. Das Lettere. könnte füglich und mit mehrerem Rechte beifen: Die Blige lode ich. Daber bermuthlich haben einige mehr philosophische Glodengieser gesett: tomitrun frango; ben Donner breche ich, nämlich, wenn man nahe bei der Glode fieht, wenn sie geläutet wird, so mögte man ben Donner wohl nicht hören können. Noch ift eine Ausschrift auf der Sturmglode Roland zu Gent, welche 11,000 Pfund wiegt, merkwürdig.

Rolandi Roland! as id Alappe, benn is Brank,: Us id lie (läute), benn is Oclog (Krieg) in Flanberland.

### + Gevatternbrief.

Gin Beitrag jum porhergehenden Artifel,

(Bon ben Gloden).

(Götting. Tafchentalenber vom Jahre 1782. G. 40. 41).

3m Jahr 1516 wurde der Rath zu Tennstedt in Thuringen bon bem Wel und ben Kirchenvorftebern von klein Bargel zur Glodentoufe zu Gevattent gebeten, ber Beief, worin biefes geschab, steht in Oleani syntagmate rerum Thuringicarum 4to 1704. S. 364 und lautet folgendergestalt:

Unfere freundliche Dienfte guvor, Ehrfame, Beise Geren, Bir seynd willens, wils Gott, unfere Gloden auf den Sonntag Exaltationis s. Cruols nechkkommende, nach Ordnung ber belligen driftlichen Kirchen zu weihen und teuffen laffen: Ift unfer gutliche Bitte, wollen auf vermelbte Bett um Gottes Willen bei uns fampt andern unsern guten

Freunden erscheinen und Groftpate mit sein. Wollet das Lohn von dem Allmächtigen Gotte, und dem Patrono S. Sixto und der heil. Jungfrawen S. Julianen nehmen. So wollen wirs willig gerne verdienen. Datum Sonntag nach Egidj anno 1516. Eurt und Elauß Bigthum nom Eckfredt sampt den Altar Leuten.

Denen Chriamen, Beifen : Bürgermeiftern ju Tennfiett, unfern befonders gunftigen görberern.

hierauf fest ber Betfaffer noch bingu: Ge mußten aber bie Gevattern neben einander an ben Strick greifen, ber an die Glode gebunden war, und gehötte hierzu ein ftattliches Patengeld und Ausrichtung eines großen Wollebens, daß manchmal in kleinen Dorfern die Glodentaufe wohl in die 100 Gulben koftete.

### †Sonderbare Art wilde Enten zu fangen.

(Götting. Safchentalenber vom Jahre 1782. S. 103. 104).

Nachstehende Art Enten zu fangen, wurde vor einiger Beit in einem französischen Ralender bekannt gemacht, der Herausgeber wurde deswegen als ein leichtgläubiger getadelt und bekannte auch seine Leichtgläubigkeit. Indessen stand ein Naturkundiger, ber ben Fang aus hrn Condamine's ") Munde gelernt hatte,

<sup>\*)</sup> Charles Marie be la Contamine, berühmter Raturforscher und Reisenber. Geb. ju Paris 1710. Geft. bgfelbft 1774.

auf, und rettete ihn wieber. Die Sache ift auch außer allem Bweifel und ber Gebrauch fowohl in Oft als Bestindien gang gemein. Erzählungen bavon fteben fcon felbft in ben alteften

Reifebeidreibungen.

Der Jäger schneibet einen Kurbis so aus, baß er ihm auf ben Ropf paßt und er durchseben kann; schwimmt, ober, wo es angeht, noch besser, wabet nach ben Enten zu. Die Enten, die glauben, es kame ein Rurbis an, halten sich ganz ftille. Auf diese Weise kann ber Jäger, selbst mitten unter sie kommen, und fie nicht allein bei den Beinen herunter ziehen und ihnen ben Hals abbrehen, sondern sie sogar befühlen und nur die fettesten wählen. Wenn doch die Enten das Innere manches Menschenkopfs seben konnten, wie Mancher konnte ohne diese Decke gegen sie schwimmen, und sie undemerkt besühlen.

## +Runsteleien der Menschen an Bildung ihres Körpers.

(Götting. Safchentalenber 1778. G. 59 f.)

Die mannichfaltigen Runfteleien ber Menschen an Bilbung ihres Körpers find ohne Widerrede eine ber interessantesten Speculationen in ber Anthropologie. Sie geben für das Relative im Begriff von Schönheit, und für die allgemeine Unzufriedenbeit der Menschen mit dem, was sie aus der hand der Natur erhalten haben, gleich starte Beweise ab. Wir kennen kein Bolk des Erbbodens, sei's noch so roh, sei's noch so cultivirt, das nicht dergleichen Berschönerungen sollte ersonnen oder von andern angenommen haben: und wir wiffen uns von der andern Seite weniger Theile des menschlichen Körpers zu entsinnen, an welchen nicht der Geschmad dieser oder jener Rationen irgend

eine Berbesserung angubringen getrachtet hatte. Bielleicht, bag manche Bersuche ber Art, anfänglich bloß bienten, um körperliche Fehler zu beden, und unter der hand so weit zu gefallen anfingen, daß man sie auch ohne diese Fehler in Gang brachte. So wie die Polacken zuerst Puber in die Haare warfen, um ihre Weichselzspfe zu bergen, und man anfangs bloß Muschen brauchte, um Fieden der Haut zu versteden: die endlich Puder und Muschen auch ohne Weichelzöpfe und Mustermale zu den zwei wesentlichsten Toilettenstüden erhoben werden.

Die Runfteleien biefer Urt betreffen entweber bie bloge Farbe bes Rorpers, ober auch bie wirkliche. Bildung beffelben, und wir werben aus beiben Claffen bie frappanteften Beispiele angu-

führen fuchen.

Die bloge Sominte icheint eine ber natürlichften und une fouldigften Bericonerungsmittel ju fein, beffen Gebrand burch fein hobes Alterthum fomobl, als burch feine Allgemeinbeit gerechtfertiat wird. Aber bie Erfindung ber Schminte gibt bie Befdichte nicht ben geringften Auffdluß; boch burfte man aus ber Somonomie ihrer Benennung im Lateinischen und Bebraifcen ") ein Argument für ibren phoniciften Urfprung gieben. Bermuthlich bat ebenfalls Roth ober Bufall mehr Untheil an ibrem erften Gebrauch, als Nachfinnen und Erfindungetraft. Bielleicht, bag ein Dabden nach einer Unpaglichkeit ibre poris gen Reize bald wieder daburd berguftellen fuchte - ober ein anderes ben Reit ibrer Bangen burch Cobagmrothe erbabt fab. und fie baber burch Schminte beständiger in machen fucte ober ein brittes febr mal à propos errothete, und um biefer Unannehmlichkeit für funftig auszuweichen, lieber ihr Beficht mit ewiger Rothe bezog - ober ein viertes, burch ben Gebrauch ber Schminte jene Buge unleferlicher ju machen hoffte, welche bie Beit in gemiffen Sabren auch auf Die fconften Bangen gu graben pflegt. Soffentlich war boch unter allen moglichen Ral. len ber lette am wenigften Urfache, warum bie alten Dichter ibre Benus fich fcminten laffen, ebe fie fie auf 3ba gum Paris fdiden.

<sup>&</sup>quot;) Phueh; Ovics; fucus; Alga marina, ein Meerftrauch, ber jum Purpurfarben, gur Schminte, gebraucht wurbe.

Roth und weiß ist nicht die Universaltinte aller Menschaut, und es versteht fich daher von selbst, daß auch nicht alle Schminke aus diesen beiden Farben entlehnt fein kann. Der Gübländer, der sich Sehendolf an die Stelle denkt, die unsere Dichter mit Rasen und Alabuster vergleichen, macht seine Schminke aus Ruß, so wie der kupkersarbene Amerikaner die seinige aus brauner Erde und Orlean. Gine Sammlung aller Schminke der verschiedenen Nationen würde eine Farbenppramide abgeben können, und so vielsach ihre Ruanen seine wurden, so mennichsaltig ist auch die Art ihres Gebrauchs. Man trügt nicht alle Schminke auf den Ort auf, wo sie wirken soll. Es gibt welche, die man wie jede Arznei einnehmen muß, wenn sie rothe Backen machen soll; und andere, die man in dergleichen Absticht nicht im Gesichte, sondern im Nacken einreiben muß.

Bunächt an die Schminke gränzt eine andere, aber minder natürliche Sitte vieler Bölfer, den Käeper mit bunten abstechenden Farben, oder gar mit allerhand Figuren zu bemalen. Die alten Picten haben von dieser Gewohnheit ihren Ramen erhalten, und noch jest malen sich die Einwohner von Capo verd himmelblan, so wie die Reuholländer die Schwätze ihres Körpers durch weiße Streifen, womit sie sich überall bezeichnen, zu

erhöhen fuchen.

Diefe Art von Malerei muß fowohl, als bie Schminte, non Beit au Beit erneuert werben, bat aber von ber anbern Geite ben Bortheil, bag man fie auch veranbern ober gar verwifden tann. Dies Miles fallt bei einer anbern, und ungleich allgemeinern Gewohnheit weg, bie beinabe über bie gange Erbe berricht, bie man unter bem Ramen bes Tatoufrens fennt, und bie barin beftebt, bag man allerband Riguren mit Rabelftichen, ober mittelft gefpister Babne, in bie Saut zeichnet, und erft alebann Sarbe in biefe fleinen Bunben reibt. In Affen, in America, und in ben neuerlich entbedten Gublanbern ift biefe Sitte faft burchgebenbe gebrauchlich. Bei ben Alenten auf ben Infein bes norbischen Archipelagus, nennt man es ausnaben, weil wirtlich ein mit Rienruß beschmierter Raben, unter ber Oberhaut burchgezogen wird. Gr. Niebubr bat uns bie Beidenung von einem artigen arabifden Dabden gegeben, bie ihr Geficht eben fo mobl burch eingefragte Striche ju perschönern glaubte, als

die häslichen Bewohner bes nordsflüchen Aftens die Tschuftschen voer als die Tungusen. In America herrscht das Tatouiren von Norden die Süden fast durchgängig; die Damen unter den Gequimant punctiren sich die Lippen, und Parkinson hat Bildenisse der Feuerländer geliefert, wo beide Geschlechter vielsache Griiche auf der Stien, Baden und über der Nase hatten. Wie weit man diese Kunst bet den Utaheiten und Reuserländern gebracht habe, bedarf jeht keine Erwähnung, da Bougaindille und Parkinson so gut als irgend ein Taschenkalender Toilettenlecture geworden sind.

Die vornehmen Tatarinnen farben fich bie Magel mit einer Salbe; wogu und fr. Pallas ") bas Recept aufbehalten hat. Sie nehmen bie gemeine Gartenbalfamine, trodnen und pulvern fie, und fetzen fie mit Alaun an, beim Bebrauch wird fie mit frifdem Sanfetoth vermifcht, und so eine Nacht über auf bie

Ragel gebunben.

Wir gehen zu ben Proceduren über, wo man ganze Theile vom Körper abgesondert hat. Ein Beispiel der Art ward zuerk von Gott zum Zeichen seines Bundes mit Abraham bestimmt.") und hat in heißen Himmelsstrichen, einen ungezweiselten physsischen Rugen. Schon die ältesten Agyptier, Tolcher und Athiopier haben die gleiche Sitte angenommen, und wan hat ste neuerlich auch dei den Utaheiten vorgefunden, so wie in vielen Gegenden von Affen und Africa die gleiche Operation mit ähnlichen Theilen am andern Geschlechte, und ebenfalls aus physissen Absilen vorgenommen wird.

Aus einem ungludlichen Borurtheil für die Arbeitsamkeit und Fertigkeit im Saufen, berauben die Gottentotten ihre Knäbchen eines andern Theils ihres Körpers \*\*\*). Doch icheint die minibere Kruchtbarkeit, die man bei diesem Bolke wahrgenommen

<sup>&</sup>quot;) Peter Simon Paltas, kaiferl. ruf. Staatkrath; geb. zu Berlin 1741. gest. bafelbst 1811. Lebte mehrere Jahre in Taurien.

<sup>\*\*)</sup> I. Buch Mofis, XVII. 10 --: 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Anschentalender vom Jahre 1785 wird bief S. 200 unter ben ju verbeffernben gemeinen Jerthumern aufgeführt.

baben will, ben Sat: bag bie Galfte weniger fei, als bas Gange, auch bier volltommen ju rechtfertigen.

In die Rachbarichaft biefer Gebrauche muffen wir auch bas Rafiren und bie gangliche Bertilgung ber Sagre feben. Die Buratten bulben, fo wie bie Esquimaux, blog ein tleines Stubbartden am Rinn, und vertilgen bingegen alle übrigen Saare im Gefichte. Die Utabeiten leiben feine Saare unter Den Molein, und befchulbigten bie Europäer, bei benen fie bas Gegentheil fanten, mit Recht einer Malproperte. Rapfbaar und Bart ausgenommen, rotten bie Turfen alle übrigen Somre am Rorver vollig aus, fowie im Gegentheil bie mehrften Umericaner tein Barthaar bulben; eine Sitte, bie gu ber alten Sage Unlag gegeben bat, bag bie Bewohner bet neuen Belt bon Ratur unbartig maren. Bir wiffen nun aber mit Bewifbeit . bas viele Bolter in America , und gwar aus ben perfcbiebenften Bonen, ibren Bart allerbings machien laffen : unb bag bie übrigen ben ihrigen burch Runft und mittelft verfchiebener Bertzeuge, Die wir nun genau genug fennen, ju vertilgen wiffen.

Es bleiben uns noch bieienigen Gebrauche angugeigen übrig. wo man ben Körper burch Umbilbung und 2 wang gewiffer Theile ju bericonern glaubt; wobin g. B. bas Preffen ber Rinbertopfe bei bielen Boltern gebort, eine Gitte, beren hippotrates icon von ben alteften Scothen erwähnt, und von ber fic bie Spuren in allen Belttheilen vorfinden laffen. Roch im borigen Sabrbunberte brudte man in Deutschland bie Dabdentopfe mit Gewalt in die Bange, bamit ihnen die Fontangen befto beffer fiben follten. Die Arafaner legen ibren Rinbern fcmere Bleiplatten auf bie Scheitel, um fie niebergubruden; und bon ben Runfteleien am gleichen Theile haben zwei gange norbamericanische Rationen ben Ramen Rugeltopfe (Tetes de Bonle) und Plattfopfe (Tetes plates) erhalten. Reine Ration ideint mit ibrer natürlichen Bilbung ungufriebener, und forgfaltiger fie umgufchaffen, ale bie Chinefen. Sie bilben ibre Ropfe nach einem, in unfern Mugen, febr unformlichen Doal. Sie gerren bie aufern Mugenwintel in bie Bobe; bulben nur wenige Baare im Bart und auf bem Ropfe; gieben bie Ragel an ibren Sanben, bie auch obne bas Befdneiben fcon burch

ben Gebrauch allmalig abgenutt werben wurben, forgfältig bis zur halben Lange ber Finger, und ihre Damen quetichen fich bie Fuße fo unförmlich tlein, bis fie zum Geben völlig unbrauchbar werben.

Die Malabaren, die Bewohner der Moluden, und ber Ofterinsel auf dem fillen Meere, ziehen ihre Ohrläppchen bis auf die Schulter herab; und afte Bölfer mit gleicher Gewohnheit haben wohl zu bem alten Gerüchte von Menschen mit so ungebeuren Ohren, daß sie ftatt Mantel bienen könnten, Anlaß gegeben.

Das Abichneiben ber Rägel gehört unftreitig auch hieher, auch unfere Ohrlöcher. Berichiebene Bölfer durchohren fich die Scheidewand zwischen den Rafelochern, und hangen große Ringe hinein; und einige in der Subsee steden zierlich gearbeitete Stude Selenit, oder einen Knochen quer durch. Eine der merkwürdigsten Berschönerungen ist unter den Aleuten im nordischen Archipelagus gebräuchlich. Sie steden sich nämlich Wallsroßzähne durch die Lippen und die Baden, um jenen Seeungebeuern gleich zu scheinen. Auch Pater Sepp merkt an, daß die Einwohner von Paraguap sich kleine Knochen und Federn in die Baden ftedten.

Wir eröffneten ben gegenwärtigen Artifel mit ber Schminke, beren Gebrauch wir fehr natürlich fanden. Hoffentlich ließe sich bas Gleiche wohl von ben Schnürbrüften behaupten, benen wenigstens die Arzie der neuern Beit sehr vieles ungegründet Nachtheiliges aufzuburden gesucht haben. Auch das Alterthum scheint den kunftlichen Mitteln, schlanke Taille zu bilden, das Wort zu reben. Es war dieß schon das Studium ber alten griechischen. Grinder der unbeschränkten Achtung, die wir gegen die Berdienste der unbeschränkten Achtung, die wir gegen die Berdienste des Kitters Linne begen, werden wir uns doch nie so weit vergessen können, daß wir unsere geschnürten Damen mit ihm für Misgeburten halten, und den verstümmelten Hotzentotten, deren wir oben Erwähnung thaten, zugesellen sollten.

## + Englische Moden.

#### (Götting. Safchentalenber 1778. G. 66 ff.)

Bu Rönig Beinrich bes II. \*) Beit trugen bie englischen Damen Mantel, bie bis auf bie Ferfen reichten, und unter bem Rinn zugefnüpft murben. Gie maren fchmal, und hingen blog am Ruden binunter, ohne bie Arme und ben Buchs zu bebeden.

Unter König Coward bem III. ") trugen bie Mannspersonen fleine Gute, die man unter bem Rinn band, wie das Frauenzimmer; und Schuhe mit fingerlangen auswärts gefrumm.

ten Somauzen.

Die Königin Anna \*\*\*), Gemahlin Richard bes II. †), diefelbe, die den Querfattel erfand, beffen fich jest die englischen Damen beim Ausreiten, und auf den Parforcejagden bedienen, hat den hoben Kopfput aufgebracht. Buweilen bekand er aus 2 Spigen, gemeiniglich aber nur aus einer, wie ein Inderhut. Bon der Spige besselben flattette eine Art Wimpel durch die Lust hin, die zuweilen die Erde berührt hatten, wenn man sie nicht aufgenommen und mit ihren Enden in den Surtel gesteckt batte.

Unter Beinrich bem IV. ++) wurden einmal bie Ermel fo lang getragen, baß ein luftiger Dichter, hocclive, fagt, fte

ledten bie Strafen troden bamit.

Unter Beinrich bem V. +++) murbe ein Befehl öffentlich be-

\*\*\*) Tochter Raifer Carls IV. Ronigs von Bohmen.

<sup>&</sup>quot;) Beinrich II. geb. 1133. geft. 1189. König von England feit 1154.

<sup>&</sup>quot;) Chuard III. geb. 1313. geft. 1377. Stifter bes hofen-

<sup>†)</sup> Richard II. geb. 1366. geft. 1400. ermorbet auf Befehl Beinrichs von Lancafter.

<sup>++)</sup> Seinrich IV. geb. 1366. geft. 1413. König feit 1399. +++) Beinrich V. geb. 1388. geft. 1422.

tannt gemacht, bag bie ftumpfen Schuhe ber Mannspersonen bei ben Saben nie über 6 Boll breit gemacht werden follten.

Unter heinrich bem VIII. \*) wurde eine Art höchst unbequemer ausgestopfter Besten Mode: benn, weil der König sehr dich und ftart war, so wurde es bald für artig gehalten, sich

ein abnliches Unfeben au geben.

Bur Beit ber Königin Glisabeth ") trug man eine Art Bamms, mit einem so ungeheuren, großen, wegkarrenden Kragen, daß man, wenn sie dis oben hinauf zugeknüpft waren, die Umstehenden kaum sehen konnte. Freund, sagte baher einmal ein Seistlicher, dem seine Geneider eben einen solchen Wamms amprobirt hatte, greise in meine Tasche und befriedige dich selbst, denn wir werden einander wohl nie wieder seben.

unter Jarob I. "") trug man ein schwarzes Banb im Ohr, bas fo lang war, bas Chward Sawley von einem Schotten, Ramens Marwell, als er an hof tam, einmal baran hinausgezogen wurde, welches banuls einen solden Lärmen berursacht, baß fich die ganze Londonsche Robiesse de Schimpfe annobn, und Blutvergießen verursacht haben wurde, wenn sich

nicht ber Ronig ins Dittel gefchlagen batte.

Unter eben biefer Regierung waren die Reifrode ichon fehr ausschweisend. Eines Tags verlangte die Gultanin die Gemadiin des damaligen englischen Gesandten zu Constantinopel, Sir Peter Byche, zu sehen. Sie machte ihre Auswartung mit allen ihren Damen in Reifroden. Die Sultanin erstaunte über die wegstehenden hüften, und fragte, ob alle englische Damen so geformt waren. Es ift keine besondere Form, antwortete Lady Byche, die englischen Damen sind geformt wie andere Damen auch: allein die Sultanin konnte es nicht glauben, die ihr Bady Wyche endlich den Betrug zeigte.

Auch um biefe Beit wurden bie weiten Pluberhofen fo übertrieben weit gemacht, bag fe burch obrigfeitl. Befehl eingefchrantt werben mußten. Ein Mann, ber wegen eines anbern Berbrechens vor ben Richter tam, batte folche Sofen an, und

<sup>\*)</sup> Beinrich VIII. geb. 1491. geft. 1547. \*\*) Elifabeth, geb. 1533. geft. 1603.

<sup>\*\*\*)</sup> Bacob I. geb. 1566. geft. 1625.

erhielt beswegen einen scharfen Berweis; er entschuldigte sich aber damit, daß er sie diesemal nicht aus Eitelkeit ausgestopft hätte. Er wurde also visitirt, und man zog aus seinen Bein-kleibern: 1) Ein Paar Bettlaken, 2) zwei Tischtücher, 3) zehn Servietten, 4) vier Hemben, 5) eine Aleiderburste, 6) einen Spiegel, 7) einen Kamm, 8) einige Nachtmügen, und noch allerlei Hausrath, ben er mit in die Richterstube genommen hatte, weil er ihn zu Haus (im Sefängnis) nicht wohl verschließen konnte.

Buweilen ftapfte man biefe hofen gar mit Rleien aus. Ginftmal gerrif fich ein junger herr im Aufftehen bie Beinkleiber an einem Splitter bes Stubis, und die Kleie fing an ausgulaufen. Die gegenwärtigen Damen lachten fehr, aber heimslich: ber junge herr, ber glaubte, es galte feine Einfälle, lache berglich mit; aber je mehr er lachte, fagt ber launigte Schriftsfteller, ber diefes ergablt, befto mehr Lleie gab die Mühle.

Eine Art von ausgesteistem Dalsput aus feinem gelbgefarbtem Muffelin nahm unter Jacob bem Ersten so überhand, baß
sich, wie ein Schriftsteller ber bamaligen Beit sich hierüber ausbrudt, die ganze Nation damit lächerlich machte. Diese Mode
nahm ein scheuniges und betrübtes Ende. Die Ersinderin, Madame Turner, die eines andern Berbrechens wegen gehenkt wurde,
hatte die sehr stiefmutterliche Sorgfalt für ihre Ersindung, sich
in berselben ausenühren zu lassen, daber die Tracht plöglich verichwand.

Carl ber Erfte \*) trug ein herabhangendes geknüpftes halstuch, einen kurzen grünen Wamms, mit, gegen die Schulter
zu weiten, geschligten Ermeln, mit zurückgestrichenen Manschetten en zie-zac. Lange, grune hofen, tief unter bem Anie
mit gelben Bandern gebunden, rothe Strumpfe, große Rosen
auf ben Schuben; und einen kurzen rothen Mantel mit-blauem
Futter, und einem Stern. Über bas trug er fein haar lang,
besonders eine Locke länger, als die übrigen, an ber linken Seite.

Um bas Jahr 1641 waren bie Soube fast noch einmal so lang, als ber Fuß, so bag bie Leute beim Gottesbienst nicht mehr knieen konnten.

<sup>\*)</sup> Carl I. geb. 1600; enthauptet 1649.

3m Jahr 1650 hatten bie Damen fowohl ale bie Gerem jum erftenmal ben Ginfall, Die haare über bie Stirn gu ftrei-

den, baß fle bie Mugenbraunen berührten.

Um eben biefelbe Beit trugen beibe Gefdlechter fo bobe Bute, bag auf ber Strafe immer eine von beiben Banben beifchäftigt fein mußte, fie gegen ben Wind gu erhalten.

#### † Proben sonderbarer Berschwendung ans den Ritterzeiten.

(Götting. Safdentalenber 1778, G. 75. 76.)

Raimund ber Funfte, Graf von Touloufe \*), hielt gu Enbe bes 12ten Sabrbunberts einen feierlichen Bof, um ben Ronig von Arragonien, und Raimund, Bergog von Rarbonne, mit einander auszufohnen. Bei biefer feierlichen Berfammlung fuchte jeber ber pornehmen Unwesenden ben andern an Pract, Freigebigfeit, ober eigentlicher an Berichmenbung ju übertreffen. Der Graf von Touloufe theilte für bieg Beitalter ungebeure Summen Gelbes unter bie Ritter und Knappen aus, aber bon feinen Gaften thaten fich folgende auf eine recht ausschweifende Art bervor. Bertrand Rambaud ließ ein ganges Relb nabe am Solof umpflugen, und barin an Deniers und anbern fleinen Mungforten für 30,000 Ungen Gilbers an Werth ausfaen. Bilbelm Le Gros be Martel ließ in ber Ruche alle Speifen fur bie gange Gefellicaft, bie aus eilichen taufent Derfonen bestanb, bet Bachelichtern bereiten. Enblich verbrannte Raimund be Benois, ber feine Reichtbamer auf teine fcidlicere Urt geinen tonnte, breißig bon feinen beften Pferben, bor ben Mugen bes gangen hofftaate. Die neuern Beiten find gwar nicht fo reich an abnlichen Ausschweifungen, aber zuweilen Anden fich boch

<sup>\*)</sup> Seb. 1134. geft. 1194.

in beren Beidichte Beisviele, Die ein altider ritterlicher Caumel belebte. Um Enbe bes 14. Jahrhunberts verbrannte Colin Campbel in Schottland, mit bem Bunamen bes Bunberbaren, feine eigene Bohnung, bei einem Befuche bes Lord D'Reil aus Irland, bamit biefer bei ber Rettung feiner Guter, feine Schake und toftbare Welbequipagen gu feben betame. James San, Graf von Carlisle, und Abgefanbter Jacob bes Erften in Rranfreich. zeigte fast auf gleiche Art, bei feinem Ginzuge in Paris, feines herrn Reichthumer. Er und fein Gefolge maren überaus reich und prachtig getleibet, boch zeichnete fich fein Reitpferd vorzuglich aus. Der Sufbefchlag beffelben war bon Gilber, aber fo los befestigt, bag bei jeber Courbette ein obet zwei Stud bavon unter bas versammelte Bolt flogen, und hinter bemfelben folgte ein Suffdmib, mit einem gangen Gad boll bon gleichem Metall, bie bem Pferd in aller Gefdwindigkeit wieder aufgelegt murben.

## † Art der Chineser, Perlen zu machen.

(Götting. Tafchentalenber 1778, G. 70. 71).

Die Art, beren fich die Chinefer bedienen, Perlen zu verfertigen, die ein Mittel zwischen künstlichen und natürlichen find, ist sehr stennerich. Aus der gewöhnlichen Perlenmutter versertigen sie kleine Rugeln, von der Größe, die die Verle haben soll, ziehen sie auf Schnuren, sechs etwa auf eine, und sondern sie durch Knoten von einander ab. Wenn nun die Muscheln zu Anfang des Sommers berauf kriechen, und geöffnet an der Sonne liegen, legen sie in jede eine solche Schnur. Mit diesem Fang senkt sich die Muschel zu Boden. Das folgende Jahr holt man sie herauf und öffnet sie, da man dann jede der künstlichen Perlen mit einer Perlenhaut überzogen sindet, die ihnen völlig das Ansehen der Echten gibt. Or. Grill

Abrahamson hat eine solche Muschel an die kanigl. schwebische Alabemie der Wissenschaften geschiekt. Es war ein Mytilus cygneus, den man auch in Schweden sindet, und war aus einem See einige Meilen von Canton genommen. Die Perlen, von weichen auch Proben überschieft wurden, saden den ächten ganz ähnlich, nur blied ein kleiner Fieck undedet, wo die Perle nämlich an der Muschel sest, kas. Ließe man ihnen mehr Beit, so gäben sie sich vermuthlich los; aber auch so wie sie sind, lassen sie sich der gebrauchen. Wo solche Muschel, sie allerdings der Mühe werth, Bersuche anzuskellen. Diese sicherheit wäre aber, selbst bei großen Seen, leicht zu erhalten, so bald die Sache mit einigem Bortheil betrieben werden könnte.

# † Preisverzeichniß von füdländischen Runftsachen und Naturalien.

(Götting. Safchenfalenber 1782. G. 73 ff.).

Bekanntlich haben bie neuen Reisen ins Submeer nicht ben handel, sondern bloß die Wiffenschaft erweitert. Kein Product jener Inseln, keine einzige Waare, kann in Guropa so benutt werden, daß es der Mühe lohnte, sie dort einzutausschen und berguführen. Die gläcklichen Insulaner—, gläcklich, weil ihnen Wasser und Bootfrucht genügt — werden also vom Goldhunger nichts zu befürchten haben; ihre Entsernung schüt sie selbst gegen die Gesahr von europäischen Pflanzodlkern beingesucht zu werden. Wären auch das Klima und ber Bonen zum Kassee und Buckerbau bequem, so find doch Westindien, die Moriginsel und Wotha selbst, ungleich näher, und es läst sich der offenbare Berlust berechnen, der mit der Anpslanzung dieser Gewächse in den Südländern verknüpft sein würde. Ich

übergehe, baf bie bortige Bevollerung auch ohne fremben Bu-

wachs frart genug ift.

Inbeffen barf man nicht benten, bag bie eble Bifbegierbe unfere philosophischen Jahrhunderts fich blog auf Begenftande bon unmittelbarer Dusburteit erftredt. Die Beiten find nicht mehr, wo man nur barin Befriedigung fuchte, im engen Rreife ber fublungrifchen Erifteng bie Rruthte feiner Regfamfeit mirts lich zu genießen. Dem belleren Muge wird biefe Spanne bes Bebens ju flein; es burchicaut funftige Jahrtaufenbe, vergift großmuthig fich felbft, und arbeitet bloß fur die Entel. Bo ebemals bie praftifche Philosophie ihren Gis batte, und mit Genugfamteit nur immer bie frobe Reier bes gegenwärtigen Mugenblick bemirten wollte, ba thronet nunmehr bie Specula. tion, und fammelt alles ju bem Bau, ben einft bie Rachwelt aufführen foll. Alles, was neu ift, Solg und Steine ober Schutt und Spinnweben, ift ihr willfommen, und vermehrt ihr großes Magagin pon Baumaterialien, ihre Romenclaturen unt Definitioneregifter. Benn jener Philosoph Recht baben follte, ber aus ber fruben Impoteng feiner Beitgenoffen ein tunftiges ephemeres Menichengeschlecht prophezeibte, beffen Gelehrte in Binbeln liegen, und beffen Greife ein bobes Alter von vierundamangig Sabren erreichen murben, fo ubt ber fpeculative Sammelgeift furmabr ein Bert ber Liebe an ber Rachwelt, Die benfelben Rreis, ben wir erft in fiebengig bis achtzig Jahren vollenben, in fo viel furgerer Beit burchlaufen foll. Db gu eben biefem Bebufe bie Entbedung eines Mittels, bie Menfchen, wie bie Blattlaufe, ohne Befruchtung fortgupflangen, nicht vorzüglich portheilhaft fein burfte, muffen bie Raturforfder enticheiben, bie ben Ginflug bes phyfifchen Lebens auf die Dentfraft abgumeffen pflegen \*). Gesten bie Atabemien einen Preis auf biefe Erfindung, fo murben fic bie Belebrten wenigftens eben fo nublich bamit befchäftigen, ale wenn fie ausspeculiren muffen, baß bie Babrbeit icablid, und ber Serthum gutraglich ift.

Dit biefer fleinen Apologie boran, wird ben Lefern bier

<sup>\*)</sup> Bon bem großen Rewton fagt man, bag er in unberletter jungfraulicher Reufchheit fein langes ruhmvolles Leben beschloffen habe. Unm. b. Berf.

ein Breisbergeichnig von allerhand Geftenheiten aus bem Gubmeere und ben bortigen Gilanden borgelegt \*). Soffentlich wird man fich über ben boben Werth, ben man biefen Baaren in England beigelegt bat, nicht mehr verwundern, wenn man fic nur einmal überreben konnte, bag ibn nicht bie bloge Reubes gierbe, fonbern jene rubmlichere Gorgfalt für ben Unterricht ber Rachtommenicaft bestimmt! Man bente, welch ein Opfer bem Genius ber Butunft gebracht werbe, wenn ein Cammler fein ganges Leben burch, babin arbeitet, ben wollftanbigften Schas von Schnedenbaufern auf bie Nachwelt zu bringen; wenn er felbit auf jebe Untersuchung ibres innern Werthes, auf jeben Gedanten über ihren Rugen Bergicht thut, nur bem tunftigen Befiger biefe Chre gang ju überlaffen! Much wir felbft, - wenn foon ber Ralenber nicht langer als ein Sabr regiert, mitbin vom großen Archiv für Die gufunftige Generation ausgeschloffen bleibt, - mir fcreibens uns boch genug an, burch biefe Dite theilung unfern Lefern ben Beg ju einem abnlichen Berbienfte um ibre Entel gebabnt zu baben.

### + Gelehrigkeit der Thiere.

(Götting. Safchenkalenber 1782. S. 97 - 103).

Den allerbundigften unwiderleglichften Beweis von ben unenblichen Borgugen, wodurch der Menich über die gange übrige befeelte Schöpfung erhoben wird, gibt ichon die unbeschräntte herrschaft, mit welcher er fich gange Sattungen von Thieren unterjochen, ober boch wenigstens von den übrigen einzelnen Individua nach seinem Gefallen bändigen, abrichten, mit einem

<sup>&</sup>quot;) Bir glauben bieß Berzeichniß, welches die vorzüglichsten Artikel enthält, die bei Mr. Martin, in King's Street, Covent-garden und bei Mr. Humphry, in St. Martin's Lane, London, zu haben waren, füglich weglaffen zu können.

Mort über ihr games Raturell, über ihre Lebensart, Triebe u. f. w. nach Billfur bisponiren tann. 3wei Priefter ber Ratur, Plinius und Buffen, haben gmei Thiere von biefem allgemeinen Gefes ber Unterwürfigfeit ausnehmen wollen. Da jener bie Daus für ungelebrig und biefer ben Siger für unban-Dig gehalten bat; allein Beibes ift ungegründet. Außer bem Beifviel von abgerichteten Maufen, bas wir weiter unten anführen werben, finden fich fcon beim altern Scaliger und anbern Raturforfchern genug Beifviele von welchen, Die völlig firre und folgfam gewefen find, und mir miffen, bag noch por nicht gar langen Jahren ein Landwrediger im Thuringifden gur Bertreibung feiner Duge eine anfehnliche Menge Daufe fo tunftreich abgerichtet bat, bag fie ihrer Freiheit obnbeschabet umber liefen und boch feinem Ruf folgten und fich aur gefesten Tifchgeit um feinen Teller versammelten und feinen Biffen mit ibm theilten. Und bag ber Siger nichts weniger als unbandig ift, haben wir por brei Sabren an bem gefeben, ber bier burch Göttingen geführt murbe und ber fich eben fo gut als ein gabmer Lowe ftreicheln, ben Rachen aufreifen und ben Urm bineinfteden lief. Furcht von ber einen - und Futterung und anderes Bobltbun von ber anbern Seite, fonnen gewiß alle Thiere auf ber weiten Erbe murbe und unter bie Sand bes Berrn ber Schopfung biegfam und gefcmeibig machen. Die Befdicte ift befannt, ba ein wilber americanifder Tiger im 3winger gu Dresben ben Barter anfiel, aber burch ben unermarteten, obidon noch fo ungleichen Biberftand beffelben, fo icuchtern und mutblos gemacht marb, bag er, fobalb ibn ber Barter los ließ, mit geraben Beinen in feinen Raficht fbrana. fich in die Ede brudte und gitternd wieber verfchliegen lief. Raft eben fo verhielt fich ein Bar, ber gu Ende bes vorigen Anbrbunberts einen Bauer auf bem Schwarzwalbe anfiel, ba biefer oben am Ranbe eines fteilen Bergs Bolg baute. Dann warf feine Urt von fich, wollte feine Rufe gegen bas Thier versuchen, über bem Balgen aber tommen beibe an ben Rand und rollen, wie ein Knaul in einander verwickelt, die Anbobe binab; fo wie fie auf ben Boben tommen, reift fic ber bestürzte Bar los, gallopirt brummend babon, und ber Bolgbader flettert wieber in bie Bobe und geht fille wieber an

feine Arbeit. Much Contrad Gesner ergable foon einen Ball, ba in einer Racht brei auf Beute ausgehenbe Gefcopfe, ein Buche, ein Bolf und ein altes Beib bintereinander in eine Grube fielen, und fich boch fo gut in wechfelfeitigem Refpect au erhalten wußten, bag alle bret am Morgen unverfebrt berausgezogen wurden, ohne bag eines bas andere gebiffen batte. Bas aber andererfeits Gutmuthigfeit und Bobltbun auch über bie wilbeften Thiere, vermoge, babon bat man an Rhinocern und felbft an Manaten ") und Grocobilen bewundernswurdige Beifpiele gefeben. Bielleicht lebt noch jest in England in einem ehrwurdigen Alter eine gute pertrauliche Rrote, die fcon ju ber Beit, ba ber berühmte Dennant ihre Gefchichte beschrieb, etliche und breißig Jahr alt mar, bei einem Landjunter aufen an ben Softbur in einem Loche baufirte, alle Abend bon ibrem Beren befucht und gefüttert marb, und aus ber gangen Dachbaricaft achtreiche Besuche und allgemeine Bewunderung erhielt. Und ber alte Lenner \*\*) in feiner braunfdmeig - luneburgifden Chromica bat foon bor 200 Sabren bas Umbenten einer folden menfcenfreundlichen Rrote verewigt, Die im Rlofter Barfinghaufen obnmeit Sannoper refibirte und ba bes langen gartlichen Umgangs und ber Pflege einer baffgen Rlofterfraulein genog. baben Beliffon \*\*\*) und ber Graf Laugun, jener in ber Baftille und biefer im Gefängniß ju Pignerol mit Spinnen Freundschaft gemacht, bie alle Morgen, fo wie jene vom Strob auffliegen, fic aus ihrem Kenfterwintel am Faben herabließen, und bie Rliegen jum Krübftude aus ber Sand ibrer Boblibater ermarteten.

Und fo ift tein Bug im Naturell ber Thiere, ben ber Menfch nicht nach feiner Phantafie abanbern und umschaffen konnte. Er kann bie heftigften Triebe ber Thiere — felbft ihre Unti-

İ

<sup>\*)</sup> Manatus, Geefub.

<sup>&</sup>quot;) Job. Legner, geb. 1531 gu Barbegfen bei Göttingen, Paftor gu Iber, ftarb nach 1612. Berfaffer einer großen Menge aum Theil noch ungebruckter Chroniten.

<sup>&</sup>quot;") Peliffon Fontanier (Paul), franz. Rechtsgelehrter und Siftoriograph, geb. zu Beziers 1624, farb 1693. Saf als Bertrauter Kouquet's pon 1661 vier Jahr in ber Baftille.

pathien - unterbruden, und umgefehrt ibnen Gefdick zu ben tunftreichften und boch unnaturlichften Sonblungen beibringen. Bas icheine unabanderlicher als bie Gierbe, mit welcher bie Rage Maufe und Bogel vergebrt! und boch eriablt Cappeller ") bie Gefdichte eines Lugerner Gefftlichen, bei bem ein Sunb, eine Rage, eine Daus und ein Sperling gufammen aus einer Schuffel fragen, und bie einer alten Jungfer, bie, ibre Ginfamtleit zu vertreiben, nicht weniger als zwei und zwanzig folder Tifchgenoffen batte, bie aufe friedlichfte aus einem gemeinfcaftlichen Rapfe gufammen fragen, und worunter Daufe, Raben, Umfeln, Sunde, Turteftouben, Murmelthiere, Stagre und Rapaunen gu feben maren. Die frembeften, außerorbentlichften, tunftreichften Banblumgen aber, Die man Thieren beigebracht bat, find ungablig. Die muffigen Romer lebrien Glephanten gu Tifche fiben, fich in ber Ganfte tragen laffen, auf bem Geile timgen und faubere Billets fdreiben. Dan bat mit abderichteten Dompfaffen Conteste gegeben; und micht nur gablreiche Bogel, Papageien, Raben, Staare, Elftern it. reben gelehrt; fonbern Leibnis bat in ben Unnalen ber parifer Atabemie fogar von einem Sunde Radricht gegeben, ben ein Bauerjunge obnweit Beis in Deifen ju Unfang biefes Sabrbunderts bei breifig Borte vernehntlich auszusprechen gelehrt batte.

## +Beitrag jur neuesten Geschichte der Feldgespenster.

(Götting. Safchentalenber 1779, G. 81. 82.)

Hr. Bolta, berfelbe welcher bem jest febr bekannten Glektrophor ben Namen gegeben hat, fand, bag, wenn man in Pfügen, die keinen grandigen Boben haben, mit einem Stock

<sup>\*)</sup> Siehe weiter unten aus bem Safcentalenber vom Sabre 1791.

for, und bie Luft, die aus den auffleigenden Blasen kommt, mit weinem gläfernen Gefäß auffängr; fie fich an einem Licht sehr leicht entgündet, und überhaupt so leicht, daß fast keint Materie leichter durch den elektrischen Funken gegündet wird, als diese Luft. Wicht allein Pfühen, sondern sogar Morafle, über die man noch so eben weggeben kann, ohne einzusinken, enthalten sie. Wiese Luft, mit zwölf Abeisen der gemeinen Luft vermischt, entgündet sich oft auf einmat und beenne fort. So entstehen die Tewische vermuthlich alle, und hundert Feuergestalten, die den dangen Wandrer in der Racht schrecken, und die glüßenden Schäge, die ben Merglauben ehnals locken. Jeht verfertigt sie die Kunk schon, und es ist kein Sweisel. Beit verfertigt sie die die Kunk schon, und es ist kein Sweisel, wo diese Rachwels sie bei übere Iluminationen brauchen mird, wo diese Fämmachen wie bleiche Planeten witter ben funkelnden Kirsternen der Lampon trum werden.

# . †Bon Thieren als Wetterpropheten.

(Götting. Tafchenkalender vom Jahre 1779. G. 97 ff.)

Wer ben unermeklichen Antheil erwägt, ben bie Wetterbiscurse, nicht in Deutschland allein, sondern in Labrador und
am Cop und unter jedem Meridian, an der Unterhaltung der
menschichen Gesellschaft und an der Fällung leerer Minuten,
baben; wer hierzu das vielfache Privatinteresse, die vorläusigen
Unruhen ze. summirt, worein so oft eine Familie dei einer vorhabenden Partie de Plaifir, eine Dame bei einer morgenden Basche ze. in puneto des Betters verseht werden muß: der
wied uns seinen fillen Beisall nicht versagen, wenn wir ihm
hier — am schicklichsten Ort von der Belt, im Kalender — ein
Blatt aus dem Buch der Natur aufschlagen, woraus er so
reichhaltigen gemeinnühigen Stoff zu Anspinnung eines Gesprächsichens, zur Einrichtung der häuslichen Angelegenheiten, und was mehr ale Alles fagen will, auch oft gum Troft für ein paar foone Augen, bie nach bem zweibeutigen spimmel

feben , fcbopfen tann.

Wir machen biefes Jahr ben Aufang mit bem unvernünftigen Bieh: umb ob wir uns gleich nicht in bas Detail unfrer hrn Collegen einzulaffen wagen, die in ihren refp. Saushaltungs Comtoirs und Schreibkalenbern für jeden der 365 Tage ein eignes Wetter festzufegen belieben: sa getrauen wir uns doch, ihnen in Rudficht der Untrüglichkeit gang lecklich die Palmen aus den haben zu winden: um so mehr, da wir kein einziges Wetterzeichen angeben, bessen Auserläsigkeit uns nicht von irgend einem erfahrnen Weibmann, Schäfer, hirten, Bogesfteller oder guten Mitterchen versichert, und großentheils durch unfre zigne Untersuchung exprobe und bewährt gefunden ware.

Alfo ohne Umfdweif: belles, gutes, wemigftens tradnes

Better gibt e8:

Wenn des Abends bie Flebermaufe haufig hervorstattern; bie Diftfäfer auf ben Fahrwegen herumfliegen; und die Duden nach Sonnenuntergang fpielen.

Wenn fic bie Raben baufenweis im Relb berfammeln, und

bie Bolgtaube im Balb ftart fingt.

Wenn die Lerchen und Schwalben boch fliegen.

Wenn die Bogel haufig mit bem Schnabel nach ben Fettbrufen am Enbe bes Rudens fahren, ba Dl auspreffen und bie Rebern bamit einfalben, um fich gegen die Raffe ju fouten.

Wenn die grünen Wafferfroiche Abends in ben Teichen viel quadfen. (NB. bebeutet in Deutschland ganz ficher gut Wetter. Der feel. Linnaus fagt: praedicit pluviam. Mußt' in Schweben anders fein.)

Wenn die Wetterfifche (Peizter) bas Waffer bell laffen, und

bie Laubfrofche im Glas oben, außer bem Baffer figen.

Singegen ifte Unzeige bon Regenwetter:

Wenn bas hausdieh unruhig wird: Die Pferbe und Efel fich reiben, die Köpfe icutteln, in die Bobe ichnuffern; zumal wenn die Efel viel ichreien und fpringen, wenn bas Rindvieh fehr icharrt und tritt. Wenn die Schaafe ohne Dunger fo gierig fressen, und die Schweine viel mublen.

Wenn bie Sunde unruhig werben, berumlaufen, icharren,

Bege: freffen fthun:fie bas bei beigem: Better , fo tommt: wabre fdeinlich: Bemitter). Benn bie Ragen fich migen. Benn bie Mullmurfe:febr emfig graben.

!.. Benn bier Bubner außer ber Beit und ohne Berguloffung

ofe traben; und barnach ins Sübmerbaus frieden.

Benn bie Bauben zeitig wom Relb in ben Robel gurudtebren. Benn fich bie Subner, Tauben u. a. Bogel febr gierig in Sonb baben.

Benn bie Schwalben niebrig, bingegen bie Rraniche boch fliegen.

Benn bie Raben : Mar foreien, und fic an bie Baume

Wenn bie Doblen mit ben Flügeln ichlagen und mit bem

Sonabel zwifden ben gebern mublen.

Benn bie Balbogel gu ihren Reftern eilen, und bie Baffervoget viel tauchen, fich baben ic.

Benn bie Pfauen (außer ber Brunftzeit) bes Rachts oft rufen. Benn bie Storche und Rraniche ben Schnabel unter ben

Ringel legen, und bie Bruft bebaden.

Benn bas Dannthen bom Laubfrofd ftart quadft.

Wenn bie Rroten baufig bervortommen. .:

Benn bie Stechfliegen (conops) in bie Baufer fommen, und fich einem an bie Beine feben.

Benn bie Ameifen emfig arbeiten; bie Bienen zeitig beim: eilen, nicht weit wenfliegen.

Wenn bie Blobe viel ftechen.

Benn bie Regenwürmer berbor friechen.

#### ' † Ein Paar Feierlichkeiten und Gebräuche.

(Götting. Safchenfalenber 1780. C. 29. 30.)

3m Jahr 1583 wollte bie Universtät Orford einem polnifchen Abgefandten bei feiner Anwefenbeit ibre Chrerbietung bezeigen, und ließ von Femidortigen: Genbenten ein Armicespiel aufführen; es waridie: Geschichte des Aneas und der Didolic In diesem gibt die Didol dem Aneas ein Gastmahl; um welches selbst Aximaleio deim Perconisse deweidet haben wurde. An dem einen Ende der Ansel wurd des neinen Ende der Ansel wenden des Achilles und die ganze Belagerung von Arosia in einerstägeheuren Narzipantorte vorgestellt, und am andern das bekannte Ungewitter, das die beiden Liebenden in die Göhle jagte. Dieses war das größte Meisterstäd und wielleicht der höchete Flug der Zuderbäderfunst der neuern Zeit. Denn es hagelte nicht allein Pfefernille und Buckersengel, und sessen Echaum: von Sillabubs, sondern es regnete und rieselte auch Echaum: von Sillabubs, sondern es regnete und rieselte auch Eau de Lavende und haben soll.

Als Christian ber Bierte"), Rönig von Danemart, auf feiner Reise nach Norwegen die Stadt Bergen besuchte, so ließ ihm ber basige Magistrat zu Ehren unter Paulen und Trompeten sintge junge Kausseute peitschen. Wen dieses eine Met von Magisterpromotion war. Dennt wer ehemals in Gergen den Kausmannsstand erwählte, mußte diese Probe am Ende aushalten. Buweisen wurden bie Candidaten noch in Rauch aushalten. Buweisen wurden bie Candidaten noch in Rauch aushalten. Berind Masser gestedt. Bermuthlich betraf das Lehtere nur die Beindander.

Wie 1731 einige indianische Oberhäupter mit Penfilvanien ein Friedensgeschäfte geendigt hatten, so murben ebenfalls den Bilben zu Ehren auf dem Markt von Philadelphia die Feuersprigen prodirt. Lächerlich mar biefe Feierlichkeit gewiß nicht. Wir lassen noch jett, zu Ehren, Fontanen springen, die felten so tunftlich, und gewiß nie so nuglich find, als die Fenersprigen.

<sup>\*)</sup> Regierte von 1588 bis 1648.

#### Proben feltfamen Appetits.

(Götting. Safchentalenber 1780. S. 74-82.)

Rachrichten von Originalwerken und Originalgenies sub so febr in dem Geschmad unserer Beit, daß ich glaube, folgende Erzählung von einigen merkwürdigen Menschen wird für die meiften unserer Beser unterhaltend sein, adgleich der Sig der Raft, wodurch sie fich die Unsterhaltend sein, abgleich der Sig der Kraft, wodurch sie fich die Unsterhichteit verschafte haben, etwas kraft, wodurch sie fach der Ropf. Auch hosse ich durch eine getreue Erzählung dem jest so empsindlichen Nationalstolz meiner zungen Bandsleute nicht zu nahe zu treten, denn obgleich die meisten dieset Helben Ausländer sind, so ist doch gewiß der vorzüglichte

unter ihnen ein Deutscher.

Bor einigen Jahren ftarb, wie Gr. Blonbeau, fonigl. Prof. ber Mathematif gu Breft, bem Abt Rogier berichtet, ein Galeerenfclabe, Ramene Unbre Bagile, im Sofpital ber Marine bafelbft in feinem 38ten Jahr. Bon feinem Leben ift wenig befannt geworben, ale bag er zuweilen nicht recht bei Sinnen gewesen, und einen ungewöhnlichen Appetit gehabt babe, Beibes erbellt auch fo ziemlich beutlich aus nachftebenbem Auszug aus bem Bectionebericht. Babrent feiner Krantheit fprach er wenig. nur etwa einige Tage por feinem Tobe fagte er miber bie Bare terin: J'ai mille diables de choses dans le ventre qui sont tout mon mal. Als man ibn öffnete, fant mans auch wirklich fo: namlich in feinem Dagen 1) ein Stud von einem Sagreif 19 Boll lang und einen Boll breit. 2) Gin Stud von einem Sinfternftod 6 Boll lang und 6 Linien bid. 3) Ein bitto 8 Boll lang und 6 Linien bid. 4) Ein bitto 6 Boll lang und 6 5) Ein bitto von gleicher Dide unb 4 Boll lang. Linien bid. 6) Ein bitto bon gleicher Dide und Lange. 7) Gin Stud Gie denholg 4 Boll 6. Linien lang, einen Boll brei Binien breit und 6 Binien bid. 8) Gin besgleichen triangulares 41 8oft baltenb. 9) Gin beegleichen 4 3oll lang, 6 Linien breit und 4 bid. 10-18) Reun bergleichen Stud theils 4 theils 3 3off lang.

19) Gin colinbrifdes Stud Beibenholg 4 Boll lang und 3 26 nien bid. 20-28) 4 Stint vitto; 24) Ein Grad von einem Ragreif 5 Boll lang und 1 Boll breit. 25) Die Rinde von einem Stud Ragreif 3 Boll 6 Linien lang und 1 Boll breit. 26) Ein Stud Gichenholy wie ein Pfropf Aftgliet. 27) Einen bolgernen Löffel, an ber Schaufel etwas gernagt, 5 Boll lang. 28) Einen bitto ginnernen, bie Schaufel etwas gufammen gebogen , 7 Boll lang. 29) Den Stiel eines ginnemen Liffels 4 Boll 5 Linien lang. 30) Die Schaufel eines zinnernen Löffels Jufammengebogen 2 Boll 2 Linien lang, 31) Gin bitto 2 Boll 10 Binien lang. 32) Ein Stud Binn vermuthlich bon-einem Boffel. 33) Drei Stude von ginnernen Schnallen gebrochen, von unregelmößiger Geftalt, auf benen man bie Ginbrude ber Bobne bemertte. 34) Die Robre von einem blechenen Trich. ter 3 3oll 6 Linien lang. 36) Ein buto 2 3oll 6 Linien lang. 36) Gin Stud von einer metallenen Befve anberthalb Umen fower. 37) Ginen Pfeifentopf nebft einem Stud ber Robre mit Binbfaben bewickelt. 38) Einen Dagel ohne Spige 2 Boll lana. 39) Einen bitto febr fpigen, 11 808 lang. '40) Ein Rlappmeffer mit einem bolgernen Stiel, gugemacht, 32 Boll lang, und mit ber Rlinge 1 Boll breit. 41) 3mei betrachtliche Stude Kenfterglas. 42) 5 Bwetfchenfteine. 43) Ein Stud Oberleber von einem Schub. 44) Gin Stud horn. 45) Gin Stud gemeines Leber.

Der Pater Paulian thut in seinem Wörterbuch ber Natus lehre eines Steinkressers Erwähnung, ben er einen Wilben nennt, und ben er selbst gesehen und untersucht hat. Er wurde von einem holdindischen Schiff auf einer keinen nordischen sonst unbewohnten Insel angetroffen, und nach Frankreich gedrachte Grag nicht allein Riefelsteine 1½ Boll lang und 1 Boll breit, sondern machte sich auch aus gerkoßenen Riefeln, Feuerkeinen und Marmor einen Teig; der sein geößter Lederbiffen und zugleich die gesundeste Sprife sür ihn war: Gemeiniglich ab er 25 Kieset den Tag. Er hatte einen sehr weiten Schund, sehr große Bähne und einen corvostom Speichel. Als ihn der Pater große Bähne und einen corvostom Speichel. Als ihn der Pater große Böhne und dem Andlie einer kleinen Fliege unter dem Mikroskop wurde er sehr gerührt, und er molike nicht ausbören

fie gur betrachten, fonft war fein Leben michten Effen, Rauchen und Schlafen getheilt. Man bat ihn getauft und in Paris bas Kreumachtmaticht.

.... Der Dritte ift ber in unfern Gegenben berüchtigte Infeph Robiniter, ber mertmurbigfte unter allen, ein gefunder Rerl. über 6 guß lang: und angewöhnlich ftatt von Duftelet, ein Deutscher, und obnitreitig bit Rrone bet Steinfreffer. Er war aus Paffau geburtig, feine Grofmutter und Mutter waren beibe Bielfrefferinnen ; lebtere wurde aus hunger rafent, und fraß, wie man fagt, ihr eignes Rind; in ihrer Raferei wurde fie endich wieber gefcmangert, und die Frucht biefer Liebe mar Jofeph Robiniter. Goon in feinem britten Jahr fing er aus Abermagigem Sunger an Steine ju verfdlingen, als er alter wurde, thaten ibm gemöbnliche Sveilen allein aar tein Guthae mehr, und wenn er auch noch fo viel verfchlang. Bei ben Raiferlichen wurde er feines Appetits wegen abgebantt, ob er aleich für. 8 Mann einquarrirt murbe. Bei einer Reife nach Amfterbam foleppte er 260 Pfund Steine mit, weil bort, wie er erfahren batte, bie Riefel rar finb. Er fagte: unter alle Speifen mußte er Steine mifchen , fonft fattigten fie ibn nicht, er tonnte fich aber mit blogen Steinen auf 8 Tage bebelfen, alsbann aber mare fein Appetit außerorbentlich, und mußte, wie er fich ausbrudte, Wott benen anabig fein, wo er binfame. Mitunter af er and Sutfils und Alles, was ihm in ben Weg tam . nur Stodfifd und Rafe tonnte er nicht vertragen, biefe erwechten bei ihm ein Erbrechen; gegen lettern war er fo empfinblid, bag er nicht einmal feinen Schnupftabad aus einem Rram nehmen tonnte, wo zugleich Rafe feil war. Bu Dresben af er einmal innerbalb 8 Stumben 2 Ralber, eins gebraten und eine getocht, und trant bagu 12 Daas Bein, und in Braunfdweig verfclang er 25 Pfund Fleifd mit 25 Bouteillen Bein' in 7 Stunden. In feinem Getrante war er nicht belicat, es war ibm gleichviel, ob es Bein, Baffer, Bier ober Branntewein war, boch mußte er lettern aus weiten Gefagen trinten, fonft flieg er ibm ju Ropf. Seinen Sauertobl bereitete er fic auf eine eigne Beife gu. Er that eine große Quantitat rob in eine Souffel, marf bagu eine Sanbboll Galg, alsbann brei ftarte Sanbe voll Riefelfteine, und bagu brodte er ein Brob,

und verschang Alles ungekocht. Ex war in seinem Leben nie krant, hat nie über Magenschmerzen geklagt, und sturk endlich ju Ilselb 1771 an einem Schlagsluß. Als er den Abend vor- ber in diesen Ort hineinging, freuta er fich über die schönen Steine, und sogte zu seiner Frau: Gott Lob und Dank, hier gibts bach Steine. Man bat ihn auch hier in Göttingen speien sehen, und hr. Dr. Bugel die nichtigen feben, und hr. Dr. Bugel die Rabeburg hat von ihm eine sigene Alisectation geschrieben. Ich glaube, es wird nicht seicht jemand gefunden werden; der diesem den Ramen eines Originals abspricht.

Bei Paris lebte ein Winger, ber Kröten und Gifen. frag. Much bei Thieren hat man oft eine abeiliche Fregbegterbe ber merkt. In der Gazette d'Agriculture 1778. Nro. 29 wird eines huhns gedacht, in beffen Magen man metallene Knöpfe, Stüde Wlas, Geld und bergleichen fand. Sein Magen von von einer ungähligen. Menge Rabeln durchfpiest; fo daß er vom außen einem kieinen Igel glich, und bennoch befand es fich wohl, und

war febr fett , als man es folachtete.

Rerkwürdig ist auch folgende Anelbote von dem berühmten Müngenkenner Baillant "), ob sie gleich nicht ganz hieber gehört. Auf einer Reise von Marfeille nach Rom wurde er von einem Corsaren gefangen und nach Algier geschleppt, und erft nach 4 Monceen losgegeben. Er schiffte fich auf einer Fregate nach Frankreich ein, diese wiede wieder angesallen und zwar von einem Corsaren von Aunis; beim Undläck ind um nicht wieder Alles zu verlieren, wie vorher, verschlucke Boillant 15 goldne Medaillen, und rettete sich mit der größten Lebensgefahr noch durch ein Boot. Die Natur soll sie ihm alle richtig wieder zugezählt haben.

<sup>&</sup>quot;) Bogel, G. G. Mebicin. Abhandlung von bem ju 31. felb verftorbenen Bielfrag und Steinfreffer, nebft Settioneberricht. Aus bem gat. 1781.

<sup>&</sup>quot;) Baillant, Johannes Fon, geb. zu Beauvais 1632, geft. 1706; wurde von Colbert zu Ordnung und Bermehrung verschiedener Mungcabinete gebraucht.

# Die alten Dentschen.

(Bötting. Tafchentalenber 1781, &. 26-35.)

Gin großer Theil ber bentigen Deutschen macht sich von feinen Borfahren, ben alten Deutschen, so feltsame abenteneraliche Borfleitungen: bentisse fie sicht bis als Enakklinder und Eisenfresser, die bloß unter Auerochsen und Samen aufgewachten und sich so wie biefe mit Eicheln gemäster; oder gare als Kraftbatben und Milffiggingen; die wie die hinfibrese in der Fabel lieblich pestungen und unlieblich gehungert bätten u. f. w. bas es hoffentlich nicht am unrechten Orte ist, wenn wie bier einmal den Umriß eines treuern wahren Gemätbas jener.

unfrer guten Bater gu entwerfen fuchen.

Die Deutschen (verfteht fich bie bor taufent und anbertbalb taufend Sahren) maten gwar burchgebenbs große wohlgeboute Leute: aber babei nichts weniger als Riefen, wofür man fe, theils aufs Wort ber romifchen Geschichtschreiber, und theils ber arogen Anochen und Berippe wegen, Die fich gumeilen in ibren Grabern finden follten, ausgegeben bat. Das bie feinbe feligen Romer bie Deutschen fur Riefen anfaben .. fonnte viels leicht icon in einer verzeihltchen gurcht feinen Grund baben: aud mochten wohl witflich bie Deutschen in Beraleich mit einem burth Sangeweile und anbere Safter fo abgegebeten . ente merbten: Bolt ein riefenmäßiges Unfeben gewinnen: ben größtem Antbeil an iener Schilberung bat boch: aber mobl immer eine biffige Politif, ba namlich big Chre ber gomifden Galbaten allemab gewinnen mußte, wenn fie ju Saufe ihren Landsleuten bie Deutschen ale Riefen befchrieben. Ihre Dieberlagen wurden bann minber fchimpflich, aber ihre theinen erhaltnen Giege bingegen gebnfach glopreid.

Die vermeinten Biefengebeine aber, bie fich in ben fogenannten hunenhugeln ober Riefengrabern gefunden haben follen, find, wie eine genauere Untersuchung gelehrt hat, Pferdeknochen gewesen, da, wie betaunt, bei ben Leichenbegangniffen ber alten beutschen Gelben, bes Berftorbenen Leibpferb zugleich mit seines herrn Beide, verbranut und bergeben wurde: eine Sitte, wovon fich schon bei ben altesten so wie bei ben wilbesten Böllern Spuren finden, und bie fich sogar noch unter ben hatterten, bie homerus bei Patrollus Leiche beschreibt, wird auch sein Pferb mit ihm verbrannt: in ben alten calmudischen Gräbern sinden, Steigbigel, Baume u. s. w., ja man hat sogar noch neuerlich in Polland und anderwärts in ben Grabmalen christlicher Ritter aus dem Zeiten der Kreuzzüge bie Grobine ihres Pferbes neben ibrer eignen Alste vorgefunden.

Doch die alten Deutschen waren nicht blos große athletische, sondern zugleith blühend gefunde und wodigebitdete Menschen, batten so wie noch jett die mehreten nordischen Boller, bloudes haur und blaue Augen, und bei ihrem unabläsigen Baden weite frische Haut, so das die Schönheit ihrer Mädchen ich einem Zeiten weitberühmt gewesen und bon Ausonius und anderu römischen Dichtern mit viel Währne und sehr ma-

lerifc befungen morben ift.

Uber brei Buge bes Charafters ber alten Deutschen tommen alle Rachrichten, die wir von ihnen lefen, überein. Uber ihre beispiellofe Chrlichfeit nämlich, über ihre Tapferkeit, und ihre

Liebe mim: Trunt. ...

Jene, die Anfrichtigkeit und Areue ber Deutschen, ift übersall zum Sprichwort worden: Kaiser Inlianud") rühmte sich nur dieser Tugend, nannte sie seinen Stolz, und gestant, abaß er sie hier in unfrer Rachbarschaft am harz, wo er bekanntlich einen Abeit seinen Stielen Bugend zugebracht; erlernet hatter. und da man den beiden Friesen Berritus und Maloriges) bie in Geschäften nach Kom gereist waren, das Abeaten bes Hompjust, und in diesem einen Plat für fremde Gesandten aufferer und treuer Bölken zeigte, sprängen sie voll edlen Stolzes hinauf und riesen: "welch Bolt wollte die Deutschen an Musth und Treue übertreffen!" Auch hatte die deutsche Anfreteit sich sich on

<sup>&</sup>quot;) Julianus (Flavius Claubius), römifcher Raifer, genannt Apopala, geb. 331 gu Conftantinopel; geft. 365.

fris ben hochmuthigen Romern funftbar igemacht, und bas Blut ihrer Legionen mußte ihnen bas schwere Geständnis abedringen, dieß Bolt, und zwar bieß Bolt allein, unaberwindlich zu neunen.

Eine britte Gigenfcaft endlich, bie man ihnen eben fo wenig ale jene beiben ftreitig machen burfte, mar ibr Sana sum Trunt: ber jeboch ein weit minber eigenthumliches Borreche unfrer Bater gewefen gu fein fcheint. Die robeften Bolter aller Beltgegenben baben fich fo gut als, bie entibiriteften beraufchenbe Betranke erfonnen: und fogar die Thiere; Die bem Denfchen entweber in ihner forperlichen Bilbumg ober in Rudficht ibret Beiftebfrafte am nachften tommen bibie Affen nambid und ber Elephant, find paffonirte Liebhaber bes Beins, bes Bumd; Mrad u. f. w. Und felbft bie: weifeften Denfchen, Cato, Golon und Archefilaus baben eben fo burch ihr Beifpiel, ale: Sinnefrates, ber Bater iber Argte, : umb Gentera.; ber fonft fo fobre Stoifer, in ihren Schriften fiemer in feinem Berfei bon ben Baveure ... und biefer in bem mon ber Gemilibermbet, bie Bulafe faleit eines nicht gu öftern und magigen Raufches unwibers fprechlich erwiefen.

Die Deutschen lebten nicht in Stabten und Fleden, sondern gleichsaut in zerstreuten Dorben, einzelne Familien ober wenige bei einander, so wie etwa noch jest auf der lunedurger Geibe und in manchen andern Gegenden von Deutschland. Im Gommer campitten fle meift im Gehölz, in Lauben und leichten Hiten: mit Annäherung des Winters aber bezogen fie ihre Wohnhäuser, beren Wände so wie noch jest bei vielen nord- lichen Bölfern biof aus übereinander gelegten Ballen bestanden, beren Fugen fie dann mit Abon verfirichen, und fie von außen mit Oder ober Bolus ober andern Farbenerben bunt anstrichen.

anuricyen.

Ihre hausliche Aleidung war fimpel und artig: meift Pelgi wert ober von Leber, und for wie bei den Utaheiten aus Baft von Baumrinden, besonders von Linden und Beiden. Die Mäbchen trugen auch wohl kurge leinene hemben, doch alle mit offnen Bufen und bloben Schultern und Armen.

Sie lebten meift von Biebzucht, Sagb und Fischerei, trieben aber auch, mo et bie Gegend guließ; fcon zu Cafars Beiten Aderban. Mad moeihauptu war ihr Afch weber fo einförnig noch so mager bestellt all ihnen inegemein im Das nachgerebet wird: Man mußte ihnen eine moegreistiche Stupibität zutrauen, wenn man glauben wollte, sie hatten Sideln und Burgetstrunte gefressen, und blod ihre Kiegen am lieblichen Anblic des Wildprets, der Rebe; der Anerhäne, der Felbhübner, Schnepfen und der herrlichsten Friche geweidet. Unfre Wäter verstanden Kocheunk: sie wusten, wie schon Tacitus sagt, Salz zu steden, und konnten ihre vielsachen Gerichte auf eben so vielsache. Beise zubereiten. Ihre kalen Wieden wieden in aller hand Milchsteisen, Butter, Kale, wildem Hond, und Baldbertächen, Gollehen, Hauter, Kale, wildem Hond, und Baldberen u. s. w. Ihr Tank war meist Wier, ind zwar aus Waigen sowohl, als aus Gersten: die aber an der Grenze lebten und handel treiben konnten, lieben sich auch Wein zuschen zuschen zuschen Zuschen zuschen fich auch Wein zuschen zuschen

Sie scheinen: die Machtheite: bed Geschwindeffens gekannt zu haben, und hier lange Mablgetten, und zwar (wie fichs von ihrem gefelligen: gaftierien Charafter schon ohnehin vermuthen liege, wenns auch die alten Schrifteller nicht ausbrüdlich gefagt hätten), meist Pidenide, wo jede Pamilie ihre Schuffel brachte; und nachber zusammen voll froblichen Muths bei einem mobithätigen Kener ober in: grunen Schuffel unter

Gefprach und luftigem Gefang bergebrten.

Denn die natürliche Anlage ber Deutschen zum Singen und zur Muft wird schon in jenen Leiten von Julianus als Augenzeugen versichert, und ist bekanntlich noch jetz, zumal in einigen Provinzen, in Thüringen, Wöhmen 2c. zum Bewundern statt und ganz allgemein, völlig angeboren. Die ländliche Bauernmußt in den genannten Gegenden, seis in der Kirche oder unter der Gemeinlinde, und in der Schenke, hat zumal im vorletzen Kriege die Wewunderung der Franzosen und andere Auskänder erregt: und Konstau schrieb einen Theil des kriegesischen Muthes der Deutschen, und ihre Siege auf die seurige ausmunternde Haufigen, worth sie den mehrsten andern europäischen Wölken dei weiten überlegen wären.

Ihre Jugend erzogen die Deutschen hart; so bag es Galsnus mit Erstaunen ergahlt, wie fie die neugebornen Kinder, die noch bon der mutterlichen Barme rauchten, gum nächften Flusse trugen und gleichfam wie ein glübenbet Gifen ba ablefchun und ftablten.

Sie heiratheten fpat und übereilten bie Ratur nicht, fonbern ließen ihr Beit, ben Rörper erft zur mannlichen Starte und zur vollen Reife zu bringen: aber bafür waren auch ihrb Eben fruchtbar, und bis ins bohere Alter noch immer reich an Kindern, die fie für einen Segen bes himmels und für ben aröften Stolz ber Eltern anfaben.

Die Treue der Liebenden und der Chegatten war ewig unverbrüchlich. Bei einem ungetrennten Umgang zwischen beiden Geschlechtern, bei einer dunnen leichten Kleidung, die dem Auge so wenig forperliche Reize verstedte, folglich dem Spiel einer muffigen Phantaste so wenig zu errathen übrig lied, und bei einem arbeitsamen geschäftigen thätigen Leben, ware ihnen ohweinem arbeitsamen geschäftigen thätigen Leben, ware ihnen ohweinem weber Luft, noch Ruse zu bublerischen Intriguen und andern Folgen des Muffiggangs und der langen Beile geblieben, wenn auch gleich nicht die Strenge ihrer Geset schon jeden Schatten einer solchen verächtlichen Untreue mit ewiger Schande gebrandmarkt hätte.

## † Merkwürdige Begebenheiten und Gebräuche.

(Götting. Safdentalenber 1781. G. 70-85.)

Auf ber guineischen Pfeffertufte wurden 1743 zwei Regerfürften aus gleichen Ursachen in Krieg verwickelt, wie Danemart und Schweben zuweilen im sechszehnten und borigen Jahrhundert. König Wilhelm und Martin fritten sich, wer von ihnen König ober Capitain heißen sollte, so wie Erich ber Bierzehnte, und Friedrich der Zweite über die berüchtigten brei Kronen, ober Carl der Neunte und Christian der Bierte über den Titel König der Lappen, und die Grenzen der aller Cultur

umfabieden Buffe. Die driftlid emopaifchen Ramm ber beiben africanischen Dotengen werben hoffentlich nicht ber Glaubmurbigfrit: biefes noch fonberbarer geenbigten Pracebengftreits icaben .:: ba betamtlich bie Sclavenbanbler in Guinea Die laderlichte Titetfucht nebft europäischen Branntweinsbegierben und Borten eingeführt baben. Daber nennen fich bie in ber Rachbarichaft ber englisch africanischen Forts wohnenben Degerfonige, Bergoge von Cumberland, Marlborough und Pringen: von Bales; und bie Rachbaren ber banifchen Sanbelslogen führen ben Ramen ber angefehenften abelichen Kamilien biefes Ronigreiche: Dur bie bollanbifden Bunbesverwandten in Guinen unterfcbeiben fich in ibrer Titulatur febr fonberbar von ben anbern und fonnen ibr Gefchlecht nicht fo leicht in eine europaifde Stammtafel einflechten. Die Sollander baben für fie befondere brollichte Titel erfunden, als groote Deter Paffup, Aleine Deter Daffup, entweder weil fie bie Ramen Dranien, Raffau, und Statthalter für ju ebel für Chams verfluchte Rachtommenfchaft breiten, ober weil fie aus Erfabrung wußten, bag auch ber unbedeutenbite europaische Shall immer noch ehrend genug für einen Regerfürften mare.

Bwei Sabr führten Martin und Bilbelm einen ameifelbaf. ten Rrieg, worin manches Reisfeld gerftort, und mancher Dal. laft non Schilf und Bambus in bie Afche gelegt marb. tin verlor in bemfelben funf und Bilbelm brei Unterthanen, aber in ihrer Rellerei machte biefer Berluft ein beträchtliches minus bon bunbert und bunbert und funfgig Bouteillen Branntemein, benn fo viel batten immer acht Meger auf ben Sclavenidiffen gegolten. Der Kriebe, ber enblich biefe Rebben enbigte, mar für ben überwundenen Martin noch nachtheiliger. Er mußte barin ber koniglichen Burbe entsagen, und mit bem niebrigern Titel Capitain Martin gufrieben fein. Auch burfte er gunftig, fo oft er Europäern Mubieng gab, ober ibre Sclavenichiffe mit feiner Begenwart beehrte, nur barfuß erscheinen, und bas Borrecht Strumpfe und Souhe ju tragen bedung fich ber Sieger Bilbelm aus. Diefe find auch in anbern Begenben von Africa ein Beichen bon Freiheit und Burbe, und noch jest erlauben bie Bollanber am Cap ihren fonft europaifc befleibeten Bebienten feine Strumpfe und Soube.

Roch por Martins und Bilbelms Ariege find wohl eber große europhifche Reiche aus nichts wichtigern Urfachen gerfallen. Carl Guftav von Schweben, ber nath bollig bezwungenen norbifchen Reichen, Stalien erobern, und in Rom ale ein zweiter Alarich ein zweites gothisches Reich fliften wollte, fundigte ber Rrone Polen ben Rrieg an, weil fie ben Sumeborfer Frieben, burth Beglaffung eines zc. im fowebifden Titel gebrochen. Gier waren 1653 bie Pratenfionen, welche bie polnifden Ronige aus bem Saufe Bafa auf fcwebifde Rrone und Titel machten fo entichieben, bag bie Ronige von Schweben fomobl wie von Dolen, funftige Streitigfeiten ju berbindern, Die Titel ber bon ihnen wirflich beberrichten Reiche mit einem breifachen ac. 2c. 2c. foliegen follten. .. Ronia Cafimir fand bemobnerachtet für aut ben bolnifchen Titel in Berbonblungen mit Schweben um einige ic. ju vermehren, welches bamale beiben Sofen wichtig genug fchien, Unterbanblungen angufangen, und ben gangen Streit burch ein' neuerfundenes Bort Etcotorati gu' beremigen. Bie aber Coft. mir unter Carl Buftave Regierung in bem Creditiv feines Gefandten Merftein' abermal ben fcmebifchen Titel um ein te. verturate, empfand ber Briegerifde Carl Guftav Diefe Beleibi. gung fo bod, baf er fie namentlich in ber Ertlarung bes Rrieges gegen Bolen anführte, ber bem Cafimir beinabe bie Rrone gefoftet batte, und burch ben olivifchen Frieben gang beigeleat murbe.

Caris bes zwölften Glüd in Polen und Sachfen verhinderte nur nebft ben Garants bes travendabler Friedens, daß zu Anfang dieses Jahrhunderts, aus dem Fracturstreit zwischen Dänemark und Holstein Gottorp kein ähnlicher Krieg entstand. Dänemark verlangte, ungeachtet in dem travendahrer Frieden dine völlige Gleichbeit zwischen beiben beiden in Polstein gemeinschaftlich regierenden Haufern ausbedungen war, daß in den gemeinschaftlichen Landesausschreiben der königliche Titel mit größern Buchstaben gedruckt werden sollte. Der Abminiskrator von Holstein Sottorp wollte die verglichene Gleichbeit auch auf die Gleichbeit der Buchstaben in den gemeinschaftlichen Berordnungen ausgedehnt wissen; wenn gleich vor dem travendahler Frieden dies haus zuweisen so nachgiebig gewesen, in dem königlich dänischen Titel größere Buchstaben als in dem

VI.

herzoglichen zu erlauben. Siche Inhe hemmte biefer Scacturzwiß den Bauf der höhern Buftig, und aller gemeinschaftlichen Regierungsgeschäfte; bis endlich holkein Gettorp 1710 fich bequemte, feinen herzoglichen Titel durch kiernere Lettern von

bem toniglich banifchen ju unterfcheiben.

In einem Wheil bes ichottifchen Sochlandes mar noch im vorigen Sabrbundert folgenber feltfamer Gebrauch. Min einem bequemen Det murbe jabrlich ein Martt, gehalten, wo eine Menge Menfchen von beiberlei Grichlecht gufammentamen. Die Unverheiratheten faben fc nad Gatten, und Gattinnen um, mablten fich mas ihnen gefiel, gingen hierauf Sant in Sand Daerweife weg, und lebten aufammen bis aum Martt bes folgenben Sabra. Alebann erfchienen biefe Paare wieber auf bem alten Das unb ertlärten fich ibr, Gefallen und Diffallen: Benn beide Theile ftanbhaft blieben, fo murbe ber Sanbichlag erneuert, und die Berbindung bauerte guf Bebeucheit, und es mar an feinen Martt ber Erlöfung mehr ju gebenten. bingegen ein Theif abgeneigt mar, fo murbe bie Berbindung aufgehoben, und beiben Theilen fant eine neue Babl frei; boch mufte ber unbeständige barunter bie Frucht bes Probejahrs ernabren, wenn eine ba war. Diefe Gewohnheit rührte, wie Br. Bennant, aus beffen Reife burch Schottland biefes genommen ift, anmerkt, bon bem Dangel an Geiftlichen bor ber Reformation in jenen Begenben ber. In unferm beil. r. Reich mar ber Mangel an Geiftlichen eben nicht, woraber man bor ber Reformation au flagen batte.

#### Etwas von Bittmen.

In einigen unfruchtbaren nörblichen Länbern und in bem Archipelagus zwischen Aften und Amerika, nimmt fich ihrer, wenn fie nicht erwachsene Kinder haben, niemand leicht an, fie suchen fich von weggeworfenen Theilen von Geehunden und andern Fischen zu nähren, finden fie hiervon Richts, fo fierben fie oft mit ihren Kindern Hungers.

Bei vielen alten Boltern und fast burch ben gangen Drient mar es ihnen theils burch Gesehe verboten und theils que Der- tommen unerlaubt wieber ju beirathen. Munglanbte nomlich,

fte mußten nach diesem Beben ihren Mannern in jenem and wieder Gesellschaft leiften. Sie mußten sich also auf der Erbe zu einem einsamen Leben bequemen, um ihrem Manne dereinst im himmel alle Zwistigkeiten zu ersparen. Bei den Griechen war es kange infam für eine Mittwe, wieder zu heirathen. Ja ben Mannern war es kange infam für eine Mittwe, wieder zu heirathen. Ja ben Mannern war es kaum erlaubt. Charonidas schloß alle Manner, die Kinder hatten und eine zweite Frau nahmen, von öffentlichen Berathschlagungen aus: War, fagte er, eines Mainnes She glücklich, so soll er sich an diesem seltenen Siuc genliegen saffen; war sie aber unglücklich, so muß er seiner Sinnen beraubt sein, wenn ers noch einmal versucht. Unter Ehristen, bei denen die meisten Eben glücklich sind, klingt dieses freilich lächerlich.

Die Ceremonien bes Trauerne und Behtlegens find zwar unter allen Böltern und himmelsfirichen hauptfächlich ein Begichäft bes schönen Geschlechts gewesen, theils ihres vorzüglich spunpathetischen Geschles wegen, ibeils aber auch, wie Doctor-Alexander, der ein ganzes Buch über das Frauenzimmer geschrieben hat, Rachrichten haben will, weil sie das Arauern und. Wehtlagen völlig in ihrer Gewalt haben solles allein die Wittemen aller Beiten find boch gewiß hierin immer sehr viel weiter gegangen, als die übrigen ihres Geschlechts. Die Wittemen bei den Juden trauerten zum wenigsten 10 Monate um ihre Manner, und alle gestietet Bölter solgen diesem Sebrauch bald in größerem bald geringerem Maaße, und bei allen ift es ehrenrübigig innerhalb dieser Zeit zu heirathen. Die Kömer bestimmteneine Zeit durch eigene Gesehe. Auch zu Genf bestimmt das Gessehe halbes Jahr.

In Schottland und Spanien frauerten ehemals die Bittwen bis an ihren Tod, wenn kein zweiter Gemahl der Ceremonie ein Ende machte. Die schottländischen Bittwen brachten das erste Jahr in einer schwarz tapezierten Stude au, in welche kein Tageslicht kommen durste. Im zweiten Jahr tapezierte man grau und kieß die Sonne zuweilen wenigstens herein bliden. Wer weber in der schwarzen, noch der grauen Stude durste etwas außer den allernötigsten Meubeln stehen. Kein Spiegel, keine Commose und kein Sildetgeschire. Die Bittwe felbst

burfte nichts von Jumelen an fich haben, und mußte immer

fcmary geben.

Bei ben Chiktafahs in Nordamerica brauern fie 3 Jahre, und bas erfte Jahr hindurch alle Morgen und alle Abend mit lautem heulen und Behtlagen. War der Mann ein Kriegsbeld, so muß sie den ganzen erften Monat unter ihres Mannes Kriegebpfahl zubringen und immer heulen und. weinen. Dieser Pfahl ift roth angemalt und mit den Massen und Siegeszeichen des Berkorbenen behangen, die man daran läßt, die sie seinh abfallen. Biele Bittwen sterben über dieser Geremonie weg. Die ganzen 3 Jahre über sind ihr ale Arten von Bergnügen versagt, selbst das so sehr entzuckende für sie, ihre haare mit D1 und Fett schmieren zu durfen. Die nächsten Anverwanderen des Berkorbenen bewachen sie genau, ob ste auch Alles halt.

Aber alles biefes ift nur Rinderspiel gegen das, was fie in bem bespotischen Africa auszustehen haben. Weiber und Concubinen find ba nicht allein zu Selaven ihrer Manner in die sem Leben verdammt, sondern auch in jenem; kaum find also die Manner todt, so werden seine Weiber, Bediente, und öftere felbst Pferde ftrangulitt, um ihre Serails und Marstalle bort wie-

ber gu fullen.

Am Borgebirge ber guten hoffnung, wo man mehr auf Jungfrauen als auf Wittwen balt, muffen fich bie letteren, bamit fie fich nicht für Jungfern mehr ausgeben können, bei jebes Mannes Tob ein Glied vom Finger haden. In Darien im füblichen America herrschte ehemals ein gleicher Gebrauch unter beiben Geschlechtern, und wenn ein Wittwer eine Wittwe heirathete, so wechselte man bei ber Trauung nicht, wie bei uns Fin-

gerringe, fondern Stude von Fingern felbft.

Bei ben hinboos, ben alten Bewohnern ber Ufer bes Sanges, wurde bas geliebtefte Beib unter ben Beibern bes Berftorbenen mit ihm zugleich berbrannt, ja, wie Ginige bebaupten, zuweilen alle. Den Uriprung diefer fürchterlichen Mobe, beim Leichenbegängniß bes Mannes die Bittwe lebenbig zu braten, ichreibt man ber einmal bort eingeriffen gewesenen Robe ber Beiber ihre Manner zu vergiften zu. Andere hingegen glauben, bag, als ber große Gesetgeber und Prophet ber hindeos, Brama, gestorben sei, so haben fich seine Beiber aus Schmerz über ben

unerfettiden Berluft mit ihm verbreifift. Rad biefem' gebfen Beifpiel wollten beinad anbere Biftivent nicht beit Namen bat ben, ale liebten fie ihre Manner weniger, ale jene ihren Bramu.

Gebriofe besteigen fie ben Schelterbenfen mit einfet bewuldbeinst würdigen: Rube und Deiterkeit; allein allgemeint ist diese Sethflivertaugnung voch nicht, einige sehrift so biger lieber auf Lebenicht, einige sehrift so bem Schimpf und ber Berachtung aus, als daß fie fich mit ihren Mönnern ausopfern follteit; und febr viele ibbin es werige ftens mit: Angst und Reue Aber ihren gefüsten Stifchluß. Hat aber eine einnal vazu entschlossen, sollflissen Rettung mehr, denn Bistin warter herr; nan zwingt fie den Schlifts baufen zu besteigen, und halt fie oben mit langen Stangen feb nieder, die fie von den Flammen ergriffen wird, und bas her lem und Scheier, die fie von den Flammen ergriffen wird, und bas her lem und Scheien wird den Flammen ergriffen wird, und bas herieber, bis sie von den Flammen ergriffen wird, und bas herigt sen und Scheien wird den Flammen ergriffen wird, und Freudenige schreit überstümmt.

auf Diefer foredliche Gebrauf bat'in ben neueften Beiten bel weitem noch nicht aufgebott. 21m 4ten Rebr. 1742 berbennte fich bie 17jabrige Bittme eines gewiffen Rham Chunb; eines angefebenen Mannes. Much bie Familie ber Bittme mar eine Sie faßte ben Gutidluß fich ju verbrennen. pon ben erften. fobald ber Mann bie Augen guthat. Man verfuchte alle mogliche Grunde fie bavon abzubringen, man ftellte ibr ben Buftand ihrer Binber pon, und alle big Schreden, eines fo filente den und ichmerghaften Tobes . allein als man ibr von Schmergen fprach, hielt fie ihren Ringer eine gange Beit ins Reuer, legte Roblen auf ihre Sand, fomiß Beibrauch barauf und raucherte ben umberftebenben Braminen. Da man enblich bie Sprache anderte und fagte, fie burfe es nicht thun, fie murbe die Erlaubnis baju nicht erhalten, murbe fie auf einmal febr trauria. fie befann fich aber balb wieber und fagte: mein Dob fteht boch in meiner Gewalt; wenn ihr mir nicht jugebt, ihn auf bie ge-wöhnliche Beife gu finben', fo hungere ich mich ju Tobe. Bei fa nielet unerfdutterlicher Entidloffenbeit faben enblich bie Betmanbten fich genothigt thre Einwilligung begut hit geben.

Früh Morgens bes andern Siages murbe ber Bechmam nied ben: Ufern bes Sanges hingebracht, und ofingefabr um 10 Ube folgte die Wittme j. anter Begleitung breier huuptbraninien, ibs um Kinder und Bermanbten, und biner Menge bon Bufchauten.

Deil ber Bafebl ben Scheiterbaufen angugunben erft geben 1 Ubr amlangte, fo murbe bie Swifdenzeit mit Beten und Bafden im Ganges augebracht. Cobald er angelangt mar, Rand fie etma noch eine balbe Stunde unter ihren Berwandeinmen, alebann that fie ibre Armbander und andern Dus ab und band Alles in eine Art bon Schurge. Go wurde fie nach ber einen Ede bes Scheiterhaufens hingeführt, auf meldem eine Urs von Baube aus trodinem Solamert und Reifern errichtet mar." Diefe beftieg fie nach einigen vorbergegangenen Geremonien; machte eine tiefe Berbeugung gegen bie Suge bes Berforbenen, und fab ibm nachbentent und ftill etwa eine Dinute lana ins Geficht. alsbann gunbete fie bie Laube an brei Stellen an. Bie fie mertte. baß ber Wind bag Reuer von ibr wegblief, fo ftedte fie biefelbe auch auf ber Binbleite an und nahm ihren Dlas wieber ein. Da fag fie nun mit einem Unftanb und einem Ausbrad von Burde und Rube. ben feine Botte quandruden im Grant find, big endlich bas Reuer ben Scheiterhaufen felbft ergriff, Alles gufammenfturate, und fie in ben Rlammen begrub.

Tabelle die Hoffnung der Inngfern zu berechnen.

(Gotfing. Safchentalenber 1783. S. 46-48.

In welchem Alter verschwindet die haffnung der Jungfern, einen Mann zu erhalten, ober welches ift das hächke Alter, in dem das Fraugnimmer heirathet? Uhes diese Frage find noch bisher, da man so viele Wahrscheinlichkeiten berechntt hat, keine Beobachtungen angestellt worden. Desto geößer ist das Berdienst eines Predigers in Schweben, des Fra Beibin, welcher bergleichen in seinen Kichspiele Kräcklinge, im Giste Rerike und

bat feip:87 Sahren, männlich win:Mary 1739 an, bis babin 1776, jebes mal, wenn eine verheirathete Person, ober ein Wittwer, ober eine Wittwe, in seiner Gemeine mit Tobe abging, genau nachgefragt und aufgeschrieben, wie alt die Person gewesen, als sie sich pung-ersten, mal nerheinathet habr. Ferner fragte er alle verheirathete Wittwer und Wittwen in seiner Gemeine, die noch im März 1776 lebten, wie alt sie gewesen, als sie zum arfeinmal in den Chestone gewenn. Dieraus machte er einen Auszug und folgende Tabelle.

Die Beile A bedeutet das Alter der Heirathenden; die Beile Bme-die Angahl der Brautigamme; und die Beile Bte die Angahl der Braute. 3. B. bei 18: im Alter von 18 Jahren haf hen 2 Junggefellen und 17 Jungfern, in Zeit von 37 Jahren,

m Gradlinge geheirathet.

| ٠.; | 21.           | Bme    | Bte    | શ.           | Bme    | Bte          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | 15            | 0      | 2      | 34           | 11     | 12           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 16            | - 0    | 1 2    | 35           | 8      | 5            | . 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | 17            | . 0    | 10     | 36           | . 6    | 7            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦   | 18            | 2      | 17     | 37           | 4      | 3.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | 19            | 3      | 17     | 38           | . 7    | 5            | ing in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <del>20</del> | 8      | 26     | 39           | . 1    | 18           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠.  | 21            | 10     | 18     | · <b>4</b> 0 | 5.51   | . 7.         | ing selection for the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 23            | 10     | . 23   | 41           |        | 2            | of Supplement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 23            | 11     | 25     | 42           |        | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | 24            | 34     | 24     | ∴43          | 1      | 3            | * 1 ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •   | 25            | 29     | 24     | i. <b>44</b> | ī. D.  | 1 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :   | ~0            | 29     | 26.    | 45           | 5::0:: | · 2:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 27            | 27     | 23     | 46,          | 11.0   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 28            | 20     | 20     | 47           | 0      | .1.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | 29            | 25.    | . 12   | 48           | 0      | 1            | * ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠.  | 30            | 21     | 15     | 49           | 1      | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠,  | 31            | 24     | 14     | 50           | , 0    | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>3</b> 2,   | 15     | 11     | 51           | 1 1    | 0.           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -   | 33            | 1, 10  | 9.     | 3333         |        | ים<br>נים פנ | Site of the Standing :<br>Site of the Site o |
| * 1 | fich i        | nie ma | br£cbe | mlich        | Sonfi  |              | alter Sungforn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- : : : !Mfq : bält fick-dig: mahrkdsinlishe: Doffgung alter Aungkern in Kräcklinge : bis, ins : 34fter: 110der 1994, bis; 41118; 44fte Robe, und ftirbt erft mit dam Skften iglaich afeil Bei hageftolgen aber bricht fich bort ber Duth gu beirathen im Achten Jahre völlig.

### Geltfames Carneval

(Götting. Zafchentalenber vom Jahre: 4784: G. 38-44.)

a dada a da basa d

Mis im Sabr 1715 bie Czarinn gur unansfprechlichen Freude bes Cagars von einem Pringen entbunben wurde, bauerten bie Areubenebezeugungen & Tage. Die Feierlichkeiten bei biefer Gelegenheit maren ungewöhnlich brachtig, überall glangenbe Gaftmable, Feuerwerte und Balle. Bei einem folden Gaftmabl wurden einmal brei feltfame Dafteten aufgefest. In ber erften berjenigen, namlich auf ber Safel ber Großen, bes Reichs, faß eine nadende Bwergin, Die nichts als ein bloges Ropfzeug auf bem Leibe batte; nachbem fie berausgestiegen war, hielt fie eine Rebe an bie Unmefenben, und bann wurde bie Daftete meggetragen. Auf ber Tafel ber Damen murbe eine abnliche mit eis nem abnlich angefleibeten 3mera fervirte bie britte entbielt 12 lebenbige Relbbubner, Die mit großem, flatternbem Getofe bei ber Eröffnung burch bas Bewölbe bervor bruchen, ju nicht geringem Erftaunen ber Gefellicaft. Den Abend barauf mutbe ein berrliches Feuerwert abgebrannt, mit vielen wohlausgebachten Devifen, gang oben fant in groken Buchftaben:

#### hoffnung mit Gebulb.

Auf biese Freudensbezeugungen folgte eine Art von Carneval, wovon eigentlich die Hauptabsicht folgende war. Der Czaar batte nämlich die patriarchalische Würde, und die damit verenüpften großen Revenüen der Krone einverseibt, und um nun den Patriarchen, so wie er bisher pussah, beim Bolt lächerlich zu machen, so ging er folgender Weise zu Berk. Man kleidete ben Hofnatren Sotof, einen Mann von 84 Johren, der bei dieser Welegenheit mit einer muntern raschen Wittwe von 34

Babren vermählt: werben follte, iwie einen Bateianden jan. Die Cochreit biefes feltfamen: Paarre ;: wurde mit, einer Magquerabe bon ohngefahr: 400 Derfonen, beibeulei Beichlechts gefeiert, mobon je vier und vier eigene Erachten und eigene mufilalifche Inftrumende batten. Bu : Dochfeithittern hatte man bie pier aröften Stotterer im Beich auberfeben : Die Dier Baufer monen bie bier unbeholfenften, fettften und pobageifchften Rerle, Die man auftreiben: tonnte. Die Brautführer, Auffeber und Tafel. matter maren fteinalte Manner, ;; with ber Priefter, ber bie Trauung verrichtete, mar über bunbert 3abr, alt. Die Procese fion, bie beim Pallaft Des Canara anbub, aund von ba über ben sugefrornen Strom nad ber großen Rirde beim Ratbbaus ging, gefcab in folgender Drbnung. Erft tom gin Schlitten mit ben vier Läufern , bann einer mit ben pier Stammlen, und fo fort, anbere mit ben Brautführern, Barternier., Dierauf folgte ber Ances Romabamofeti, ber in biefer Rarge ben Cagar frielte, et ftellte eine Urf won Konig. David bor, hatte-aber, fatt beg Barfe, eine Beier, bie mit Barenpels übergogen mar, in ber Danb. Beil er bier bie bornebenfte Derfon burftellen follte. fo batte man feinem Schlitten bie Boum eines Throns gegeben, und et felbit batte eine Davibefrone auf; on Die vier, Gen bes Schlittens batte man vier Baren augebimben, welche Bebienten borftellten , ein fünfter ftanb binten auf, und faste mit feinen Pfoten ben Schlitten, biefe Baren reite man bestänbig mit Stacheln, fo bag fie mit ihrem beffanbigen Brummen ein recht fürchterliches Getofe machten. Dierquf tamen Braut und Brautigam, auf einem febr erhaben ausbrudlich biergu perfertigten Muf bem Schlitten maren überall Riebesgötter angebracht, mobon jeber ein großes Sorn in ber Band bielt. Muf bem Rutfderfit: faß ein Bibber mit ungebeuern Bornern; unb bintenauf fant ein Biegenbod mit einem abnlichen Ropfpus. Muf biefe folgte eine Menge Solitten ,;bie bon allerlei Thieren gezogen murben; ale Bibbem, Boden , Rebeboden, Bullen, Baren , Sunben , Bolfen , Schweinen und Gfein, Sierauf tamen viele: fechafpannige Bunftfdlitten mit, ben geborigen Ger fellicaften. Go wie ber Bug anbet , wunten alle Glocen ber gangen Stadt geläutet, und die Trommeln bes Forts, bem er fich naberte, murben auf bem Ball gerührt; bie verfdriebenen

1.

Affere wutder und Gewalt jum Chreien gebracht, und bie Geschafe blimperte, vaffete und elapiterte mit ihren Inftrumenten, wodund, wie nach fich vorstellen Lann, ein: Betöfe ente fant, vos alle Beschreibung übertrifft. Der Gyaar mit seinen bei Begleiten, bein Pringen Aergistoff, dem: Grafen Aprazit ind Bruce, waren wie frieflandische Boutern: gekleidet, geber mit einer Bruce, waren wie frieflandische Boutern: gekleidet, geber mit einer Arommel. Bon der Girche ging, der Big wieder gurud nach bein Plusaft, wo fich die Gestütchaft: bis. um. 12 Uhr: des Rachts divertirte; da sie den in verfelben Ordung bei Fackeln Beuvermähren: nach ihrer Wohnung begleiteten, um sie da, wie fich gebore, und richtin zu Bette gebracht zu seben.

Diefes Carrieval bauerte gebn ganger Tage, in melden bie Befellichaft von Saus ju Saus jog, mo fie immer talte Ruche und farte Getrante vorfand, fo bag mabrent ber gangen Beit feine nüchterne Geele in gang Betersburg angutreffen mar. Den legten Tag gab ber Cauer ein profes Tractament auf bem Rathbaus, bei beffen Befchluß jeber einen großen Dotal, ber ber boppelte Abler bieß, und eine farte:Bouteille Bein bielt, and. trinten mußte. Um biefem auszuweichen, fuchte ich") mich wege gufchleichen . inbem ich beim Bache bubenben Officier poraab. ich batte etwas für ben Chager auswrichten. : Go entfam ich gludlich nad bem Soufe bes orn. Reiberman, ber chemals einer bom bes Caae's Sofmeiftern gewefen war, und noch ime mer febr bei ibm in Gnaben ftant. Gra Relberman tam mir balb nach, aber boch nicht eber bis er ben boppelten Abler ausgetrunten botte. Bei feiner Antunft fagte er, et fei ibm game übel bom bielen Erinten, feste fich nieber, und fente ben Ropf auf ben Tifd und febien enblich ju ichtafen; ba er biefes ofters that , fo hatten feine Frau und Tochter tein Arges baraus , bis fie einige Beit barouf bemertten; bag'er nicht athmete, ale fie naber bingutraten, fanben fie ibn tobt umb fleif, welches, wie niran fich vorftellen tonn, bie Pamilie itt Die außerfte Bermirrang feste. Da ich muffte, wie viel ber Craar:auf ben Mann bielt, fo gab ich ibm afebuib Rachricht von bem ernutigen Borfall. Der Raifet betfligtet fich nuch logieide felbft gur Bittme inib begenigte berfelben fein Beileibi. Die Loide murbe auf feine Burner of the Control 
troth. Brace, is trouble to both and the bounded course.

Roften: veranftullet: (beffattet), und ber Wittwe auf Bebenezeit sin anfehnticher Gohalt ausgefest. Auf biefe Beife enbigte fich biefes Carneval, allein es ging noch einige Belt barauf, ehe bie Mitgliedet wieber gang zu Sinnen kamen.

केंग्रा कर्त भव वर्षा<u>मक उन्हें कें</u>ग्राहर से एक विकास करें

Bermählungsfeier eines Zwergenpaares.

(Götting. Safchentalenter 1784. G. 44 - 46.)

3m Jube 1713 vergelitaltete bie Pringeffin Ratalia, einzige Schwefter bes großen Cagars von berfelben Mutter, eine eigene Dochgeitfeier fur zwei ihrer 3merge, bie fich einander beirathen wollten. Bu biefem Endamed wurden verfchiebene fleine Rutichen verfertigt, und fleine icottlanbifche Pferbe berbeigefcafft, biefelben zu gieben, und alle 3werge bes gangen Reichs, brei und neunzig an ber Babl, murben eingelaben. Gie gogen bierauf in einer grafen Proceffion burd alle Stragen bon Mostau. Borgn, fubr ein großer:Bagen mit Pauten, Trompeten , Balb. bormern und Doboen. Dierauf folgte ber Marfchat mit feinem Rachtrab zwei und zwei zu Oferd, alsbann Braut und Brautigam nehft ibren Begleitern in einer Rutide mit fechfen. Diefen folgten funfgebn Eleine, jebe mit feche icottlanbifden Pferbchen bespannte Rutichen, und in jeder berfelben vier 3merge. Es war ein erkaunlicher Unbid; fo viele fleine Befchopfe, alle mit verhältnifmögiger Enuipage beifammen jut feben. 3mei Estabrons: Dragonen: begleiteten ben Bug, um bas Gebrange abgubalten, und viele Stanbeberfonen folgten in ihren Rutiden nach ber Rirche : mo bas fleine Daar aufammerraueben wurbe. Bon ba aus, ging ber Bug in voriger Orbnung gurud nach ber Drinkeffen Daffaft, woo ein beirliches Dabt für bie Gefellichaft bereitet waru Dibei lange Safelm maten gu beiben Ceitem eines großen Saals gebect, moran bie 3merge foliften. Die Prite.

ipfing neble ihren ibeiden Miegen benispridzeffinien. Anna und Etifabeth felbit gingen nicht eber an die Anfel i bienfie fahein, bas die Gefculchaft ihre. Sie ordentlich eingenommen hatte, und mit der Auswartung: Alles in Bichtigkeit warmie Des Abends führten die Prinzessinnen selbst mit großer Feierlichkeit die Braut zu Bette. Nach dieser Ceremonie, wurde der Bwerggeseuschaft ein großes Bimmer eingeräumt, sich unter sich selbst lustig zu machen; das Ganze wurde endlich mit einem Ball geschloffen, der die an den hellen Margen dauerte. Die Gesellichaft, welche bie Pfliegeschaft welche bie Pfliegeschaft welche bie Pfliegeschaft begiebete beit beitere Bimmer füllte.

+ Sandel mit beiligen großen Zeben in

eration and an another of the statement of the control of the cont

So ausgerodenilich undern Wefern nachkebende Geschichte scheinen muß; so wahr und wagemacht iftifet. Die Ergählung nihrt unnititelbar von vinem der anzielläusellen Wälner unsert Seit Sir. William Hamiste anfi her; ber nicht allein den ganzen schändlichen Hanvel seibelt zuerst entdett, sondern duch durch feine weise Fürsorger auf einwer vermuthlich gelegt hat.

In Jahr 4780 tom Sir Billiamudin milton nach bem fleinen Städechen Sfagua in Abruffen; und bemerkte hafelich in einen bemibeiligen Coumas. und Damian gewidmin. Liche, daß eine Menge Weiter und Möbchen; archiebenach eine jungen Canonicus hinfolikhen; ber ein großes Beden

Berühmter Rature und Alterthumsforfchen. 1764 englischer Gefandter in Reapele:

por fich fteben batte, in welches biefe anbachtigen etwas opferten. Das Gig-Billiam micht fleid ertemme bonine. Mis er fich erfundigte, mas, bas- fei, mas bie Damen ba in bas Beden trugen, fo fagte man ifm, ce maren in Bache geformte, große Beben bes Soubbeiligen Diefer Rirde, Des beiligen Cosmo. -Und warum murben fie benn geopfert ? Ge gefcabe, mar bie Antwort, fich bamit Fruchtbarteit ju erbitten. Das man nun grade bie große Bebe bes Beiligen mablte, und nicht lieber ben Daumen ober fonft einen Finger ober eine gange Banb, machte Die Reugierde bes Philosophen tege; er trat alfo bingu, um Die großen Beben fammlung naber zu betrachten, und fand am Enbe: bag tas driftliche Frauenzimmer ju 3 fagua in Abbruggo in einem driftlichen Tempel im Jahr Chrifti, Gin taufenb fiebenbunbett und achtgig, um Fruchtbarteit gu erlangen, mahre Priapen opferte, Die mit bieler Runft in Bache geformt maren, und bie man um ein franbaleufes Berfabren meniaftens binter einer unichuldigen Benennung etwas gu verfteden, große Begen genannt batte. Die Donche bes Dris fcbidten nämlich Leute aus mit Rorben voll biefer Beben, bie fie feit auf ben Strafen berum boten. Gigentlich hatten fie teinen bestimmten Preis, man tonnte geben, mas man wollte, aber ba man hauptfachlich bie Eigenfcaft an ihnen rubmte. bag bie Birtung immer befto ficherer ware, je mehr man bafur bezahlte, fo zogen fle baburch beträchtliche Summen an fic. Offenbar waren an bem Orte ebebem Priapeja gefeierf morben, und die Gintunfte biefer Bacheffguren mochten ben auten Dade folgern bes Beibenthums ju betrachtlich gefdienen baben, um fie nicht gum Beften ber beil. Mutter Rirde gu bermenben. und ben beibnifchen Gebrauch in einem driftlichen Tempel unter einem etwas guchtigern Ramen einzuführen. Gir Billiam glaubt, bie Bachspriapen wurben noch in ben nämlichen Gormen gegoffen, beren fich ebebem bie beibnifchen Priefter bebfent batten. Bei feiner Rudtebr nach Reavel ergablte er feine Ent: bedung am hofe, und erft 1780 murbe ber Prigrenbandel bem lieben beif. Cosmo gelegt.

# Onderbare Bestrafung eines lofen Manis in der Pfalz.

(Botteing. Safdenfalenber 1784, G. 64. 65.)

Churfurft Karl Ludwig von ber Pfalz, ber wegen bes Bildfangsrechts Zwistigkeiten mit allen feinen Nachbarn hatte, und
bei ber Gelegenheit auch einmal gegen einen herzog von Lothringen zu Kelbe zog, von bem er am 26. Sept. 1668 gefchlagen ward, gab manchem Unterthanen wohl Ursache zu Klagen,
bie er bennoch nicht zum besten nahm. Eine Frau zu Wein-

beim erhielt unter anbern folgenden Befehl :

Nachbem bes Pfalzgrafen Churfürfil. Durchlaucht in gewisse Erfahrung kommen, bag bes Wührtsfrau zum Bock zu Beinseim ohnlängst sich gegen hobe Personen verlauten lassen, Churpfalz hinführo eine Anzahl Sänße zu halten, bamit man lieber mit Febern, als im Felb Krieg führe; Als haben Ihre Churstürfil. Durchl. ihr Anerbieten in Inaben angenommen, und ist Dero gnäbigster Befehl, baß gedachte Wührtsfrau bie Churpfalzische Canzlei, jährlich mit Schreibsebern genugsam versehen, solche alle Jahr auf Martini bas erstemal, richtig liefern, auch baß bieses also geschehe, Canzleibirektor von Bollzogen barob halten solle. Heibelberg, ben 20. Augusti 1669.

Carl Lubwig.

### †Bom Bohon:Upas oder dem Giftbaum.

(Götting. Safchentalenber 1785. G. 104-118.)

Nachftehenbe Ergahlung, bie uns mit einem Baume naber befannt macht, ber bas im Gewächereich gu fein icheint, was Die Rlapber . und Brillenfdlange int Thierreid find, rubrt pon einem gewiffen R. D. Forfc, einem Dollander, ber, beffen Buch Depbinger, ein ehemaliger beutider Budbanbler in London, ins Englische überfest bat. Go munberbar und feltfam auch Manches barint fcheinen mochte, und bier und ba vielleicht auch wirflich, wie es bei folden Dingen gewöhnlich ju gefdes ben pflegt, übertrieben fein mag, fo menig lagt fich im Gangen an ben Wohrheit ber Ergablung aweifeln. Gie ift nichts ala ein Commentar über bas, was ichan Rampfer (Amoen, exoti p. 575, ff.) von biefem Gift unter bem Ramen Venenum Macassariense faat, auch tennen bie Raturgefdichtfdreiber fcon abnige Baume wenigftene; babin geboren g. 23. einige Rouse arten , bie Dippomane Maneinella ic. 3d fabre nun mit Drn. Forfche eigenen Borten fort: Diefer Baum, fagt er, bet in feinen Birtungen fürchterlicher ift, als hunger und Deftlene gufammengenommen, beißt im Dalapifdert Bobon-Upaa. 36 muß betennen, bas ich anfange an deffen Eriftens zweifelte; bis mich nabere Greundigung bon meinem Berthum übergenate. 3d ergable mur blog fimple, ungefomudte Thatfachen, von benen ich Mugenzeuge gewesen bin. Der Befer tann fich auf bie Treue ber Gradblung vertaffen. 3m Sabr 1774 ftand ich als Chiruraus um Dienft ber oftinbifden Compagnie gu Batavia; und erhielt wabrend meines Aufenthalts verschiedene Rachrichtet von bem Bobon = Upas und beffen Birtungen. Miles, mas ich davon borte, tam mir aber außerft umglaublich vor, erregte aber meine Reugierde fo febr, bag ich mich feft entfchlog, felbft au feben, und blof meiner eigenen Beobachtung zu trauen. Bu bem Ende wendete ich mich an ben Generalgouberneur, hrite Detrus Albertus van ber Parra, wegen eines Paffes burch bas Land. Deine Bitte murbe mir gemabrt, und nachbem ich alle nöthige Extundigung eingezogen batte, begab ich mich auf ben Beg: Bugleich batte ich mir ein Empfehlungte foreiben bon einem alten malapifden Priefter an einen anbern berichafft, ber jenem Baum fo nabe wohnt, ale es fich nur wohnen läßt, nämlich 15 bis 16 Deilen bavon ab. Brief war mir von großem Richen bei meiner Unternibmung, weil lesterer Briefter von bem Raifer bouthin gefeht ift, biejenigen jum Dob ju bereiten, Die verschiedener Berbrechen wegen

verbammt morben finb., fich bem Baum ju nabern, und bas Gift; bas in biefem Gummi fist, ju bolen. Der Bobon-Upas befindet fich auf Java etwa 27 Stundenwegs von Basavia, 14 von Soura Charta, bem Sie bes Roffers, und etwa mifchen 18 und 20 von Tint joe, ber jegigen Refibeng bes Sultans bon Sava. Er ift ringeum von boben Bebirgen umgeben; und bas gange Sand umber ift auf 10 bis 12 Dei= len ganglich unfruchtbar. Rein Baum, tein Straud; ja fein Rrant finbet fich ba'. Sch babe bie gange Gegenb, etwa 18 Meilen von bem Mittelpunkt, umber umreifet, und babe bas Sant überall gleich traurig befunden. Um leichteften befteigt mem bas Bebirge bon ber Geite; wo ber afte Prieffer wohnt, und wonifeinem Saufe merben babet auch bie Miffethaten, Die bas Gift: bolen: muffen, abgefchicht. Dan vergiftet alletlei Baffen bemit und ber Bertauf beffelben tragt bem Raifer ein Betradtliches ein. Das Gift felbft, welches man gu erhaften fucht. bringt zwiften ber Rinbe und bem Baum felbft Geraus, und ift eher eine Art Campber als Gunemi. Rein Diffetbater wirb pur Cammlung beffelben gebraucht, als ber bas Beben verwirft bat, wie man fich leicht vorftellen tenn. Rachbem ibm bas Uttheil gefprochen ift., wirb er bom Richter im öffentlichen Sericht gefragt, ob er lieber burd ben Benter fterben ober eine Buchfe voll Gift vom Upas : Baum bolen wolle. Seineiniglich gieben fie bas Bettere por, weit fie ba nicht allein noch einige Doffmung haben, mit bem Leben babon gu tommen "), fonbern auch wenn fe wieder tommen auf Bebendfeit bon bem Raifer verforgt ju merben. Much baben: fie Erlaubnis ficht noch eine Bunft bom Raifer auszuhitten, bie gemeiniglich und eine Rleis nigfeit bimauetauft: (laufen 'muß vermuthlich) runt gewohntich augeftanden wird. Allebarut verfieht man fie mit einter fifbeinen ober fichibpattnen Buchfe : worin fie bas Gift thuit muffen, und ethaften ben notbigen Unterricht; wie fie fich auf ber nefabrlichen Erpebition ju verhalten baben. : Unter anbern mebie. tet man ihnen fich immer nach bem Wind gu richten, numlic the transfer of the state of th

fich jedesmof bem Baum mit bem Bind zu nähem, damit die Ausbunftungen bes Baumes immer vom Wind von ihnen abwärts getrieben werben, hingegen fich immer gegen ben Wind, aus gleichen Urfachen von dem Baum zu entfernen. Ferner bindet man ihnen ein, so erpedit zu sein als möglich, weil das ein Qauptrettungsmittel ift. It dieses geschehen, so werden sie nach dem oben erwähnten Priester abgeschickt, wohin sie gemeiniglich von ihren Freunden begleitet werden. An diesem Ort verweilen sie gewöhnlich einige Tage, um gunftigen Wind abzuwarten, und während dieser Zeit bereitet sie der Priester zu bem gefährlichen Schritt durch Gebet und Ermahnungen beständig vor.

Wenn endlich die Stunde der Abreise herannaht, so zieht ihnen der Priefter eine lange leberne Kappe mit zwei Glasern in der Gegend der Augen über, die ihnen dis an die Bruft teicht; und zieht ihnen ein Paar leberne handschuhe on. hierauf werden fie noch einige Meilen weit von ihm und den Berauft wandten begleitet, gehörig zurecht gewiesen, hauptsächlich auf einen Bach aufmerksam gemacht, dem sie solgen muffen, weil der Upas an deffen Ufern wächt, noch einmal ermahnt, ein-

gefegnet, und fo fortgefdidt.

Der würdige Alte sagte mir, das er nun in ben 30 Jahren, die er hier ware, auf 700 Missethäter so zubereitet und abgeschickt habe, und das kaum einer aus zehn wieder zurückgekommen wäre. Er zeigte mir hierauf eine Liste, der abgeschickten und zurückgekommenen, zugleich mit der Anzeige des Berrbrechens. Nachher sabe ich bei dem Stockhausderwalter zu Soura-Charta eine ähnliche, die willommen mit jener über ein kam.

3ch felbst habe einigemal biefer traurigen Ceremonie beigewohnt, und die Berbrecher gebeten, mir einen kleinen Aft obet
nur einige Blätter diefes wunderbaren Baums mitzubringen, ich
habe ibnen auch feibene Schnüre mitgegeben, die Dicke des Baums
zu meffen, habe aber nichts weiter je erhalten konnen, als emige
trockne Blätter, die man aufgelefen hatte. Alles, was man
mir sagen konnte, war, daß der Baum an einem Bach ftände,
von mittler Größe wäre, und nahe bei fich noch 5 ober 6
kleine stehen hätte; der Boben wäre ein bräunlicher Sand, vol-

ler Steine, Die ihn faft, vollig ungangbar machten, ubrigens muchfe umber gar weiter nichts, und Alles lage voller tobten

Rörper ').

Ich fragte hierauf den Alten um die erste Entdedung bes Baums und seine Meinung darüber, worauf er mir sagte: In ihrem neuen Alcoran stände, daß vor mehr als hundert Jahren das Land um den Baum her von einem Bolt bewohnt geweien wäre, das sich ganz den Sünden von Sod wo mund Gomorrha ergeben gehabt hätte. Worauf Mahomet sich zu Gott gewendet, der das schändliche Bolt zu strasen, diesen Baum hätte wachsen: lassen, der sie alle weggerasst habe. So viel ist gewiß, daß alle Malayen diesen Baum als ein geheiligtes Werkzeug Gottes ansehn, und von dessen Gift zu kerben hat nichts Unehrliches in sich. Auch bemerkte ich, daß die Delinquenten immer ihre besten Aleider angezogen hatten.

Man hat mir gesagt, daß nicht allein auf eine große Strede tein menschliches Geschöpf aushalten könne, sondern daß auch selbst die Fische im Waffer flurben, und die Bögel, die fich dem Dunftreis des Baums naherten, todt aus der Luft niedersielen, auch finden sich da weder Ratten noch Mause, noch sonft Unagesiefer. Bogel, die auf biese Weise gestorben waren, baben

bie Delinquenten bem alten Geiftlichen mitgebracht.

Ich muß hier noch ein Factum anführen, das außer allem Zweifel ift, und sich mahrend meines Aufenthalts auf Java ereignete: Im Jahr 1755 brach im Lande bes Maffa b, eines souberainen Herrn, ber an Würbe bem bortigen Kaifer wenig nachgiebt, eine Rebellion aus. Das Bolk weigerte sich nämlich eine neue Kare zu bezahlen und widersetzte sich ihrem Regenten öffentlich. Der Maffa p schickte ein Corps von 1000 Mann ab, die Rebellen mit sammt ihren Familien aus seinem Staate zu vertreiben. Auf diese Weise wurden 400 Familien (auf 1600 Geelen) genöthigt ihr Baterland zu verlassen. Beder der Kaiser noch der Sultan wollten ihnen einigen Schut verstatten, nicht weil sie Rebellen waren, sondern wirklich aus Furcht den Maffa, ihren Rachbar, zu beleidigen. In dieser erbärmlichen Lage

<sup>&</sup>quot;) Wohl nicht voll filberner und foildpattner Buchschen. Unm. des Berfaffere,

١

blieb ibnen nichts mehr übrig, als fich in bie Banber um ben Upas zu gieben, mogu fie fic bie Erlaubnif bes Raifers erbas Ihre Bitte murbe ihnen gewährt, jeboch mit bem Borbebalt ibre Bobnung nicht weiter als 12 Deilen von bent Baum aufaufchlagen, um ben weiter entfernten Bewohnern nicht in ihren Befithumern laftig gu fallen. Gie mußten fich alfo bierein finden, allein in weniger als zwei Monaten waren fie bis auf 300 gefchmolgen. Die angesehnften unter biefen berfügten fich jum Daffan, ftellten ibm ibren Berluft bor, und baten um Onabe, ber fie auch, als nunmehr wegen ibrer Bergebung binlanglich gestraft, wieber aufnahm. Ginige von biefen babe id bald nach ibrer Burudtunft gefprochen; alle hatten ein erbarmliches Anfeben, fie faben blag und fomach aus, und nach Allem, was fie mir bon ben Symptomen und ben Umftanben ergablten; die ben Tob ihrer Bruber begleiteten, ale Convulftonen und andern beftigen Bufallen, bin ich überzeugt, bag fie an bem Gift bes Baumes geftorben finb.

Freilich scheint die Stärke des Giftes auf eine so große Strede sat unglaublich, jumal wenn man bedenkt, daß es doch wenigkens möglich ift, daß Delinquenten wieder zurücklichten weine Erstaunen verminderte sich, nachdem ich Folgens des demerkt hatte: Wenn der abgeschickte Delinquent einen günstigen und starken Wind antrisst, der die Dünste vor ihm hertreibt, und er selbst außerdem von guter Leibesbeschaffenheit ist, so sieht man die Möglichkeit einer gesunden Rücklunst ein. Allein diese Winde sind selten; die schwächern sind nicht beständig; zuweilen wohl gar keine, und dieses berursacht den Tod. Wechen in diesen Gegenden öfters hestige Winde, so würde man weniger von den schrecklichen Wirkungen des Baumes boren.

Im Februar 1776 wohnte ich ju Coura-Charta einer Execution von 13 Beischläferinnen bes Kaisers bei, die einer Untreue gegen denfelben überführt worden waren. Es war Bormittags um eilf Uhr, als die schönen Missetscherinnen auf einen offnen Plat imnerhalb der Mauer des kaiserlichen Pallasis worgeführt wurden. Dier wurde das Urtheit über sie gespröden, daß sie durch eine mit dem Upassaft vergistete Kanzette sterben sollten. Dierauf wurde ihnen ein Alwaran gebracht, bei welchem fie nach Rahomets hergebrachtem Geses beschwösen und

betheuern musten, bag fomohl bie gegen fie gebrachte Mage gegrundet, als bas Urtheil und bie Strafe gerecht und billig fei. Diefes thaten fie, indem fie ihre rente hand auf den Micoran, die Linke aber auf ihre Bruft legten, mit gegen ben himmel gerichteten Augen; hierauf hielt der Richter ben Mi-

eoran an ihre Lippen und fie tuften ibn.

Rach Endigung biefer Ceremonien ging ber Scharfrichter folgendermagen ju Bert. - Dreigebn Pfoften, jeber etwa funf Rug boch , waren vorläufig errichtet , an biefe murben bie breigebn Diffethaterinnen feft gebunden und ihr Bufen gang entblost. In biefer Lage blieben fie einige Beit unter beftanbigem Gebet und Beiftand ber Priefter, bis endlich ber Richter bem Scharfrichter bas Signal gab, hierauf gog biefer ein Inftrument berbor, bas viele Abnlichfeit mit bem Schnepper batte. womit man ben Pferben gur Aber lagt. Dit biefem Inftrument, beffen Rlinge mit Uvasfaft vergiftet war, machte er ieber eine Offnung in ber Mitte ber Bruft, fonell bintereinander weg, fo bag bie gange Overgtion in 2 Minuten porbei mar. Die Birtung bes Giftes mar gum Erftaunen, benn in weniger als 5 Minuten wurden bie Dabchen bon einem Bittern ber Glieder und Conbulfionen befallen, worauf fie benn baib unter ben größten Beangftigungen, inbem fie beftanbig Gott und Da. bomet um Barmbergiafeit anflebten, ftarben. In 16 Minuten nach meiner Ubr, bie ich in ber Sand bielt, maren fie alle bin. Einige Stunden nach bem Tobe zeigten fic an ihren Leibern gelbliche Fleden, ihre Befichter fcwollen auf, Die Gefichtsfarbe verwandelte fic in eine Art bon Blau, und bas Weiße im Muge wurde gelb.

hierauf erzählt F. noch einige Bersuche, die er felbst mit verschiedenen Thieren angestellt hat, benen er das Upasgift theils in kleinen Bunden, theils auch innerlich beibrachte, der Erfolg war allemal der Tod. Rach dem innerlichen Gebrauch zeigte fich im Magen geronnenes Blut. Auf Java wird uns endliches Unbeil mit diesem Gift angerichtet, jeder Mann von Stande trägt seinen Dolch, der damit vergiftet ist. Bu Kriegszeiten vergiften die Balapen die Quellen damit; auf diese Beise verloren die Hollander in ihrem letzen Kriege ihre dalbe Armee. Es ist daber grwöhnlich, auf Mälichen lebendige Fische mitzu-

führen, und jedesmal einige in die Quellen oder Brunnen zu werfen, aus denen die Aruppen trinken follen; denn befinden fich die Fische wohl im Basser, so kann man ohne alle Gefahr davon trinken.

ĺ

1

Man könnte am Ende fragen, fährt &t. F. fort, woher kommt es aber, daß man von diesem wunderbaren Baum bisber so wenig gehört hat? Die Antwort ift, weil Leute, die dorthinreisen, es nicht sowohl der Naturgeschichte als des Dandels wegen thun. Überdas ist Ja da durchgängig als eine ungesunde Insel bekannt; reiche Leute bleiben nicht kange da, und bie nicht reichen suchen es zu werden, und dazu wäre Untersluchung der Natur gewiß der rechte Weg nicht, auch verstehen die meisten die Sprache zu wenig, um auf Reisen im Inneren des Landes fortkommen zu können. Er hofft aber, daß nunmehr durch seine Nachricht die Neugier der Reisenden gereizt werde.

Der Berausgeber bes Almanachs hat hoffnung balb gu erfabren, ob ber berühmte herr Thunberg, ber auf Java gewesen ift, bieruber vielleicht etwas angemertt bat.

### (Götting. Safdentalenber 1788. G. 185.)

Bas bon bem Bubon Ubas, bon beffen Gift wir bor einigen Jahren in dem Safdenbuch (1785, p. 104) eine Rachricht aus bem Englischen geliefert baben, mabr ift, ift Rolgen= bes, bas ich aus einem Schreiben bes berühmten Drof. Thunberg an ben orn. Ritter Murray mittheile: "Der giftige Baum Bubon Upas ift noch unbefannt: febr mabricheinlich ift er aber ein Sideroxvlon. Bas ber Berfaffer iener englischen Schrift von beffen giftiger Birtung auf Delinquenten ergablt, ift unleugbar: alle Ceremonien aber bei bem Ginfammlen bes Gifts frühen fich auf ben Aberglauben, wohin auch bies gebort, bag neben biefem Baume in einer Beite bon mehreren Deilen fein anderer ju finden fei. Miles biefes ift übertrieben, obgleich ber Saft und bie Musbunftung bes Baums in ber Rabe tobtlich fein konnen. wie von bem Rhus Toxicodendron bekannt Muf bem Borgebirge ber guten hoffnung gibt es ein febr giftiges Sideroxylon, beffen Gaft bie hottentotten mit bem Schlangengift bermifchen, womit fle fobann ihre Pfeile bergiften, welche baburch noch totticher werben, als burch bas Schlangengift allein. 3ch befibe, wofern ich nicht irre, einen Aft wom Buhon Upas, gber ohne Blothe. Mit Gewißheit laft fich boch nicht bestimmen; ob er von eben bem Baume her fei, so lange noch niemand bas herz gehabt bat, einen Aft und Bluthe von bem wahren Baum guruckzubringen, welches gewiß weniger gefährlich ift, als ben Saft ober bas Gummi felbst zu holen. Java ist an mehreren Orten sehr ungefund, ohne bas man bie Schulb auf einen ähnlichen Baum schieben kann, wobon hige, wässerichte Dunfte und Windstille die Ursachen find. Daburch steben mehrere Tousend Menschen jährlich."

## +Beitrag zu einer Toillettenapotheke.

(Götting. Safdenkalenber 1785. G. 180-181.)

### 1) Romische Pomaden.

Unter allen wohlriechenden Pomaden, die in der Provence und in verschiebenen Städten Italiens bereitet werben; wird diese vorzüglich geschät, wahrscheinlich wegen der Menge der wohlriechenden Kräuter, die man ihrer von vorzüglicher Gute dazu anwenden kann. Größtentheils wird sie in den Klöstenn, zum Theil auch von eigenen Fabrikanten bereitet. Man nimmt Schweinssett und Bocktalg, nachdem man sie weicher oder bärter haben will; von einem mehr als vom andern. Diesses wird mit etwas Kochsals zusammengeschmolzen, wodurch die feinen Blutgesäse und andere Unremigkeiten, die noch in demselben enthalten sind, weggenommen werden, und seihet es durch ein wollenes Tuch in einen Kessel mit Wasser, worin es mit einer hölzernen Keule gut geschlagen und ausgewaschen wird. Man gießt das Wasser ab, frisches brauf, läft es stehn, stöften Geruch mehr hat, alsbann legt man das Fett schichtweise mit wohlfriechenden Blumen und Kräutern in einen Kessel, stellt

solden: in bie: Sonne, much: nach einiger Beit schmelzt man biese Pomade über sehrigelindem Feuer und läst sie durch Wollenzeug laufen, die zurückgebliebenen Blumen und Kräuter drückt man gelinde dus; und mischt das Ausgedrückte zu der Pomade. Es gibt deren verschiebens Sorten, die den Geruch und den Namen von Wergaurott; Orangenblüthen, Jimbillen, Auberosen, Aasgesten, Hogaeinthen, Lavendel, Rasmarin, Rosen, Nelken, Abzentan, spanischen, Honischen, Napierien, Kangesten, Spacinthen, Lavendel, Masmarin, Wosen, Nelken, Appenian, spanischen, Honischen, Wellisse, Krausemunge und verschiedenen andern wohlriechenden Kräutern haben.

# 2) Jasminst.

Man tränkt Baumwolle in ein gar nicht riechendes frisches DI, am besten ist das DI der Beennuffe dazu, diese Baumwolle legt man schichtweise mit den Jasmindlüthen zusammen in ein Sieb, läst dieses 24 Stunden stehen, legt sodann wieder frische Schichten don Blüthen zwischen die Baumwolle, und wiederbalt diese Aersahren so lange, die dazumwolle, und wiederbalt diese Aersahren die lange, die dazumwolle, und wiederbalt diese Aersahren vollig angenommen hat, da man denn das DI sorgkiltig anspress und in sesten Gläsern ausbewahrt. Gben diese Operation kann man mit mehreven wohlriechenden Blumen vornehmen, Auberosen, Tazetten, Lavendel, Melisse u. s. w. würden sehr gut dazu fein, mit dem wilden Jasmin (Philadelphus coronarius Lin.) hat es nicht glücken wollen.

## 3) Feinere bestillirte Dle.

Aus ben wohlriechenden Kräutern, Lavendeln, Meliffe, Majoran, Munge u. f. w. werden fie vorzüglich in der Provence, wo diese Kräuter von vorzüglichem Wohlgeruch wachsen, bereitet, selten erhält man fie aber rein, sondern gewöhnlich sind fie mit Weingeist oder einem andern geruchlosen Die verfälscht, das hänfigke Bl gift der Rosmanin, und dieses ist daher am wohlseisten. Die Die aus wohlriechenden offindischen Gewürzen bezeitet man vorzüglich in holland im Großen, und verfälscht sie nach bergednachtem Neauch mit Walrath, Weendl und andern befüllirten wohlseilern Dien, vorzüglich bäusig erhält man sie aus den Gewürznellen und Muskatnuffen (aus dem Pfunde

von erkeren anderthalb. bis zwei Umzen), weniger aus dem Bimmt, Cederholze, Mustatblüthen u. f. w. Das Citronöl wird in Italien entweder durch Auspressen auf einer Glasplatte oder mit einem eignen Instrument, durch welches die Bläschen, welche das Ol enthalten, aufgerigt werden, vorzügtich bereitet. Die Ole aus unsern einländischen gewürzhaften Samen Anis, Fenchel u. f. w. werden in Magdeburg wohlseiler und bestertet.

### 4) Bereitung ber rothen Schminfe.

Man hat gröbere und feinere Sorten. Der erbigte Grundftoff ift allemal fpeckfeinartig, aber von verschiedener Feine. Die brianzoner oder spanische Kreide, die zur Reinigung der Galonen und Fleden auf Kleidern dient, wird gelinde gebrannt, eine feinere Gattung, die man Tale de Veniso nennt und zum Beichnem auf schwarzes Papier braucht, ist weit weißer und theurer; sie gibt ungebrannt ein sehr weißes Pulver. Die Droguisten in Paris halten beibe Sorten gepulvert und auf Porphyr gerieben, in Borrath, und verkaufen sie an die Schminkbereiter, die sie entweder mit Karmin oder Saffian färben.

## † Über einige Fastnachtsgebräuche unfrer Boreltern.

(Götting. Safchentalenber 1786. G. 81-92).

Es ift unftreitig eine ber angenehmften Befchäftigungen für ben bentenben Menfchen, bie Spur ber Gebrauche und Sitten ber neuern Beit in bie älteften hinauf zu verfolgen, und gleichfam ben Burzelgebrauch aufzusuchen, aus welchem ber neuere, burch Religion, Freiheit, Despotismus, Rlima, Lurus, Territorialphilosophie, Kriege, politifche und andere Revolutio-

men betanbert, entftanben ift. Ber fich mit biefer Etomologie ber Gebrauche, wenn ich fo rebent barf, abgeben will, wirb finben . wie menig reel Reues feit ben erften Beiten in Die meis ften bineingetommen ift. Oft baben fich nur bie Ramen bets anbert, und oft bat man nur geglaubt, man thue etwas Une bres, weil man etwas Undres babei bachte, ober mohl gar nur au benten glaubte. Diefes erftredt fich febr weit, und in gan. bern, wo Despoten und Pfaffen die Wirtung ber Bernunft und bes Chriftenthums binbern, febr viel weiter als auf periobifche Erintgelage und Alfanzereien, nämlich auf ben Gottrebienft felbft. In einem großen Theil ber ganber, Die ehemals Groß. griechenland biegen, beifen bie Leute jest Chriften, im Grunde baben fie fich nicht geandert, und find wohl gar, feitbem bie fodblinden Beiben Plato und Cicero bort gelebt baben, um einen großen Theil ichlechter geworben. Die Bergleichung ift angenehm. Dan betet bier und ba noch in benfelben Tempeln, worin Die Stodblinden ebemals beteten, nur bat man burch innere und außere Bufage biefe Tempel febr verfchlimmert, und ibnen burd ein Dagr lateinifche Befdmorungen bas Gift genommen. Die Statuen ber beil. Ceres und bes beil. Bulcans bat man beraus geworfen, und bafür eine beil. Mgatha und einen beil. Januarius bingefest, unendlich fchlechter gearbeitet, und übrigens nichts beffer. Erftere waren vermutblich einft Berfonen, bie fich burch nusliche Erfindungen um bas gange menfoliche Gefolecht verbient gemacht; bon ben Erfindungen ber lettern ift nichts befannt. Dft bleiben fogar, wie Brp. bone verfichert, die Bilber biefelben, man tauft fie nur um, aus einer Benus wird bann eine Maria Ragbalena, und aus einer Proferpina eine beil. Innafrau. Aberglauben tonnte im alten Sicilien unmöglich bober geftiegen fein, ale er jest im neuen ift. Die Beiligen tommen noch bei ftanbig in eigner Perfon berab und verrichten Bunber, : wie ehemals die Gotter ber gabel, nur haben bie Gefchichten ber legtern oft mehr poetifche Schonheit, und manches Sate imiber Befdichte ber erftern fcheint fogar aus ber lettern entlebnt: Die gottesbienftlichen Gebrauche haben jest an manchen Orten fo viel Ahnlichteit mit ben alten, bağ ber eben genannte Schrift: fteller verfichert, ein alter Wriefter, ber nun wiebertame, burfe

nur ein Paar neue Romen lernen, fod wilche er fich balb in bent jekigen Dienft finben tonnen. Es ift Miles größtentbeils einerlei. Dur barin liegt ber Unterfchieb : Dam finbet ba teine Manner mehr: bie bie Bierbe ber Denfcheit, und feine Stabte 11. : Rach biefer Ginleitung tomme ich nun auf Gebrande, bie ebenfolls aus jemen Beiten berftammen, fo febr man ifch auch bier umbu ba bemubt bat, ihnen einen Anftrich von größerer Reubeit und fogar bon Christiamitat zu geben, wämlich bie Raftnachtsgebrauche. Es ift mobl gewiß, bag fie beibnifchen Urfprungs finb, bbgleith bier ber Ort nicht ift, biefes mit ber Smauigfeit bacquebun, welcher bie Gache fabig ift. Theolomifche Schriftfteller baben biefes felbft jugegeben; unter anbern brudt fich einer, beffen Werth man an feinen Worten abnehmen wirb, folgenbermaßen barüber aus: Bon biefer Confeoration beibnifder Befte bat ber Teufel ben größten Schimpf, inbem alles bas gur Ghre Chrifti angewendet wirb, mas fein Reind ju feinem eignen Dienft geordnet batte. Dem fei nun wie ibm wolle, fo macht uns biefe Nachahmung teine Schanbe ober wenigstens nicht viel. benn wentr bod nun einmal mit ben Beiben etwas getolit und getobt und bon ben Regeln einer firengen Bernunft erwas abgewichen werben foll, fo ift es boch beffer, es in beibnifder Aroblich feit bes Sabrs ein Daar Cage zu thun 't. als mit bem beibnifden Aberglauben bas gange Sabr binburd. at er

Bafinacht ift bekonntlich ber vor ber Afchermittwoche, mit ber fich bie großen 40tägigen Fasten anfangen, vorhergebende Abend, ber, so wie bei allen Fasten, nach ber kirchlichen Rechnung und auch nach ber ber alten Deutschen, allezeit zu ben sogenben: Aagen gegählt wird. Diesen Abend weihte man Schmausereien, und gewiß ist nichts vernunftigen, als sich fatt effen, webenn man vorber weiß, das man nun hungern soll. Rame und Reiche haben diesen provisorischen Gebanten. Rur fängt ber Reiche, früher an, die Entschätzung zu suchen. Der

<sup>&</sup>quot; \*) Semel in anno desipiendum est.

Arme fomaufte nur ben Tag vorber, ber Reiche bolte weiter aus und fing icon um beilige brei Ronige an, eine mittlere Claffe fcmaufte bie gange Boche. In biefet Boche ging es nicht felten toll gu, baber man ibr auch ben Ramen ber unfinnigen Boche gab, ba fle borber bie beilige und bie Leufche gebeißen batte. Warum aus einem Raftelabenb enblich acht Raftelabenbe entftanben finb, ift febr gelehrt unterfucht worben, und bie Beidichtforider haben gefunden, baß es hauptfächlich baber rubre, weil es unmöglich gewesen ware, an einem Abende 8mal gu effen, und ein 8maliges Effen wenigftens erforderten boch bie Runbichmaufe beriBerwan'bte Dazu fommt noch, bag man einen Unterfchieb unter bem Berrne ober Pfaffen ., bem rechten und bem Allermannfaftelabend machte. Die Geiftlichen follten nämlich nach einer befonbern pabfiliden Berordnung, jum Beiden größerer Beiligfeit ibr Bachanal 2 Sage fruber anfangen, als die Laien, baber auch ber Sonntag Esto mihi ben Ramen Pfaffenfaftnacht erhalten bat. Bie es an biefem Conntage jugegangen, erhellt aus einigen Ramen, bie er bei ben Schriftftellern führt. Er beißt balb feifter Sonntag, balb Rinnefonntag (von rinnen, triefen, vermuthlich aber wohl nicht von Bufthranen und bluttgem Schweif), fom a le giger Conntag, Grof. Raftabenb. Rach biefer Berrenfaftnacht tam ber Aragmontag. Die Befer belieben au bemerten, was nicht am Fragmontag muß gefdmauft worben fein, ba fogar ber gaftfonntag fomalzig und triefenb genannt worden ift. Bon foldem Effen haben wir jest feinen Begriff mehr, nach ber großen Berfeinerung ber Gitten haben wir in biefem Rach nur noch blog gabme bausliche Bugochfen, bie eigentlichen wahren Queroch fen gibt es in Deutschland nicht mehr. Der Fragmontga bief auch ber gaile Montag, vielleicht liegt in biefem Beiwort ber Unterfchied vom fcmalgigen Conntag: ober umuetehrt bat bas uniculbige Bort gail feine verfchlimmerte Bebeutung ben Bleinen Debengesftreuungen zu banten, woburd fich ber Arasmontag ausgeichnete. Er bieß auch blawer Montag und Marrentird. weibe, und bann tam ber Dienstag, bie rechte Kaftnacht, und biefes war eigentlich nun ber rechte Schmauftag. Run

aber trat ein bebenklicher Umftand ein. Die Bedienten und bas Gesinde überhaupt hatten an allen diesen Tagen keine Zeit zu schmausen, ihre Zeit zing ganz mit Austragen, Einschenken, mit Andhauseschiem, Aubettebringen u. d. zl. hin. Daher legte man, weil man es für undristlich hielt, das gemeine Bolk von dieser Religionsübung auszuschlieben, noch 4 Schmauszage hinzu, die man die Biertäge hieb, die sich von allen Tagen im ganzen Jahr besonders badurch auszeichneten, daß sich die Hermannfassen selbst einschenken mußten. Dieses war die Allermannfassen selbst einschenken mußten. Dieses war die Allermannfassen besondtag invocavit führt, weil aber dieses schon der sinste Tag ist, so wird es fast wahrscheinzlich, daß dieses ein allgemeines Abstressen gewesen ist. Während dieser Zeit ertönte das berühmte Lieb auf allen Straßen:

Edit Nonna, edit Clerus, Ad edendum nemo serus, Bibit ille, bibit illa, Bibit servus cum ancilla.

Dieraus fieht man, wie fehr ein gefunder Appetit jum Gffen, und eine gewöhnlich mit bemfelben verbundene Bochach-

tung gegen bie Damen bamals Alles belebte.

Daß Diefes Teft eine Bermifdung bes Chriftenthums mit beibnifden Bebrauchen ift, erkennt man fogleich, wenn man es mit den Bubercalien und Bachanalien bes fublis den und bem Auulfeft bes nordlichen Gurova vergleichen will. Die beiben lebtern Refte maren urfprünglich Musbrud ber Freude über bie Rudfebr ber Conne und mpftifche Anbeutung ber allbelebenben Beugungefraft berfelben unter einer Bulle von Bildern, bie bem roben Beitalter unanftogig waren, und nach. ber bei vergeffenem Sinn von bem angeblich verfeinerten Bolt ausfdweifend migbraucht murben. Gine folde Bermifdung ift febr leicht zu erflaren. Der befehrte Beibe, ber feinen Gogen aufgegeben batte, gab besmegen nicht gerne bie Refte auf, bie bemfelben zu Ehren angestellt worden maren, und ber folaue ober vielleicht furchtfame Priefter, ber ibm jenen genommen batte, getraute ibm diefe nicht gleich gu nehmen, um nicht burch incurable Rudfalle Alles zu verlieren. Das muhamebanifche Sp. ftem beftebt faft aus nichts als aus folden Capitulationen mit berrichenben Syftemen und Meinungen bes einen Bolks, und ben naturlichen Schwachheiten eines anbern. Daher bie Berehrung Chrifti, die Befchneibung und Bielweiberei in bemfelben.

Ein wefentliches Stud ber Fastnachtsfeier war (und ift es, wo die alte unverbordne Sitte herrscht, noch) geräuchertes Rindfleisch, Schinken und Mettwürste. Der Grund dieser Bahl ift wahrscheinlich in den Opfern zu suchen, die dem Bachus und Woban geweihet waren; beiben war Ochse und das Schwein heilig, und folglich das Rindfleisch

und die Schinfen ihren Prieftern.

Bu biefen Rleifchsveifen geborte bann auch Brot' von befondrer Form, Faftelabenbetuchen, Seetweggen, gaftnachtetringeln ober gaftenbregeln. Die Bregeln find mahrer überreft ber Spirae, die bem Bacchus geopfert mueben, vielleicht weil er nach ber Erzählung einiger Mythographen bom Bupiter unter ber Geftalt einer Schlange mit ber Proferpina erzeugt wurde, vielleicht auch ben Lauf ber Sonne anzubeuten, bie unter feinem Namen verehrt murbe. Die driftlich geword: nen Bachusbiener behielten ibre Rringeln bei, füllten aber bie innere Runbung mit ber Rigur eines Kreuges aus. Gben biefes Rreut foll auch bie Form ber, befonders im Dedlenburgifchen gewöhnlichen heetweggen bestimmt haben, die, wie man will, nach einer gefeglichen Berordnung bes Bergogs Beinrich Leo gebaden worden. Ge find biefe Beetweggen rautenformige Brote aus feinem Dehl und Dilch, Die baufig in fiebender Milch abgefocht, mit Giern, Butter und Gewurg wohl jugerichtet berfpeißt werben, worauf fich mahricheinlich anch bas Beimort beet ober beiß bezieht; wiewohl beetweagen auch burch Effeweggen (badt man etwa welche, bie man nicht effen fann ober barf, Schaubrote?), Beibenweggen, gebeißene Beggen ertfart findet. Dan af und trant an Diefem Refte um bie Bette, bauptfachlich murbe gewettet, wer am geschwindeften foluden konnte, und bas findet fich bei ben Bacchanalien und bem Juule ober Juelfefte.

Beim Juulfefte wurde ber hauptbecher auf ein goot Mat (gutes Jahr) geleeret, barauf wurden bie Brage ober helbenbecher und bann bie Minne : ober Freudenbecher ge-trunten. Um in Anfehung bes Truntes Ordnung unter bet Ge-

fellichaft zu balten, mar ein Spiel Juulelubba ober Juul-Leule genannt, eingeführt. Es mar namlich an ber Dede bes Bimmers eine Reule an einem Geil aufgebangt, fo bag ber Reule unteres Enbe gerabe an ben Scheitel bes Darunterftebenben reichte. Wer nun ben großen mit Bier ober Detb ans gefüllten Becher auf ein gutes Jahr ausleeren follte, wurde grabe unter bie Reule bamit gestellt. Sierauf wurde fie in Sowung gebracht, fo bag fie einen großen Rreis und immer abnehmend fleinere um feinen Ropf (eine Gonedenlinie) befdrieb; tam fie über feinem Ropf in Rube, ehe er ausgetrunten batte, fo mußte er pro poena bie Portion noch einmal trinfen. Bebante ift finnreich ; benn , obgleich bie Reule etwas mehr als Mannelange bon bem Boben entfernt war, fo tann es boch unmöglich ein gang gleichgültiger Unblid gewefen fein, eine folde Daffe um feinen Ropf, wie eine Dude um ein Licht fcmarmen gu feben, gumal ba ber Trinter, auch wenn Mues genau angepaßt war, nicht wiffen tonnte, ob fich bie Duide nicht burch irgent ein Berfeben in bie Flammen fturgen wurde. - Doch wieber gurud auf die Raftnacht. - Rette Schmaufereien und Trintgelage find bie beiben Sauptftude ber Reier berfelben. Gin britter gang artiger Gebrauch mar, Stabe mit grunem Laub umbergutragen, fich mit grunen Straugen, aus ben um biefe Beit wieber auffeimenben Rrautern gu befchenten, Tannenbaume bor bie Baufer gu pflangen, und fo feine Freude über bie Rudtebr bes Frublings auszubruden. Diefes beißt einem einen grunen Kaftelabend bringen, eine Sitte. bie unter landlichen Liebhabern gur Galanterie gebort und von ormen Rinbern als eine erwunschte Belegenheit ergriffen wirb. unter Uberreichung eines folden grunen Straufes und Abfingung bes befannten Bolfeliebes:

36 bring jum Saftelabend einen grunen Bufd x.

eine fleine Gabe gu erhalten.

An ben Thyrsus ber Alten ift es taum nothig hierbei gu erinnern, allein beim Juulfeste war biefer Gebrauch eben-falls eingeführt, und zwar, weil, wie die Ebba erzählt, bei ber Berwundung Bobans burch obenerwähntes eben beswegen beilige Schwein aus einigen auf die Erde gefallnen Blutstropfen Tannen und junge Frühlingsfräuter hervorsproften.

Ein viertes Stud ber alten achten Raftnachtsfeier ift bas Raftnachtelaufen und Beigeln. Es ift befannt, bag bei ben Lupercalien die Luperci in ber Stadt berumliefen. und bie ihnen begegnenben Frauenspersonen mit Riemen bieben, moburch, wie man glaubte, bie Fruchtbarfeit im Cheftanbe und Cben biefes gefdiebt leichte Geburten beforbert merben follten. auch an ber Kaftnacht (fo wie auch außer berfelben in manchen Ramilien). Der mannbar geworbene Bauerjunge fommt am Morgen biefes Weftes ber Ausgelaffenbeit gang frube por bas Bette ber Dorficone, ebe fie noch ibre Toilette gemacht bat, und bemachtigt fich bor bemfelben besjenigen Theile ber Gelieb. ten, ben, wie jener Schulmeifter behauptete, bie Ratur bagu bestimmt bat, die geschärften Berweise ber Pabagogen aufzufangen, und ftreicht ibn fo lange mit Ruthen, bis fich bie Schone erklart, biefe Boflichkeit burch einen Schmauß ober anbere Befälligkeiten zu vergelten. Db biefes Berfahren bie Abficht bes Streichens mit Riemen bei ben Qubercalien batte, ift nicht ausgemacht; es find aber Nachrichten vorbanden, Die es außer 3meis fel fesen, bag es bie Rruchtbarteit nicht felten beforbert babe.

In einigen Gegenden, hauptfachlich Nieberfachfens hieß biefes die heet weg genftaupung, weil die Gestäupte sich burch heetweggen erkenntlich bezeigen mußte. — Gin feineres und unserm Beitalter mehr angemessens Berfahren war, daß man sich bloß die Finger stäupte, und noch feiner, bag man sich mit zarten aus Silberbrath gestochtenen Ruthen beschentte, an welchem allerlei Künsteleten der wizigen Liebe angebunden waren, Windellinder, sich schanden bie

Rindchen im Schnabel trugen u. bgl.

Das die Mädchen erwähnter Maßen gestäupt worden, ist ein ziemlich allgemeiner Gebrauch gewesen, und dieses ist nicht zu verwundern; seltner aber war der, die Hunde zu peitsichen, welches ebenfalls nicht zu verwundern ist, weil sich biese nicht mit Heetweg gen lösen konnten. An manchen Orten mußte sogar der Tod dieser armen Thiere die Fastnachtsseier vollkommen machen. Bermuthlich ist auch dieses ein überrest der römischen Bupercalien.

Ein Sauptftud ber Saftelabenbs Seierlichteit mar enblich bie Bermummung, und biefe bat fich auf unfern Carnavalen umb Rebouten am allgemeinffen erhalten. Allein auch ber Landmann hatte feine Masten bei ben beibnifden und driftlichen Mummereien, fcredliche Larben aus hoblen Baumrinden:

Ora corticibus sumunt horrenda cavatis

Et Te, Bacche, vocant.

Berkleibete Personen, die jedermann kannte, und die sich nicht mehr Freiheiten hatten erlauben können, wenn sie auch niemand gekannt hatte, Rarren zu Fuß, zu Pferd und zu Schlitten zogen maskirt durch die Straßen, und belustigten die benebelten Cirkel mit unmaskirtem Wis. Im Ganzen aber hatten boch diese Spiele mehr reuelose Fröhlichkeit und mehr Unschuld, und waren der Gesundheit dienlicher als die Rummereien der mit 100 Rerzen erleuchteten Säle, wo kurzes Bergnügen und bauernde Reue nur zu oft mit Berlust von Unschuld und Gesundheit erkauft wird.

### † Aleine Haustafeln über die Berwen: dung von Geld und Zeit\*).

' (Götting. Safchenkalenber 1786. G. 172-178.)

Die häufigen Concurfe, die in großen und kleinen Städten entfteben, haben gewöhnlich, wenn man nicht lieblos urtheilen will, mehr Leichtfinn als Borfat jum Grunde. Der eigne hang zum Bergnügen; die uneingeschränkte Gefälligkeit gegen die Frau Liebste; ein falfcher Begriff von Shre u. f. w. geben Unlaß zu Ausgaben, die nicht fowohl burch die Große jeder einzeln betrachtet, als durch ihre öftere Wiederholung beim Jah-

<sup>\*)</sup> Den erften Theil biefes Auffages, welcher bas Gelb betrifft, entlehne ich aus einer ber besten beutschen Wochenschriften, bem hannöverschen Magazin 61. St. 1785. Aum. bes Berfasser.

resichluß einen Defect in der Casse machen. Könnte manche Hausfrau übersehen, wie boch eine bestimmte, kleine tägliche Ausgabe am Jahresschluß sich beliefe; so würde sie wahrscheinlich nicht an dem Berderben Theil nehmen, welches öfters durch Mangel einer richtigen Berechnung veranlaßt wird. Auch wird der ökonomische Fleiß nicht wenig daburch gestärkt, wenn man sieht, wieviel man nicht des Jahres dadurch erspart, daß man sich täglich nur etwas kaum Merkliches abbricht. Folgende Tabelle wird es ohne Mühe zeigen:

| •• | -7           |              | 0             | •        |                        |       |
|----|--------------|--------------|---------------|----------|------------------------|-------|
|    | Wenn<br>lich | man<br>ausgi |               | so beträ | gt fol<br>rli <b>c</b> | (che8 |
|    | Thir.        |              | Ωf.           | Thir.    | Bar.                   | Pf.   |
| -  |              |              |               |          |                        |       |
|    |              |              | 1             | 1        | 6                      | 5     |
|    | _            |              | 2             | 2        | 12                     | 10    |
|    |              |              | 2<br>3        | 3        | 19                     | 8     |
|    |              | _            | 4             | 5        | 1                      | 8     |
|    |              | _            | <b>4</b><br>5 | 6        | 8                      | 1     |
|    | -            | _            | 6             | 7        | 14                     | 6     |
|    |              |              | 7             | 8        | 20                     | 11    |
|    |              | _            | 8             | 10       | 3                      | 4     |
|    |              | _            | 9             | 11       | 9                      | 9     |
|    |              |              | 10            | 12       | 16                     | 2     |
|    |              |              | 11            | 13       | 22                     | 7     |
|    | _            | 1            |               | 15       | 5                      |       |
|    |              | 2            |               | 30       | 10                     |       |
|    |              | 2<br>3       |               | 45       | 15                     |       |
|    | <b>—</b> .   | 4            |               | 60       | 20                     |       |
|    |              | 5            | _             | 76       | 1                      |       |
| *  |              | 6            |               | 91       | 6                      | _     |
|    |              | 7            | _             | 106      | 11                     |       |
|    | _            | 8            |               | 121      | 16                     |       |
|    | -            | 9            |               | 136      | 21                     | _     |
|    |              | 10           | _             | 152      | 2                      |       |
|    | -            | 11           |               | 167      | 7                      |       |
|    |              | 12           |               | 182      | 12                     |       |
|    |              | 13           |               | 197      | 17                     | _     |
|    |              | 14           |               | 212      | 22                     |       |
|    |              |              |               | , ~.~    | ~~                     |       |

| Wenn<br>lich |    | täg=<br>ibt | fo bett      | ägt fe<br>brlich |             |
|--------------|----|-------------|--------------|------------------|-------------|
| Thir.        |    |             | Thir.        | Ggr.             | Øf.         |
| `            | 15 |             | 228          | .3               |             |
|              | 16 |             | 243          | 8                |             |
|              | 17 |             | 258          | · 13             |             |
|              | 18 |             | <b>27</b> 3  | 18               |             |
|              | 19 |             | 288          | 23               |             |
|              | 20 |             | 304          | 4                | <del></del> |
|              | 21 |             | 319          | . 9              |             |
|              | 22 | _           | 334          | 11               |             |
|              | 23 | -           | 349          | 19               |             |
| . 1          |    | -           | 365          |                  |             |
| 2            |    |             | 730          |                  |             |
| 3            |    |             | 1095         |                  |             |
| 4            |    | - 1         | 1460         |                  |             |
| 5            |    |             | 1825         |                  |             |
| ۰ 6          |    |             | 2190         |                  |             |
| 7            | _  |             | 2555         |                  |             |
| 8            |    |             | 2920         | -                |             |
| ∶ 9          | _  |             | <b>32</b> 85 |                  |             |
| 10           | _  |             | 3650         |                  |             |
| 11           |    | -           | 4015         |                  |             |
| 12           |    | _ 1         | 4380         |                  |             |

Eine andere Frage ift: wie viel kann ich täglich ausgeben, wenn ich g. E. 100, 200 ober 300 Athlir. einzunehmen habe, ohne mit ber Einnahme zu kurz zu kommen ? Diefes zeigt folgenbe Tabelle:

| Wenn man jähr- |         |      |      | und behält |       |     |
|----------------|---------|------|------|------------|-------|-----|
|                | täglich | ause | eben |            | ibrig |     |
| Thir.          | Thir.   | Ggr. | Pf.  | Thir.      | Ggr.  | Pf. |
| 2              |         | -    | 1    | _          | 17    | 7   |
| <b>3</b> .     | -       | -    | 2    | <b> </b>   | 11    | 2   |
| `4             | _       |      | 3    | _          | 4     | 9   |
| 5              |         |      | 3    | 1          | 4     | 9   |
| 6              |         | -    | 4    |            | 22    | 4 . |

| Wenn man jähr- |                       | ann r                 |                       |            | b behäft                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| lich einnimmt  | täglid                | aus (                 | geben                 | ~          | übrig                      |
| Thir.          | Abir.                 | Ggr.                  | #V1-                  | æ91r.      | Ggr. Pf.                   |
| 7              |                       |                       | 5                     | <u></u>    | 15 11                      |
| 8              |                       |                       | 5<br>6<br>7<br>7      | <b> </b>   | 9 6                        |
| 9              | _                     |                       | 7                     | <b>I</b> — | 3 1                        |
| 10             | 111111111             |                       | . 7                   |            | 3 1<br>3 1<br>23 9<br>20 5 |
| 20             | -                     | 1                     | 3                     | -          | 23 9                       |
| 30             |                       | 1                     | 11 .                  | _          | 20 5                       |
| 40             | <u> </u>              | 2                     | 7                     | <u>'</u> _ | 17 1                       |
| . 50           |                       | 3                     | 3                     | ·          | 13 9                       |
| 60             |                       | 2<br>3<br>3<br>4<br>5 | 7<br>3<br>11          |            | 10 5                       |
| 70             | -                     | 4                     | 7                     | _          | 7 1                        |
| 80             |                       | 5                     | 3                     |            | 3 9                        |
| 90             |                       | 5                     | 7<br>3<br>11          | -          | · <b></b> 5                |
| 100            |                       | 6                     | 6 1                   | 1          | 3 6                        |
| 200            |                       | 13                    | · 8                   | 1          | <b>→</b> 7 ·               |
| 300            |                       | 19                    | . 8                   |            | 21 8                       |
| 400            | 1                     | 2                     | 3                     |            | 18 9                       |
| 500            |                       | - 8                   | 3<br>10               |            | 15 20                      |
| 600            | 1<br>1                | 15                    | 5                     | ٠٠         | 12 11 ·                    |
| 700            | 1                     | 22                    |                       |            | 10 —                       |
| 800            | 2                     | 4                     | 7                     |            | 7 1                        |
| 900            | <b>2</b>              | 11                    | 2                     |            | 4 2                        |
| 1000           | 2                     | 17                    | 9                     |            | 1 3                        |
| 2000           | 2<br>2<br>2<br>5<br>8 | 11                    | 7<br>2<br>9<br>6<br>3 |            | 4 2<br>1 3<br>2 6<br>3 9   |
| 3000           | 8                     | 5                     | 3                     | -4-        | 3 9                        |
| 4000           | 10                    | 23                    | _                     | -          | 2 6<br>3 9<br>5 —<br>6 3   |
| 5000           | 13                    | 6                     | 9 1                   | <u> </u>   | 6 3                        |

Der Berluft von Zeit ift noch wichtiger als ber vom Gelb, benn burch richtigen Gebrauch ber erftern kann ber Berluft bes letten oft wieder erfett werben. Es ift kaum glaublich, wie nachlässig bie Menschen mit ber Zeit umgeben. hiernoch ein oft gepredigt worden, daß es unnug fein wurde, hier noch ein Wort beswegen zu verlieren. Die Menschen achten nämlich so wenig auf solche Predigten als auf die Zeit selbft, und glauben wohl gar, durch einen fehr gemeinen Gelbstetrug, die Wich-

tigkeit einer Borfdrift einfeben, hieße fa viel, als fie befolgen. Ich will also vielmehr ein Beispiel geben: Ich habe vor mehrern Jahren auf Universitäten einen jungen Menfchen gekannt, ber alle Morgen eine Stunde mit Dugen feiner Schubichnallen, Reiniaung feiner Pfeifenrobre und Polirung bes Pfeifentopfs gubrachte. Es war bas Erfte was er that, und gemeiniglich noch ebe er feine Beinkleiber angezogen batte. Diefes betrug in ben 3 Rabren, ba er fich auf Univerfitaten aufbielt, 1095 Stunben. alfo 45 Tage 15 Stunden. Allein mas für Tage und mas fur Stunden ? Antwort: Tage und Stunden, worin feine Dacht und tein Solaf war, wo nicht bei Tifch gefeffen, und nicht geplaubert wurde, wo ber Rorper immer gleich geftartt und gur Arbeit am tuchtigften war; lauter reine, ibm vollig eigene Diefer Menfc hatte in biefen 1095 Stunden bas Englifde erlernen, und fich bie Anfangsgrunde ber Mathematit und Phyfit betannt machen tonnen. Bon allen biefen aber lernte er nichts, weil es ibm unnus ichien, und er ohnebin, wie er fagte, gu thun genug batte.

Da biefer Artikel icon Tabellen genug enthält, so will ich bie Lefer, die ohnehin, wenn sie die Beit, da sie die 4 Species hätten erlernen können, nicht mit Schnallenpugen zugebracht haben, sich bergleichen leicht selbst entwerfen können, mit langen Tabellen verschonen, boch wird die folgende kurze nicht unnüg fein.

| Wer tägl.<br>verliert<br>St. Min. | verliert in 3 Uni-<br>versitätsjahren<br>St. Min. | in 50 Jahren<br>St. Min. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <del>- 1</del>                    | 18 15                                             | 304 10                   |
| <b>— 10</b>                       | 182 30                                            | 3041 40                  |
| <b>— 20</b>                       | 375 —                                             | 6083 20                  |
| 30                                | 557 30                                            | 9125                     |
| <b> 4</b> 0                       | 730 —                                             | 12166 <b>4</b> 0         |
| 50                                | 912 30                                            | 15208 20                 |
| 1 —                               | 1095 —                                            | 18250                    |
| 2 —                               | 2190 —                                            | 36500                    |
| 3                                 | 3285                                              | 54750                    |
| 4                                 | 4380                                              | 73000 —                  |
| 5                                 | 5475                                              | 91250                    |

Ich habe mit Fleiß die Stunden nicht auf Tage und Jahre reducirt, um nicht zu der falfchen Borftellung, die den Eindruck sehr schwächen würde, Anlaß zu geben, als wären diese Tage und Jahre von der gewöhnlichen Art, nämlich mit Schlafe, Cfenszeit u. s. wernischt. Hier wird bloß eine Zeit verstanden, die zu jeder beliedigen nüglichen Beschäftigung hatte verwandt werben können, dahingegen Schlafen und Effen sehr nügliche und nöthige Berrichtungen sind, wie uns unsere Leser ohne weiteren Beweis glauben werben.

١

### † Merkwürdige Belagerung und Ginnahme einer Zuckerdofe durch ein Corps Ameifen.

(Götting. Tafchentalenber 1786. G. 179-181.)

Die Seichichte biefer Belagerung ift aus ber Reisebeschreibung bes berühmten Aftronomen Le Gentil') gezogen, und also im strengsten Berstand wahr, ein Borzug, ben nicht alle Belagerungsgeschichten haben, die öfters, wie man sagt, durch eine Art von Erbfünde etwas von den Gebrechen ihrer aller Mutter, der troja nischen, an sich tragen sollen. Der Borfall ihr merkwürdig, schön und wohl gar einer dichterischen Behandlung fähig. Bielleicht schenkt auch ein wiziger Kopf, der dieses lieft, diesen keinen sechsbeinigen Delben ein kleines Denkmal in irgend einem Musenalmanach.

<sup>\*)</sup> Le Gentil, de la Galaisière (Guill. Hyac. Jos.), geb. zu Contanas 1745, gest. 1792. Mitglied der französischen Addernie der Wissenschaften. Schrieb: Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du Roi à l'occasion du passage de Venus sur le disque du soleil, le 6. Juin 1761 et le 3 du même mois 1769.

Es ift bekamt, baß Frankreich, weum es gleich mit ber gangen Welt Friede hat, dennoch mit den Ragen auf St. Maurittus und den Ameisen in Indien in einem ewigen und
fehr perdrießlichen Krieg lebt. Man hat darüber viel geschrieben,
gedocht und gethan: allein es hisft nichts, so oft es zur Action
kommt, so werden die Kranzosen allemal geschlagen. Die Kriegskunst dieser Thiere ist sehr simpel, Alles wird durch Bravour,
Menge und soziete Mässche gethan, alleufalls könnte man sagen,
daß sie einige Kenntnisse von der Colonne hatten. Bon dieser
haben die Kahen schon mehrmalen eine solche glückliche Amwen
dung auf die Maisselber auf St. Mauritius gemacht, daß es,
wenn es ferner so geht, höcht wahrscheinlich ist, daß sie endlich
den Franzosen die Insel abnehmen werden. Doch jest blos von

ben Ameifen.

.. Gin Corps von Anteisen wagte es, gwichen beit Subren 1761 und 69 bem orn. Le Gentil feine Buderbofe weggunebmen und zu plunbern. Sobald er Bind bavon befam, mar er barauf bebacht, bie Doje zu befestigen, und zwar verfab er fie formlich mit Ball und Graben auf folgende Welfe: Er fette bie Dofe in eine etwas tiefe Schuffel und gog bie Schuffel voll Baffer, fo bag alfo bie Ameifen, wenn fie bie Dofe einnehmen wollten, erftlich einen überhängenben Ball (ben Rant ber Schuffel) ju ertlettern, bann einen Graben mehr ale 50 Ameifenlangen breit ju fiberichwimmen batten, wobei es obne Berlift nicht abgeben tonnte, und endlich mußten fie noch burch und burch naß ben hauptwall erfteigen. Alles biefes fcredte fie nicht ab. Der bebedte Beg ward in turger Beit von einer ungabligen Menge erftiegen, als fie aber an ben Graben tamen, ftusten fe nicht wenig, und es ließ, als wenn fie bie Sache aufgeben wollten, allein es fanben fith balb beberatere, bie, ohne fich au bebenten, in ben Graben fprangen und persuchten überzuschwimmen; fie ertranten aber alle. Den Burudgebliebenen, Die alfo ibre Cameraben bor ibren Mugen erbarmlich ertrinten faben, benahm biefes ben Duth nicht, es fprangen immer mehrere binein, fo bag endlich ber gange Graben mit Leichen bebedt mar. Diefes mar es, mas fie verlangten, nämlich bas gange Corps marfdirte nut trodines Aufes über bie fdmimmenben Leichen, ale eine Brude über ben Graben meg, erftieg ben Sauptwall.

und plunderte bie Dofe. Satte wohl eine Legion macebonifchet Beteranen mehr für ihren Alexander thun konnen, wo es bare auf ankam, für ihn irgend eine perfifche Buderbofe zu plundern?

# † Bom Hang jum Put und von einigen fonderbaren Toilettenfiuden.

(Bötting. Tafchenkalenber 1787. G. 134 - 141.)

So wenig wir ben ernften Patrioten ihren Gifer berargen, wenn fie beim Lurus ihrer Beitgenossen, benen nun eigne Mode-joutnale jum Beburfniß zu werden anfangen, mit inniger Indignation ihr: o Beiten o Sitten! ausrusen: so billige Nache ficht sollten fie hingegen boch auch uns Kalenderschreibern angewihen laffen, wenn wir in dergleichen Fällen bennoch das! soiten langen, wenn wir ind bergleichen Fällen dennoch das! soitet er uch in die Beit! nicht ganz aus den Augen lassen Unfer Kalender hat nun schon seit Menschengebenken unter andern auch zu einem kleinen Handepertorium der weuesten. Modektelbungen und Kopfputes gedient, und so wird man es nicht am unrechten Orte sinden, wenn wir nachst dieser jährlichen Sieferung in estigte, auch einmal einen schriftlichen Beitrag zum Studium der Moden geben, ja gar ein Wort zu ihrer Rechtfettigung zu sagen, unternehmen.

Offenbar fliest boch ber hang jum Dus aus ber Sucht ju gefallen. Und wenn bie lettere, wie es keines Beweises bebarf, einer ber erften und für die menichliche Gefellicaft wohlthätigeften Grundtriebe ift, die die Natur am tieffien und am allgemeinften in die menschliche Geele gelegt dat, so wird man ben erften an und für fich nicht blog verzeihlich; sonbern gerabezu, ebenfalls gang natürlich und felbst vortheilhaft finden muffen.

Dann aber braucht man fich ferner blog zu erinnern, bag fich biefer Sang, wie es bie Gache mit fich bringt, nach bem

Begriff von Schönheit richten muß, und bag enblich nichts relativer und veränderlicher und mehr von Bufallen abhängend gebacht werden kann, als eben biefer, um nun auch das eben fo Beranderliche und theils Ausschweifende in den Moden mit

billigern Augen zu beurtheilen.

Selbst unter ben Thieren scheinen einige eine Art von Gefühl für ben Pus zu haben, wie man 3. B. nach ber Bersicherung aufmerklamer Reifenben an ben Clephanten in Inbien bemerten soll, wenn fie bei Aufgügen zc. mit Blumenbinden behängt, ihre vergolbeten Clfenbeingahne mit Ringen besteckt werben 1c.

Im Menschengeschlecht aber ist wohl burchaus noch kein Bolk unter ber Sonne gefehen worden, das nicht durch irgend eine Art von Put, die ihm von der Natur verliehenen Reize zu erhöhen und sich dadurch liebenswürdiger zu machen suchen sollte. Gelbst die armseligen Ginwohner des traurigen Feuerlandes nicht ausgenommen, die elenden kummerlichen Pescher äs, die als der Abschaum der Menschieder geschildert werden. Denm auch von diesen bestigt das göttingische Museum in der großen Sammslung südländischer Merkwürdigkeiten ein halsbaud von niedlichen schieden, das bei der daran verwendeten Kunft sogar Berbacht von studierter Koketterie erwecken könnte.

Es gibt Bölker, die so ganz dem von unsern neuern Sophisten so gepriesenen Naturstande treu geblieden sind, daß sie sogar vom Feigenblatt unser ersten Eltern keinen Gebrauch machen. Bon der Art sind die Einwohner von Neuholland. Diese geben schlechterdings ganz unbekleidet; aber dennoch nicht ganz ungeput. Sie incrustiren wenigstens den Körper mit einem schwarzen Firnis, den sie wieder mit weisen Streisen demalen, und knebeln sich einen sast handen kund knochen durch die Rase, der dick genug ist, um aller Lust den Weg zu versperren, so daß sie nicht anders als mit offinem Munde athmen, nie anders als mit schnarrender Resonanz sprechen können.

Anbre Bölter, die zwar den fehr weifen Gebrauch jenes Feigenblatts einfehen, haben aber boch auf Surrogate biefes einfachften aller Belleibungsftude raffinirt, die theils von fo fonberbarer Ginrichtung find, das fie offenbar etwas mehr als die

bloge Bebedung jur Abficht ju haben fcheinen.

Im fübbftlichen Africa 3. B. bebiente man fich ehebem gu biefem Gebrauch eines Rabenfcmanges.

Die Ginwohner von Darien trugen nach Baffers Bericht fatt beffen eine Mafdine, Die er mit einer Lichtpuge bergleicht.

Ein benachbartes americanisches Bolt einen Rurbis ober ein

großes Schnedenhaus.

Roch weit auffallender und umftändlicher ift ein koloffalifcher Apparatus, bessen fich die manulichen Ginwohner bott Malitrolo und den übrigen neuen Hebriden auf der Südse: bebienen, und wovon Capt. Cook in der Befchreibung feinen zweiten Reise um die Welt Abbitdungen geliefert hat: manich eine cylindrische Kapsel von einer solchen Länge und Stärke, baß sie durch besondere Stricke getragen und um den Leid befe-

fligt werben muß.

Endlich verdient auch noch ein anderer Schmuck unter ben Ersindungen dieser Art Erwähnung, der ebenfalls in der gedacten sübländischen Sammlung im hiesigen Museum besindlich ift, und bei unsern Antipoden in Neuseeland zu Hause gehört. Es ist dies ein hölzerner, put Nindfaden umwickelter Reif, deffen oberer Bogen mit einem ausgebreiteten Federbusch beseigt ist, und der mutatis mutandis auf die gleiche Weise wie die vorgebachten Kapseln getragen wird, und durchaus bloß zur Parade

bestimmt ju fein fcheint.

Allein die Borkehrungen biefer Art find bei weitem nicht etwa bloß ben Wilben eigen. Es war eine Beit, wo auch unfere Borfahren diefen Theil ihres Anzuges auf eine ähnliche Weise auszuzeichnen suchten. Besonders im 15ten und 16ten Sahrhundert, wo es der gute Kon mit sich brachte, die Beine kleider vorn mit einem Knopse zu zieren, dessen ungeheures Maaß sich auf den Kunstdenkmälern aus jenen Beiten erhalten hat. Der Bers, dieses Ausstabes erinnert sich, eines dergleichen in der Kirche zu Wildungen gesehen zu haben. Es ist das steinernen Monument eines Grasen Samuel von Waldeck, der in Ledensgröße daran ausgehauen ist, und an dessen Knops die Chorsschuler gewöhnlich ihre hüte hängen.

Uberhaupt fchien in jenen Beiten ber Prunt beim mannlichen Angug auf die Beintleiber, fo wie ber weibliche hingegen auf einen febr anfehnlichen oul de Paris concentrirt au fein. Bumae war in der Mitte des katen Safphunderis ber Lucus mit ben Beinkleidern zu einer beifpiellofen Sobe gestiegen, da man auf 190 bis 130 Ellen Karted zum Untersuter eines einzigen Paured Pluderhosen verwandte, die nach der Leit durch die Prumphysen verdrängt wurden, die man mit Pferdehaaren ause ftopfte, und wo zu einem Vaar kaum brei Kalbbaute zureichten.

Es lebte gu ber Seit ein guter alter Prof. theolog. 3u Frankfurt an ber Ober, Andr. Musculus, ber feinen Gifer über biefe Greuel a. 1535 in einem eigenem merkwürdigen Werke: vom gerluberten Bucht- und ehrvergegnen pluberichten Sofenteufel ausließ, worm er in ber That Alles erfcipft hat, was fich nur irgend fiber die Moralität ber Beinefleiber fagen läft.

### †Sonderbare Behandlungsart der neugebornen Rinder bei einigen Bölfern.

(Götting. Safchenkalenbet 1787. G. 142-150.)

Bu ben unenblichen Borgugen, bie ben Menfchen über bie übrige thierifche Schöpfung erheben, gehört vor allen auch die unbegreifliche Gefchmeidigkeit und Festigkeit seiner Constitution, ba er leichter als irgend ein anderes Thier sich an Ales gewöhnen, glücklicher als irgend sonst eines feinen Rörper gegen die mannichfaltigsten widrigen Gindrude abharten kann.

Rein anderes Thier tann fo wie er unter jedem Meridian und in allen Extremen von grimmiger Ralte und von brennender Dige ausdauern, teins fo wie er burchaus aller Arten von Nahrungsmitteln, entweder einzig und allein ausschliestich, oder in ben abenteuerlichften ungereimtelten Difcungen gewohnen.

Der größte und fprechenbfte aller Beweife fur biefe Dauerhaftigfeit und Starte ber menfchlichen Ratur, tonnte freilich wohl baeans hergenommen werben, baß, trof ber widerfinnigften und doch abwechselnd herrschenden heilmethoden ber Erzte, fich die Mortalität bes Menschengeschlechts, im Gangen genommen, immer ziemlich gleich geblieben zu sein icheint.

Allein auch ichon bie Behandlungsart ber rengebornen Rins ber bei verschiebenen Bollern tann bie Sache einteuchtend machen, wobon einige Beifviele, jumal in unfern pabagogifchen Tagen,

bier nicht am unrechten Orte fein werben.

Bir Meisterftude: ber Schopfung tommen mit einem weißen tafichten Firnis gur Welt, ber bann bas erfte Bub nothwenbig macht, wozu fich viele Boller, felbft in ben taktellen Erbstrichen,

bes nachften liebften Muffes bebienen.

Unfre alten beutschen Borfahren tauchten, wie Galenus erzählt, das noch von feinem disherigen mutterlichen Aufenthalte rauchende neugeborne Kind in den eiskalten Fluß, und freitich sieht dieser Patriarch der Arzie die Sache fin eine absichtische fieht dieser Patriarch der Arzie die Gache fin eine absichtische fieht die an, da man Kinder, die sie nicht zu überleben vermochten, überhaupt auch nicht der Erhaltung werth gehalten debe. Ein ähnliches Principium herrschte wenigstens weitand bei den rususschlichen Deittern: man tröftete sich bald über den Berluft ver wenigen schwächlichen Weichluge, die in dem Wechtel des neunwonatlichen mitterlichen warmen Bades (von 960 Fahrend.) mit dem nachherigen eiskalten (von 32°) ihr ungenopnes Leben einbüllten.

In Lappland grub ehebem die Mutter bas Kind im Augenblick ba fie von ihm entbunden war, in Schnee, und wenn fie merkte, bag ihm ba der Othem bald entgeben wollte, suchte fie ihm denselben durch Eintauchen in beifes Woffer zu erhalten, und diese Behandlung wiederholte sie im ganzen ersten Lebensjahre des Kindes wenigstens täglich breimal. Nun, und in ber Ibat, ein Stabl, ber so gelöscht wird, muß gut werden.

Auch glaubt baber ber große Panegprift bes talten Baffere, Job. Blover, bie englische Krantheit fei nur erft feitbem ente stanben, ba man in ber englischen Rirche aufgebort, bie Kinder bei ber Aaufe gang einzutauchen, und fie ftatt beffen bloß be-

iprenat babe.

Man hat im aufgeklartern Guropa ftatt jener Bafferprobe eine Urt Feuerprobe eingeführt, Die in der That, wenn fie aus-

gehalten werben kamn, einen fehr foliben Kond von Bebensträften bes neugebornen Kindes voransseht; ich meine das Wickeln. Die ersten drei Bierteljahre seiner ganzen Existenz brachte das Kind in einer fast kuglicht zusammengerollten Lage zu. Run du es das Licht der Welt begrüßt hatte, ward es kerzengerade anstgespannt in Windeln geschlagen, mit Binden umwickelt, und dann dieser kleine mumistrie Rärtigrer erst in ein Kissen gebunden, und mit diesem unter Federbetten in eine Wiege vergraben, diese wieder mit einer himmelbede verwahrt, und wo möglich

num gum beißen Ofen gefest.

In ber That follte man glauben, bag einem Denfchen, ber folche Qualen bat ertragen tonnen, teine anbern im Laufe feines kunftigen Lebens unerträglich fallen burften. fcbeint bas Bideln ber Rinber überhaupt beibes burch fein bobes Alterthum und burch feine Allgemeinheit bei ben mehrften Bolfern bes Erbbobens gerechtfertigt au werben. Denn nur bei wenigen werben bie Rinber uneingewickelt getragen. Die Beiber ber Estimos fteden ihre Rinder in ihre Stiefeln, und bie in Norton : Gund im nordweftlichften America (nach ben Dachrichten in Cooks letter Reife) bie ihrigen hinten in bie Jade. Die Linder ber Caraiben und ber Reger werben meift gang frei auf bem Ruden getragen, und muffen fic mit ben Rugen in ben Seiten ber Mutter anklammern. Allein es ift bekannt, bag fie eben baber faft burchgebenbe frumme Beine und einmarteftebenbe Rnie bavon tragen. Und wirklich ift bas Biceln ber Rinber an und fur fich, um es ficherer banbtbieren ju tonnen, und folgende bei nomabifden Bolfern gum bequemern Aransport, fast unumganglich.

Die nordamericanischen Bilben binden fast durchgebends ihre Säuglinge in Felle gewickelt auf ein Brettchen fest; bas ihnen zugleich als Biege bient. So tragen sie es unterwegs auf bem Rücken, und wiffen es, wenn es schreit, sehr bald durch Schütteln zum Schweigen zu bringen. In der Gütte aber ober im Balbe bangen sie es auf, wobei dann die Indianer um Süb-Carolina herum bis nach Neu-Merico die Sorge tragen, daß das Kind dabei auf seinem Wiegenbrett mit den Beinen wenigstens um einen Fuß höher hangt als mit dem Ropfe, der durch die Last des übrigen gang undeweglich besestigten Körpers

gegen einen berbausgestupften Sanbfad geprest wirb, um bem Kinde einen flachen breiten Scheitel und eine niedre Stirne zu verschaffen, die bei biesen Nationen fürs non plus ultra ber Schönheit gehalten wird. Doch bersichten beobachtende und glaubwürdige Reisende, daß sie babei auch die Absicht haben sollen, durch biesen so lang anhaltenden Druck auf ben noch weichen nachgiebigen Schädel die Augenhöhlen allgemach weichen ausseinanderzutreiben, und sich baburch einen weitern Gesichtskreis zu verschaffen, der ihnen dann im Kriege und auf der Jagd ze. sehr vortbeitbaft zu katten komme.

übrigens ist der Gebrauch, bem neugebornen Kindern die Köpfe nach gewissen für schön gehaltenen Formen zu brücken, so wie das Wickeln selbst, dom höchfete Alter und von der ausgebreitetsten Allgemeinheit. Hippokrates hat schon vor mehr als 2000 Jahren von einem Botke am schwarzen Meere Nachricht gegeben, das, wie er sagt, lange vor seiner Beit die Gewohnbeit gehabt, den Kindern die Köpfe in die Länge zu zwängen, das aber allgemach diese durch so viele Generationen hindurch wiederholte Sitte endlich zum erblichen Schlag, und jene ansfangs erkünstelten Spizköpfe den Kindern zu seiner Beit gleich vom Mutterseide an angeboren worden.

In ben beiben lehtverfloffenen Jahrhunderten war die Sitte, ben Sauglingen die Röpfe in eine Mobeform zu preffen, felbft in ben cultivirteften Theilen von Europa, gang und gebe. Und noch im Aufang bes jetigen brudten die frangofischen, die nie berlanbifden und die beutschen Damen ihren neugebornen Mabachen bie Röpfe aufs gewaltsamfte, bamit ihnen bereinft die Kon-

tange befto fattlicher fiben follte.

ı

١

Spuren bieses Gebrauchs scheinen fich sogar noch bis auf unfere Beiten hin und wieder erhalten zu haben. Wenigstens beklagt Rouffeau die Röpfe feiner aufgeklärten Beitgenoffen, die von außen durch die hände der Wartfrauen, und von innen durch unfere Philosophen zurechtgeformt werden müßten, und pries daher die Caraiben nur für halb so unglücklich, weil sie boch wenigstens mit der lettern Art von Façonnirung verschont blieben.

Freilich laffen fie aber bagegen ihren Rinbern bie erftere Art in befto reichlicherm Maage angebeihen. Denn bekanntlich

preffen fie biefen ben Ropf zwischen zwei Bretter, so lange bis ihnen die Augupfel berften wollen, und ein weißer gaber Schleim aus ber Nase zu quellen anfängt. Auch die freien Reger, die unter ben Caraiben wohnen, haben biefe Sitte aboptirt, um baburch ihre freigeboenen Kinder von den Kindern der einge-

brachten Regerftlaven auszuzeichnen.

Bolig bie gleiche Gewohnheit herrschte auch bis gegen Enbe bes 16ten Jahrbunderts unter ben Peruanern, ba fie von der römischen Geistlichkeit auf der dritten Kirchenversammlung ju Lima a. 1585 in einem besondern Kanon berboten, und die Mutter, die je wieder ihrem Kinde die Kopfpresse aulegen wurde, mit der Strafe bedroht ward, gehn ganger Tage — den christlichen Missionsunterricht besuchen zu mussen.

### † Chriftliches Oftergelächter.

(Götting. Tafchentalenber 1787. C. 151. 452.)

Erst in spätern Beiten, kurz bor Luthers Reformation, wurde in ber christlichen Kirche eine Sitte üblich, das Oftergelachter, bin und wieber auch Ifaac (Lachet) genannt. Um Osterfeste nämlich psiegten die Prediger ibre Bubber, so viel als möglich, durch lustige historien, Gestieularionen und andere Dinge lachen zu machen. Man glaubte, weil das Boik an der Leidensgeschichte Jesu so lange Beit sauter traurige und niederschlagende Sachen gehört, sich auch babei durch strenge Fasten abgemattet habe, so sei es billig, ihnen nun auch einige Kurzweil zum besten zu geben. Wer nun darin am geschicktesten war, und machen konnte, daß die ganze christliche Gemeinde, im Discant und Generalbaß, einmuthig lachte, war der hoste Osterprediger. Wenn ein solcher auch nicht immer vom Ansang die Ju Ende Lachpredigt hielt, so hatte doch ge-

wöhnlich die Salfte oder der dritte Theil diese Absicht. Anf die Rubriken dieser christkatholischen Aurzweil, wird man nach der Feinheit jener Beiten leicht dan selbst rathen: sie heisen: Obscoena et ommis generis nugae (Bötchen und Narrenspossen) Um bloß die lettere Art zu erläutern, so erzählte einer, mie psissig der heil. Petrus disweilen die Gastwirthe geprellt, wenn er hier oder da das Evangelium gepredigt; ein anderer stellte auf der Kanzel den Auchuck vor, wie er aus einer hohlen Weide rief; ein drittes Beispiel endlich, das Matthefius?) mittheilet, soutet mit seinen Worten also: "Da der Sone Gottes sür wie et die klordung der Hotlen, das Matthefius anstieß, haben zwen Teufet zu lange Kasen zu rigeln sürgesteckt. Alls naber Christus anklopsit, das Abür vand Angel mit gewalt nukglieng, hab er den zwehen Teufeln ze Nasen abgestossen. "Solchs nennten zu der zeit die geletten resus paschales."

## †Geschichte ber Sochzeitkränze und Brautringe.

(Götting. Safdentalenber 1787, S. 153-163.)

Der Gebrauch bes Kranzes zu gewissen feierlichen Werken verliert sich tief in die Zeiten bes Alterthums. Er war ein Symbol von sehr mannichsaltigen Dingen, worunter die Bebeutung ber Unvergänglichkeit und hobeit, die älteste Ibee der Bölker gewesen zu sein scheinet. Aus diesem Grunde dachten sie sie suerft, wie wenigkens Schriftbeller bes Alterthums sagen, ihre Gottheiten bekränzt. Könige, als Götter der Erde, ahmten bald das Zeichen der himmlischen Wesen nach; und so entstagt das Diadem hoher häupter, das aus einem

<sup>&</sup>quot;) Job. Matthefius, geb. ju Rochlig 1504, geft. 1568. Rector ju Joachimsthal; fcrieb eine Menge Predigten.

anffinglid, einfachen Rratite in eine Rrone ausgegriet iff. ältefte Ermabnung eines folden konigliden Rranges, ift bie bes bebraifden Gefchichtichreibers Dofe; ba mo er bie Schickfale bes frommen Sofephs ergablt, ben ber Souverain von Agupten burch ein Diabem jum Großbenier biefes Landes auszeichnete. und nach erweiterte fich ber Gebrauch ber Rrange; als Beichen ber Chre, bes Glude und ber Frenbe, wurden fie endlich bei jeber Begebenbeit üblich, bie mit einem biefer brei Dinge Bufammenbang batte. Go befrangte man bei Opfern fich und bas Opfertbier fammt Drieftern und Altar, um bie Gottbeit baburd ju ebren. Much bie Sieger erhielten Rrange, um ibr Boblverhalten auszuzeichnen, wenn fie im Relbe ben Reind gefchlagen, aber in öffentlichen Spielen ben Borgug errungen batten; fo wie Dichter bamit befchenet wurden, Die ibren Selben ac. am wurdigften befangen. Befonbere aber vervielfaltigte fich ibr Gebrauch bei froblichen Dablen und Angelegenbeiten ber Liebe. Dicht nur Docale wurden befrangt, fonbern auch jeber Gaft, oft fogar zwei und breifach; inbem fle nicht nur auf ben Ropf einen Rrang legten, fonbern auch einen um Die Schfafe, und einen britten um ben Sals manben, ober an ber Bruft berabbangen ließen.

(Der Ursprung bieser Bekränzungen foll gewesen sein, weil die Alten zur Stillung bes Kopfwebes kein besseres Mittel gewußt, als ben Kopf burchs Binden zu pressen. Anfangs habe bieser Band aus wollenen oder linnenne Sachen bestanden, nachber sei er zur mehreren Bierde mit Epheu, Myrthen, Rosen u. bergl. durchsichten worden, die zugleich den Nuhen gewähret, daß sie durch ihre Farben und Gerüche die Sinne ergöt, und durch ihre kublende Kraft die hie die Sinne ergöt, und durch ihre kublende Kraft die hie des Weins und der Speisen gemildert hätten. Bacchus wurde daher als doppelter Arzt gepriesen, theils weil er Ersinder des Weins, einer so schalbaren Arznei, gewesen, theils zugleich weil er den Gebrauch des kublenden Epheu den Sterblichen bekannt gemacht habe, der

fo portrefflich bie bige ber Stirn bambfe.)

Der Liebe bienten Rrange jum Symbol in mehrerlei Abficht, worunter ein Fall ift, um ben wir Riemanben beneiben wollen: es ift ber, wo ein armer fcmachtenber Tropf, bei nachtlichem harren vor ber Thur feiner fproben Geliebten, ihre Pfoften mit Rranten bebing. um fich bamit bie Barbebeutung einer aludlichen Erhörung vorzuspiegeln. Brant und Brautigam binmegen tragen Rrange (bie bismeilen bie Tochter bon ihrer Dut ter, und ber Brantigam won feiner Braut, ober auch umgetebet empfing), ole gludliches Beiden ber Bollenbung, meils wegen threr gem Biel getommenen Bunfche; theile aus Rud ficht bisber befiegter Leibenfchaften und Triebe ber Jugend; gugleich aber auch bem Gotte ber Dochgeit, Somenaus, ju Ehren. Und biefe Rrange forandten fich alebann nicht blog auf die Perfonen bes neuen Pagres ein; auch ihr Bette, bie Dochgeitfactein, bei beren Schimmer Die Brant bee Abends in Des Brautigams haus begleitet murbe, und felbft zuweilen alle Gate bes Sochreitmables maren befrangt. Burbe biefes neue Paar in ber Rolge jum erftenmale Bater unb Dutter, fo maren auch bier, bei Romern und Griechen, Rrange gewöhnlich, Die aber nicht getragen, fonbern von ber Mutter (jumbilm auch vom Bater) ale Beichen ber Freude an bie Thanen bes Spaufes gekangen wurden. Bar es ein Anabe, ben bie Mutter gur Welt brachte, fo bing fie einen Rrang bon Digweigen auf, mub gebar fie eine Tochter, fo wurde, ale Symbol weiblicher Befchafte, ein Rrang bon Linnen aufgehängt.

Dicht bloß aber heibnische Biller ber alten Welt; auch ber Bebraer freute fich bes Gochzeitfranges, wie aus bem Liebes-gebicht, Gobas Lieb Salomons genannt, und mehreren Steb

len ju wiffen ftebt. -

Wie nun bis und zu ben Zeiten bes Christenthums fein bekanntes Bolk vorhanden war, das nicht Aränze zu einem Gegenstand hochzeitlicher Feierlichkeiten gemacht hätte, so ging die fer Gebrauch endlich auch in die Sitten ber Christen über. Lange zwar Krünbte sich das christische Gewissen, diese Sitte: der Heiden pechaeitranze sowohl als andere für Zeichen der Abgiterere, womat fie die heitligkeit ihres Glaubens nicht entweihen dürften. Aert nilt an predigte sogar dom Kranze auf dem Kopfe einer Frau, als einem Zeichren der schändlichten Unzucht. Und andere Bäter der Krüge verfäumten nicht, ihren Glänbigen die Unschlächteit folder Kränze derfitt and Herz zu legen, das es Kerspottung Christische, sich leichtstning, blot zum Spiel und Schon mit dustenden Blumen den Kopf

gu umwinden, ba Chriftus bei feinem ehrwiltbigen Leiben eine Krone von Dornen getragen babe. Dabet blieb es, bis mit ben erften chriftlichen Raifern, bie fich und ihren Brauten am Tage ber Sochzeit ohne Bebenten ben Rrang auffehren, ber Strupel verichmant. Das Bolt abmte nach, und Gemiffensbiffe tamen balb fo febr aus ber Dobe, bag nicht nur Gregor bon Rangiang ben Bochzeitbatern rieth, ihren Sochtern am Chrentage felbft ben Rrang aufzufeben, fonbern bag auch biefe Sitte fogar beilige Ceremonie por bem Altar wurde. Benn bas verlobte Paar in bie Rirche getommen war, fanben fle auf bem Mitare, bor bem fie unter ausgestreueten Blumen fanben, ben gefegneten Reld und babei zwei Rrange, Die ihrer warteten. Der Diaconus verlas die Formel ber Collecte, worauf ber Priefter, nach verrichtetem Gebet, ihnen feierlich im Ramen bes Baters ic. ben bereitliegenden Rrang auffeste, ber vorber gleichfalls burd beilige Rormeln geweibet war. - Somit ward alfo ber Rrang auch bei Chriften ein Theil bes bochgeitlichen Schmuds; als Ehrenzeichen bes Bobiverhaltens, und Trophae befiegter Unfectungen für jebes junge Paar, trat er, fammt feinem Gebrauch, jugfeich in feine alte Bebeutung ein, mit ber er aus beibnischen Sanben übertiefert mar. Und mas ibm fonft bom beibnifchen Religionszug antlebte, murbe, ale unverträglich mit chriftlichen Ibeen, abgeftreift. Seitbem nun blieb biefer bodzeitliche Kranz in ungeffortem Braud, und ift noch immer ein Beiden bes Gludlichen, ber ben Erftling feiner ebelichen Tage febt. Rrange bei einer zweiten Che aber waren nie baufig, und tamen bald gang ab, weil bie Chriften ber frubern Jahrhunbette wieberholte Berbeirathungen, wo nicht gang für unerlaubt, boch für ein Beiden ber Bolluft bielten, und burch bie entrogene Chre bes Rranges folde Chen wenigftens berabwurdigen molten: abnlich barin ben beibnischen Romern, bie berjenigen Brau einen Reufcheitefrang gu tragen verftatteten, bie, ohne mehrere Chen zu berfuchen, nur einem Manne ergeben blieb.

Auch ber Ring ift ein Erbftud bes Alterthums, beffen Bertmeifter eben fo tief in Bergeffenheit liegt, als bas Andenten beffen, ber ben erften Krang gewunden. Ugypter und Debraer bebienten fich feiner fcon in ben fruheften Beiten: von Agyptern erhielten ihn die Griechen, und von biefen die Bolterfchaften Italiens; worunter er insbefontere von ben Dettus-

fern gu ben Römern fam.

In ben erften Beiten ibrer Republit bebienten fich biefe. aleich unfern alten Deutschen und anbern Bolfern, blog eiferner Ringe. Golbene waren anfangs nur ein Borgug berer, Die in wichtigen Angelegenheiten als Gefanbte verschicht murben, und nachft biefen wurden fie ber Charafter bes Genatoren : und Ritterftandes. Als endlich bie Gitelfeit plebeifcher Damen bie golbenen Finger junger Ritter gu beneiben anfing, und ihnen bod ein unbofliches Befet Golb unterfagte: fo nahmen fie ibre Buflucht jum Gilber; Gifen blieb gemeiniglich nur bas Gigenthum ber Sclaven, außer bag man es auch wohl, als Symbol ber Tapferteit bisweilen am Ringer berer erblicte, Die als Belben auf bem Triumphwagen fo eben bas Fest ibrer Giege feierten. Spater bingegen betamen nicht nur die betlommenen Buniche ber gemeinen Damen Luft; fonbern es gab fogar eine Beit, mo man beibe Banbe bergeftalt einschmiebete, bag nicht nur jeber Ringer, fonbern auch jedes Ringergelente linte und rechts feinen Ring batte.

Die urfprungliche und Sauptbestimmung bes Ringes aber ift, nicht fowohl Gegenstand bes Schmude, ale vielmehr ein Pettichaft ju fein. Und in biefer Beziehung eben ift er ein fo allgemein übliches Pfant ber Berlobten geworben. Der Brautigam gab feiner Geliebten einen Ring, als Symbol, bag ibre getroffene Berabrebung, als unberbruchlich, biemit fo aut wie unterfiegelt fei. Diefe Bebeutung batte er bei Griechen und Römern, wie bei ben alteften Bebraern und anbern Bolfern, beren bie Befdichte gebentt, fo bag alfo ber Gebrauch, Unfpruche bes Bergens burd Ringe zu verpfanden, eine bor Alter bereits grau gewordene Sitte mar, als Chriftenthum entftanb. Datten Die erften Unfanger Diefes neuen Glaubens ben abgöttis fchen Rrang voll Gifer und Ungeftum verworfen, fo bebielten fie ben fo bedeutungsvollen Ring befto williger bei, je reiner er bon allem Religionebezug aus ben Banben ber Romer tam. Und wie er vorbem blog jum Unterpfand ber Berlobung biente, ohne bei ben Ceremonien ber Berebliqung felbft pon Gebrauch ju fein, fo flochten fie ibn balb nachber auch in bie Feierlich. feiten bes Altare mit ein, um bie Berfobung bes neuen Paars

nochmals, wor ben Augen ber Gemeine, zu beflätigen. An welcher hand man ben Ring führte, war ilbrigens nicht bei allen Bollern überein. Die Juden hatten ihn an ber Rechten; bag aber andere, namentlich Griechen und Römer, ihn am vierten Finger ber Linken trugen, wo er nun noch angebracht wird, follte ben Grund haben, weil diefer Finger eine Aber entbalte, die mit dem herz in genauer Berbindung ftebe. Den Ring hingegen am Mittelfinger zu tragen, wurde für ein unfattliches Symbol gehalten, und vermieden.

#### †Über einige fraftige Mittel die Ber: nunft zu betäuben.

(Götting. Safdentalenber 1787. S. 164-177.)

Wenn man die Wichtigkeit einer Erfindung nach der beifälligen Allgemeinheit ihres Gebrauchs beurtheilen darf, so ift Bater Naah feine, Gorgen und Grillen und gelegentlich den Gebrauch der Bernunft selbst, in einem fröhlichen Trunk zu begraben, ohne Widerrede eine der wichtigsten von allen. Es sind wenige Bölker der Erde, die allen Gebrauch irgend eines berauschenden Getränkes verkennen sollten, und die ihn kennen, die lieben ihn. Ja selbst diejenigen Thiere, die dem Menschen entweder in Nücksicht ihrer Bildung ober ihrer vorzüglichern Geisteskräfte, näher stehen, als die übrigen, scheinen leicht Geschmack annah zu sinden, da wenigstens Alfen, Papageien z. sich sehr das und bis zur Leidenschaft an Wein und Branntewein gewöhnen, und für Elephanten kein kräftigeres Ermunterungsnittel zur Arbeit gedacht werden kann, als ein Glas Rack.

Auch fceint die gute Mutter Natur bafür geforgt gu haben, bab, ba fie unter allen Thieren nur einzig und allein ben Menfchen die gange Erbe unter allen Rlimaten, folglich auch ba gu bewohnen bestimmt hat, wo fich tein Rebenfaft gieben last, fie boch überall auf fraftige Surrogate bedacht gemefen, Die bie Stelle beffelben gu jenen wichtigen Sweden vertreten tonnen.

Unter biefen ift wohl das Bier eins der ältesten. Denn wenn sich auch sein vorgebliches Alter nicht die in die ägyptische und griechische Mythologie verliert, so waren doch wenigstens unsere Urahnen, die alten Deutschen, gewiß schon dor anderthalbtausend Jahren im Besitze desselben. Kaiser Julian, der bekanntlich selbst in Deutschland gewesen ist, hat es in einem Epigramm besungen, worin er ihm freilich mehr seine Bewunderung als seinen Beisall, zumal in Bergleich mit dem Weine, zu schenken scheint.

Die Erfindung bes Brannteweine lagt fich wohl fcwerlich mit einiger Buverlaffigleit über ben Unfang bes 14ten Jahrbunberte binausfegen. Und bann bleibt noch ungewiß, melchem von beiben berüchtigten Abenteurern und refpective Abepten Die Ebre bavon gutommt, ob bem Doctor illuminatus, Raimund Lullus. ober wie es boch mabricheinlicher ift, fcon feinem Lebrer Arnold von Billeneube. Gei's welcher er wolle, fo fonnte ficher tein andrer Erfinder, wenn er fur bie Rolgen feiner Erfinbung responsabel fein follte, einen bartern Stand baben! felbft Barthold Schwarzen, menfchenfreundlichen Unbentens, nicht ausgenommen. Denn, um nur eins fatt aller jum Beweis bafur anguführen, fo find boch alle bie Taufende bon Chriften, bie fich felbft im Branntemein gu tobt gefoffen, fo gut wie für nichts gegen bie ungabligen Taufenbe von Schlachtopfern gu rechnen, die fie burch die Berbreitung beffelben unter bie Undriften aller Belttheile bingerichtet baben.

Es ift Nichts, was ben Europäern einem vortheilhaftern und dauerbaftern Ingreß bei ben Wilben verschafft hat, als eben ber Branntewein. Denn, so widerlich er auch einem noch so roben Gaumen im Anfang fein kann, so schnell wirb er ibm, boch zum bringenbften aller Bedürfniffe. Die Grönländer vereabscheuten anfange biefes Tollwaffer, wie fie es nennen,

eben fo febr, ale fie es nachher aufe gierigfte tranten.

Die Peruaner, Die boch ohnebin bon je eigne beraufchenbe Getrante batten, gogen bennoch ben Branntewein, ben ihnen die Europar gufuhrten, bei weitem bor, und er word balb bas einzige Band, bas ben hanbel beiber Rationen unterhielt, ba

jene burchaus fich auf teine andern europäischen Baaren einließen, wenn nicht Branntewein barunter war.

In Quito war bas Borrecht, fich betrinken zu burfen, noch vor Kurzem blog auf bie Mannsen eingeschränkt. Die Weiber mußten nuchtern bleiben, um ihre Manner aus ben Gelagen heimschleppen zu konnen. In andern Gegenben von Peru aber nahmen schon längst auch Weiber und Kinder an diesem Rektar Theil; benn ben letztern ward er meist zugleich mit der Muttermilch eingefüllt; ein Soucationsprincipium, bas, wie man zuverläffig weiß, bor etwa einem halben Jahrhundert auch in einigen Gegenden von Deutschland geherrscht hat.

Bum Beweis ber unbanbig beftigen Gierbe ber Ameritaner nach Branntewein, erzählt ulloa '), bag es fich mehr als einmal zugetragen, baß ein sonft treuer indischer Bedienter seinen Herrn auf ber Reise im Schlafe ermordet habe, einzig und allein, um bessen Brannteweinflasche austrinten zu können.

Auf Guinea und ben benachbarten Ruften ift bekanntlich ber Branntewein bie fraftigste Triebfeber ben Sclavenhandel gu unterhalten. Die fleinen Regerfonige trieben unaufhörlich Menschenaub unter einander, bloß um bafür Branntewein erkaufen gu tonnen, und ihre ftolgeften Chrentitel, Bollgapf und Truntenbold, nicht unwürdiger Weise gu führen.

Eben so wichtig ist ber Bertrieb bes europäischen Brannteweins bis in die außersten Enden von Afien. Der hauptertrag, ben die russische Krone von Kamtichatta zieht, ist bloß der Bertauf des Brannteweins, ber zu Kracheninistows Beiten jährlich auf 4000 Rubel betrug. Und doch fehste es den Kamtichabalen ohnebin nicht an mehrerlei Arten von einheimischen berauschenden Getränken aus ihrem Buckerrohr (Horacleum sidireum) und andern Pflanzen. So wie ste auch, eben so wie die Auch, eben so wie die Roraten, Jukagiren und andre heidnische stölker, zur gleichen Absicht den Aufzuß von dem surchtdar giftigen Fliegenschwamm (Agaricus muscarius) trinken, der seine Wirdung selbst noch, nachdem er durchs Blut gegangen, behält. Daber die ärmern Kordken, die sich keinen Borrath von Fliegenschwamm

<sup>&</sup>quot;) Don Antonio bi Ulloa, geb. 1716, geft. 1795. Gehr verbienter fpanifcher Reifenber und Seemann.

ankaufen können, ben harn ber babon berauschten Reichen aufe fangen, und fich fo eben fo gut ben gewünschten gludlichen Taumel zu verschaffen wiffen: und zwar läßt fich bieß, wie Steller") versichert, auf gleiche Weife weiter fort bis auf ben

vierten funften Dann wieberholen.

Dicht viel belicater icheint bie Bereitung eines anbern beraufdenben Trants, ber boch in einem großen Theil bon Gub. amerita und auf ben befannteften Infelgruppen bes ftillen Weltmeeres allgemein im Gebrauch ift, ba man eine Denge meblichter Pflangenwurzein burchtaut, bas Gefaute gufammen in ein Gefaß fpeit, es bann ein wenig gabren lagt, und nun Saffenweise ausschlurft. In Brafilien bedienet man fich bagu ber Maniotwurgeln (iatropha manihot), und ba mar, wenigftens gu bes ehrlichen Sanns Staben von Somburg Beiten, bas Rauen und bie weitere Bereitung bloß ben Dabeben überlaffen. ber Gublee bingegen wird bie Burgel einer Pfefferart (piper latifolium) bazu gebraucht, bie in ber Lanbesiprache, fo wie ber baraus getaute Speicheltrant, Rava genannt wird. Coot und die herren Forfter fanden bie gange Procedur auf ben Breundichafts. und Societateinfeln meift eben fo, wie fie Schouten und le Maire fcon por 180 Jahren auf ber Sorneinfel gefeben und befdrieben baben. "Die bufigen Konige." fagt Schouten, " bie biefen lieblichen Trant mit ihren Sofiungtern für ihren Malvafter bielten, prafentirten auch unfern Leuten benfelben, als ein feltsames und toftliches Bert; weil fie aber bas wunberbare Mengnis gefeben, war ihnen ber Durft balb erlofchen." Aufs Cool's letter Reife fasten boch einige feiner Leute ein Berg, und tranten von biefem Dalbafter. wurden bavon beraufcht ober vielmehr finnlos, betäubt, wie pon übermäßigem Genuß bes Dobnfafts, womit es ber verftorbene Bunbarat Unberfon, ber ben Capt. Coof auf feiner letten Kabrt begleitete, in einem Muffate, ben biefer feiner Reifebefdreibung inferirt bat, vergleicht. Much barin tommen beide Arten von Betaubungemitteln überein, bag fie burch bie Ungewohnbeit fo leicht gum bringenbften unentbebrlichften Beburfniß merben, obne

<sup>&#</sup>x27;) Geo. Bilb. Steller, geb. in Fonnbar 1709, geft. in Sibirien 1745. Baring's Begleiter auf feiner Entbedungereife.

boch im Mittbeften bem Gaunken angenehm gu fein. Denn bie vornehmen Einwohner ber Freundschaftsinseln, die boch meift ben gangen Morgen beim Ravatrinken zubringen, schienen boch großentheils bei jedem Schiud bas Besicht, wie bei etwas Biberlichen, zu verziehen, und hinterbrein mit einem Schauber.

befallen gu werben.

Das Quium bleibt wegen feiner fo unbegreiflich munberbaren , fa beifviellos einzigen Wirkungen auf Rorber und Beift. bei weitem bas mertwurdigfte, und tros ber ungabligen Schrife ten, worin man feit ben letten 20. Sabren feine Birtungsart gu. ertfaren berfucht bat, noch immer bas rathfelbaftefte von aflen beraufdenben Mitteln. Gin maßiger Gebrauch beffelben feint fowoht die torperlichen als bie Geiftestrafte auf eine febr vortheilhafte Beife gu ercitiren. Es erfrifcht und erfent bie fowindenben Rrafte bei Ermudungen jum Bunber. 3. B. bie Boten und Erpreffen in ber Turfei nie ohne Dpium fein durfen. Eduard Smith, ber fich lange in ben Morgentanbern aufgehaften, ergablt bie Befdichte eines folden Laufers, ber ben Ort feiner Beftimmung gwar erreichte, aber im Mugenblid ber Ankunft fur tobt nieberfiel, weil ihm turg borber fein Opium ausgegangen mar. Man errieth bieft, und eine Dofis babon bem Menfchen gefchwind in ben Mund geftedt, brachte iber gludlich wieber jum Leben. Und ben Geift verfest ein ma-Biger Genug von Opium in Die munterfte glucklichfte Laune von ber Belt, bie fich auch felbft beim habituellen tagliden Bemuß biefes Baftes, bem fich bie Morgenlanber fo leicht unb fo baufta überlaffen, boch noch lange Beit erbalt. Br. bon Denffonel ergablt in feinen Erinnerungen gegen bes Baron Tott Memoiren, wie er ben Minifter Jomael Bai befucht babe, ber auch ein farter Driumeffer war, aber boch in ben Intervallen gwifden bem lethargifchen Dumpffinn, ben ber Difbrauch beffelben verurfacht, überaus geiftreich fprach, und felbft in feinen fovorofen Darorpfmen fein Bert von bem verldr. mas Depfionel inbeffen fagte. Aber eben bas ift bas traurige Unglud, baß fic bie Ratur ju balb an eine maßige Dofe Opium gewöhnt, fo bag biefe bann beim taglichen Bebrauch ihre Birt. famteit zu berlieren anfangt, bag aber folden Derfonent zugleich bas Opium, und grar in immer ftartern Dofen, nun von Tag

gu Aagennuntbehrlicher wift, und fie fo nugemach in einen Bustand versinken, ber alles das unendlich überfteigt. was mansich nur von den Greueln der unmäßigsten unausbörlichen Brannseweinssäufer Schauberhaftes vorsteller kann. Ein vortrefflicher Beobachter, der Hr. Dr. Reine gg ") in Perfen, hat dem Hrn. Baron von Asch in St. Petersburg ") eine überaus merkwürdige Abhanblung über die Wirkungsart des Mohnfafts dei den Worgenländern, zugeschrieben, die Hr. Prof. Plumenbach im Item Bande der medic. Biblioth, bekannt gemacht hat, und woraus, wie wir hoffen, viele unsere Leser ein paar ausgezo-

gene Stellen gar gerne bier lefen werben.

Runge Leute, Die, bom bofen Beifpiel gereigt, fich auch ans Opium gewöhnen wollen, geben bei einem erfahrnen Opiumeffer ober Theriaty, wie man fie in ber Turtei und in Derfien nennt, formlich in Die Bebre, und unterwerfen fich einem gebntagigen in ber That recht banglichen Regimen, bas fuft einen beftanbie gen Bechiel von Schlafen, bumpffirmigen Erwachen, finnlofem Taumeln, Erbrechen, Froft, angfroller Betlemmung gur Folge bat, bas bann aber nach und nach auch ben Beift in bie fo gang eigne gewünschte Stimmung verfest, bag er gang nach eigner Billführ jebe Art bon Phantafte und leibenfchaftlichem Befühl erweden, und fich bem innern Genug beffelben fo gang überlaffen tann. Freilich balt es bann aus ber gebachten Ur-fache fower, fich lange mit ber gleichen mäßigen Dofe von Opium ju begnugen. Doch gibt et viele, Die fo viele Gewalt über fich haben, baß fle fich immer nur an ein bestimmtes Daag bapon bolten. Und biefe bebienen fich bes Opiums unter folgenber Geftatt; fie laffen eine Unge Saffran in fußen Bein bigeriren, und endlich etwas auftochen. Bernach bruden fie ben Saffran fest und ftart aus, werfen ibn meg, und laffen ben

<sup>&</sup>quot;) Jac. Reineggs, Cohn eines Barbiers Ehlich in Eisleben, geb. 1744; nahm erft nach beffen Tobe jenen Ramen an. War Schauspieler, Barbier, Doctor der Medicin, Stifter einer Druckrei in Tiflis. Starb als taif. ruff. Collegienrath in Petersburg 1793.

<sup>&</sup>quot;) Gea. Abom. Baron von Aldo, geb. zu Petersburg. 1729; geft. 1807 als kaifert., rus. Stabes und Regimentsargt.

Bein bis zur Honigdide abrauchen; fie werfen hierzu eine Unze Bein geschnittenes Opium, und wenn diefes zergangen, so thun fie noch eine Unze geschabten grauen Amber hinzu. Sie laffen bernach aber dieß in heißem Waffer abdunften und theilen es in zwei Halfen, deren jebe für einen Monat hinreichend ift.

Allein , wenige Therialys haben Festigleit und Enthaltfamfeit genug, es bei biefem bestimmten , verhaltnismäßig noch unfoulbigen Danke bewenden zu laffen. Biele, benen ber Bufrand unerträglich fallt, wenn die Birtung bes eingenommenen Driums allgemach fich zu verlieren anfängt, fuchen fich burch immer öfter und ftarter wieberbolte Dofen einen ununterbrochenen Raufch ju berichaffen, und fo fieht man ba Menichen, benen gwei Both Opium für jeben Dag taum noch gureichend find; und biefe Menfchen finten bann allgemach in ben jammervollen Buftand, beffen oben ermabnt morben. Ihre gange Bilbung wirb wie umgeschaffen : bas Beficht aufgebunfen, feine Dusteln ichlapp, wie paralytifc; bie Mugen ftier, triefend, ber gange Rorper ale wenn er bor Rraftlofigkeit jufammenfallen wollte; bon einem beständigen Frofte burchbrungen, baber fich folde. Ungludliche in ben Afdenbeerben und anbern marmen Orten berummalgen, und überhaupt bei ber immer mehr gunehmenben etelhafteften Sinnlofigteit allen Menfchen gum Abicheu merben, bis gulest eine langfame Bafferfucht ibrem Jammer ein Enbe macht.

### †Bom Necht der Hagestolze bei Deut: schen, Nomern und Griechen.

(Götting. Safchentalenber 1787. G. 178 - 192).

Die jährlichen Geburts - und Copulationsliften liefern zwar ben Beweis, bag man ziemlich allgemein überzeugt fei von dem Sage: "Es ift nicht gut, bag der Mensch allein sein Gleichwohl gab es vor Alters, wie noch jegt, mehrere konderbare Leute, bie nicht glaubten, ober ju glauben schienen, was ihre eigenen Bater und die Beispiele aller Beiten für die erfte aller Bahrheiten gehalten, und mit so praktischem Eifer jederzeit beräftiget hatten. Sie führen ben Namen hageftolge, zur köwechselung bisweilen haberk ofte. Das Bort tomme (wie Stryt und Andere sagen) ber von haga, ein hof, und Stolg, ein kleiner Sig, Aufenthalt. Wenn bei den alten Deutschen der Bater starb, so erbte der alteste Sohn die haga, die übrigen wurden mit etwas Wenigem abgefunden. Weil aber doch die Familien gern beismmen blieben, so bauten sich die Brüder an die haga ihres Baters kleine Wohnungen oder Stolgen, und wurden beswegen hagest olzen genannt. Weil sie nun meistens im ebelosen Stande lebten, da sie zu wenig geerbt hatten, um eine Frau ernähren zu können, so wurden darnach

alle alte Junggefellen Dageftolgen genannt.

Da nun ber Staat, aus Grunben, bie ber weife Salomo (Proverb. XIV, 8. «In multitudine populi dignitas Regis, et in paucitate Plebis ignominia Principis») fcon gesagt bat, bei obigem Cabe jebergeit feine Rechnung fand, fo intereffirten fic nicht blog Romer und Griechen, fonbern auch beutiche Staategefege für ibn: etablirten gegen biejenigen, bie unbefugter Beife unbeweibt blieben, ein fogenanntes Recht ber Sageftolge, bas, außer einigen anbern beutiden Propingen, befonbere in ber Unterpfalg und ba berum am Oberrhein eingeführt wurde. Diefem Recht gufolge, verliert ein Sageftolg fein Erblaffungerecht, und tann feine Guter weber an Blute: verwandte, noch anbere Leute bermachen, fonbern muß fle bei feinem Tobe bem Lanbesberrn überlaffen. Und obgleich nicht alle und jebe Guter feiner Berlaffenfchaft auf folde Beife berfallen , fonbern , wie bie Gefete lauten , nur "fein woblae. monnenes Gut," mit Musfchlug beffen, mas er burch Erb. ichaft bon feinen Eltern ober anberemober erhalten bat, ober mas Lebngut ift; fo gebort boch zu jenem Maes, mas abgefcbirbene Junggefellen auf irgend eine Beife auch felbft noch gu ber Beit erworben baben, ebe ber gefehliche Termin ihrer Sageftolgenschaft anging. Sollte einer aber feine wirklichen Erbauter, es fei gang ober jum Theil vertauft, und bas bafur erhaltene Belb auf irgend eine Beife gu feinem Ermerb vermenbet haben:

fo werben auch biefe alebann mit in ben Strubel gezogen, und ein Theil ber fiscalischen Erbichaft; wenn nicht Mitleid gegen bie hinterlaffenen Berwandten, bber fonft Begunftigungen, eine Ausnahme berurfachen:

Wils eigentlicher Sageftolg aber ift nur berjenige angufeben, ber weber burch ichwache Einnahme und Bermögen, noch auch burch Wahnfinn, leibliche Untüchtigkeit, ober burch das Gelübbe bes geiftlichen Standes gehindert wird, fich zu berehlichen. Auch einen Leibeigenen traf bas Recht ber hage ftolge nicht, fondern nur freie und eigene Leute, die erben und vererben konnten.

Bie alt ein Sageftole fein muffe, um ale ein folder vom Staat angefeben zu werben, ift nicht überall auf einerlei Beife bestimmt. Gemeiniglich ift ber terminus a quo bas 50fte Jahr feines Alters, ober wie es in einer aften braunichweiaifchen Landgerichtenachricht beift: "Ein Saverftolte fol alt fein funfgia Rabr, brei Monat und brei Tage." Bis babin leffen ibm die Befete Bebenfgeit; wer aber alebann noch nicht angefangen bat, fich gum Beibe gu legen, wird fofort obne Biberrebe für eine gute Prife erflart. Danche Berorbnungen reben fogar auch icon bom Sageftols nach bem 25ften Sabre. bas aber ift augenfcheinliche Unbilligfeit. Ber tann verlangen, bağ einer fogleich nach gurudgelegter Minorennitat burch theliche Obliegenheiten bemeife und fich legitimire, bas 2c.? - Bas inbeffen bier gu frub ift, behnen andere Befebe gu meit ins bobe Alter aus. Damlich nicht blog ein folder, ober eine folde, bie nie geheirathet bat, fonbern auch biejenigen, bie, ohne Rinber ju haben, Bittmer und Bittmen geworben, und es 30 Jahre geblieben find, follten, wie Befold ") anführt, in manchen Staaten Deutschlands als Sageftolze fiscalifc beerbt werben. Dieg Ge: fes ift, wo moglich, noch unbilliger, als bas vorige. 3. B. eine Dame bafur, wenn fie in einem Alter, bas ibr bereits manchen Babn gefoftet bat, ihren erften Chegemabl betrauren muß, und nun teinen neuen Liebften, ber bie Freuben ber Che mit ibr theilen will, befommen tann, trop aller Lie-

<sup>&</sup>quot;) Chriftoph Befold, Prof. Der Rechte in Ingolftabt; geb. 1577, geft. 1635.

besfallen, die fle etwa ausstellen durfre? Wie foll fie alebann, bei ihrem endlichen hintritt im Soften Jahre, wegen einer 30jahrigen Chelofigteit baburch gestraft werben, daß ber Fiscus die Selige beerbt?

Da es nicht ganz beutlich aus bem Bisberigen arhellen mochte, ob auch Jungfrauen, bie bis ins 50fte Jahr fich gescheuet baben, Mütter zu werben, unter jenem Sagefto igenrecht begtiffen seien; so muß bieß bier ausbrudlich noch erinnert merben. Rur will fich bon selbst verstehen, mas ber alte Schostelius") für eine Ausnahme macht, wenn er treuberzig sagt:
"benen veraltenben Jungfrauen mangelt es wohl nicht so febr

am guten Billen, als am Freier."

Much unter ben Romern war Gorge und Befchwerlichkeit Des ebelichen Lebens nicht felten ein Bormand ber Chelofigfeit. Die befondere ju Muguft & Beiten außerordentlich eingeriffen Mber auch Detellus fant nothig, feinen Ditburgern Folgenbes ju Gemuthe ju führen: «Si sine uxore possemus, Quirites, esse, omnes ea molestia careremus. Sed quoniam ita Natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit; saluti perpetuae potius, quam brevi voluptati consulendum (Gell. I, c. 6).» Camillus ferner und Pofibumus (wie Valer. Max. II, 9. fagt), nothigten, mabrend ibres Cenforamtes, abgelebte Junggefellen, bas fie gur Gtrafe ihrer fo alt geworbenen Junggefellenichaft (quod ad senectutem coelibes pervenerant), ben Sedel aufthun, und einen guten Theil ihrer Pfennige in Die Staatstoffe fleuern mußten ; und wenn fie barüber murreten, abermals Strofe erlegen und überbieg noch folgende Predigt anboren mußten: «Natura vobis. quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit; parentesque vos alendo, nepotum alendorum debito (si quis est pudor) alligaverunt. Accedit his, quod etiam fortuna longam praestandi hujus muneris advocationem estis assecuti; cum interim consumti sint anni vestri, et mariti et patris nomine

<sup>\*)</sup> Just. Geo. Schettel, geb. zu Simbed 1612, gest. 1676. Dr. juris. Schrieb u. o. m. Tractatum de singularibus quibusdam et antiquis in Germania juribus et observatis.

vacui. Ite igitur, et nodosam exsolvite stipem, utilem poateritati numerosae!

Rie mar aber Rom mit einer größern Menge unverbeiratheter Perfonen angefüllt, als ju Julius Cafars und Muauft & Beiten , und unter feinen nachften Rachfolgern. am Buwachs junger Dannichaft fehlte, feitbem die alten in ben blutigen Burger : und anbern Rriegen gefcomolgen waren; fo murben die sogenannten Leges Juliae und Papia-Poppaea semacht, Die theils jum Cheftand burd Belobnungen aufmuntern , theils bom Colibat burd Strafen abbalten follten. Berbeiratbete batten unter andern Borgugen auch biefe, bag ibnen ber Borfit in Genateversammlungen und öffentlichen Schauspielen por Unverebelichten gutam. Die Strafe ber lettern mar bauptfachlich, daß fie, ju Erbicaften unfabig, die reichften Unfalle bem Riscus überlaffen mußten; es ware benn, bag fic einer, bem Beding bes Gefetes gemäß, innerbalb 100 Sagen eine Frau anguicaffen entidlog. Dur icheinen biele Gefete wenig ober nichts gebolfen ju baben : benn ale August einige Rabre barauf ben romifden Abel aufammenberief, und fie bei ibrer Burgerpflicht in einer febr nachbrudlichen Rebe jum Chefanbe abermals ermabnte, ftellte er bie Berbeiratbeten auf eine, und bie Unverheiratbeten auf bie anbere Seite. Und bier wieß fich aus, bag ber lettern nicht nur bei weitem die mehrften, fonbern bag auch felbft bie beiden Confuln Dapias und Doppaus unter ibnen waren.

Bersucht konnte und mußte einer damals freilich gum Colibat leicht werben, und die Erscheinung so vieler Unverehlichten war nichts weniger als unnatürlich bei einem aufs höchste gestiegenen Burus und folgenden Sitten römischer Damen, die erft Seneca im Allgemeinen beschreiben mag, ehe wir auch den Juvenal ins besondere darüber abhören. Buvor aber muß erinnert werden, daß die Duelle dieser sogleich zu beschreibenden Galanterien von den Alten in die ganz zügellosen Chescheidenden gen geset wird, wo eine Frau immer wie ein Ball aus einer Dand in die andere ging. August wollte diesen öfteren Beränderungen ein Biel segen: es entstand baber ein Gesetz, daß jede Frau als Chebrecherin sollte angesehen werden, die mehr als acht Männer nehmen würde. Das half aber nichts.

Dartial") foottet bes Gefebes, und ermabnet einer gewiffen Mabam Thelefine, Die innerhalb 30 Sagen nicht weniger ale gebn Manner genommen babe. - Geneca's Stelle") lautet : "Geitbem einige Damen ihre Jahre nicht nach ber Babl ber Confuin, fonbern ihrer Manner rechnen, ift feitbem mobil noch einige Sittsamkeit übrig? - Schamt man fich wohl sim Gerinaften bor bem Chebruch? 3ft es nicht babin gefomomen, bag feine mehr in anberer Abficht einen Dann bat, als nur um ben Chebrecher ju loden ? Bucht und Reufcheit ift onun ein Beweis von Saglichteit. Wird man wohl leicht eine Reau in fo elenben und niedrigen Umftanben finden, daß ibr wein Daar Chebrecher follten genug fein ? Bann fe nur nicht für tebe Stunde emen befonbern bat! Sa wie oft ift nicht reinmal ein Sag fur Alle binlanglich ? Diefenige Frau bei uns meiß nicht gu leben, und ift von ber alten Belt, Die nicht "weiß, bag ber Cheftand ein beständiger Chebruch ift. Geitdem "biefe Dentungsart fich verbreitet bat, ift alle Scheu bor bem Bafter verichwunden."

Ein Mann, fagt Jubenal \*\*\*), befonders wenn feine Frau begütert ift, muß unterthäniger Diener fein, ober fich gefallen laffen, baß fie, ehe noch ber grine Kranz troden, und ber Schmud vom hochzeithaufe abgenommen worben, bavon gebe, und fich ein anderes Reich suche, wo fie als Königin herrichen kann. Wenn er nicht blindlings gehorfamen und fich zu ben unbilligften Dingen verfiehen will, so ift es noch gnabig, wenn

Ì

<sup>&</sup>quot;) L. VI. ep. 7.

Julia Lex populis ex quo, Faustine, renata est
Alque intrare domos jussa Pudicitia est,
Aut minus aut certe non plus tricesima lux est,
Et nubit decima jam Thelesina viro.
Quae nubit toties, non nubit, adultera lege est etc.
Unm. bes Berfassers.

<sup>\*\*)</sup> L. III, cap. 16 de Benef.

Unm. bes Berfaffers.

<sup>\*\*\*)</sup> Sat. 6.

Unm. bes Berfaffers.

fie ibn einen Unfinmigen fcbilt."). Er muß gebudbid bie Augen nibalten, wenn er fie gleich bei Galanterien betrifft, um nur nicht himmel und Solle miber fich zu emporen "). Er wird auch wohl etwas mit bem Pontoffel geflopft \*\*\*); bas war aber Maes moch andbig. Ihr Ungeftum trieb fie wftifo weit, bag fie ibren Mann burth Gift fuchte blobfinnig, unb wohl ger rafend su machen +). Die romifden Damen bantten fur bie Beichmetlichteiten ber Somangerichaft und Bengung; fie wollten fcon bleiben und ibre Reiber nicht berberben. Daber brauchten fie Mittel, um entweder fich bei Unfruchtbarkeit zu erhalben, ober bie Arncht intifichigut tobten .: Wenn fie bas nicht gelban batren. fo murbe mander Romer, fagt Juvenal, fogar Bater bont einem Bleinen Dobr geworben fein. Anbere, Die fich bem Dunne noch gefällig beweifen wollten, ftellten fich ichwanger, und ichoben nachber ein Rind unter +4). Damit auch im Ubrigen ber Musichweifung ein gutes Beforverungemittel nicht feble, ig trug bas Krauenzimmer Bewande aus einer Urt bon Glor; man nannte folche Rleiber Nebulas, weil man baburch ben Beib ber Dame wie burd einen Rebel beaugenscheinigen tonnte.

Die Griechen hatten zwar zum Theil die Bahl ihrer Bürger bestimmt, unter und über welche fie keine baben wollten. Es waren oft kleine Staaten, beren Bezirk fehr eingeschränkt war, wo man bei einer allzugroßen Bolksmenge für Mangel ber Lebensmittel bange war. Wenn allo eine kleine Republik ihre Bahl hatte, so mochte jeder übrigens leben wie er wollte.

<sup>\*)</sup> V. 223: O demens! its servus homo est? Nihil fecerit. Esto,

Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. Anm. des Berfassers.

<sup>\*\*)</sup> V. 284: . . Clames licet et mare coelo
Confundas. Homo sum. Nihil est audacius illis

Deprensis, iram atque animos a crimine sumunt. Anm. des Berf.

<sup>&</sup>quot;) V. 610. . . . Et solea pulsare nates. Unm. Des Berf.

<sup>†)</sup> V. 611 ff. Anm. bes Berf.

Bedoch finden fich auch bier einige Staaten, die ausbrudliche Bortebrungen gegen ben Colibat nemacht baben. Lufurg batte ju Sparta Folgenbes für gut befunden; wer fich weigerte gu beirathen, murbe bon gemiffen öffentlichen Schauspielen, befonbers ben Rampffpielen ausgeschloffen, wo bie Dabchen nadenb mit einander rangen ; jur gefehten Beit bes Winters mußten fie padent auf öffentlichem Martte in einem Rreife berum gieben, und ein Lieb abfingen, bas auf fle felbft gemacht war. Und weil Lyfurg überhaupt viel vom Stand ber Unfchulb bielt, fo wurden Sageftolge auch überdies noch an einem gewiffen gefte von ben Rrauen um ben Altar mit Ruthen berum gefrieben und nadenb geveiticht. Endlich entging ihnen auch die Chrerbietung, bie fonft ben Alterern von ber Jugend erwiefen werben mußte. Bei ben Rorintbern wurden Sageftolgen, wenn fie als folde geftorben, bie bei Unbern üblichen Begrabnifceremo. nien bermeigert, und bei ben Athenienfern murben Sageftofge in altern Beiten, wie zu Gparta, bon grauen um ben Altar gepeiticht.

Unter ben Longobarben war eine Beit, wo es aus heiliger Anbacht auch ben Damen einfiel, einer ewigen Jungfrauschaft zu hulbigen. Da fic aber balb bie Gefete bagegen fetten, fo trafen viele bie Auskunft, baf fie fich mit Anaben und Kinbern verheiratheten. Diefe Sitte nahm febt überhand, bis endlich auch biefer Chicane burch geschärfte Berbote gesteuert,

und bergleichen Rinbereien caffirt wurden.

#### + Recept aus dem Mittelalter, wie Vergiftungen zu beilen find.

(Götting. Safchentalenber 1787, G. 193. 194.)

Daß Albrecht I. \*), Rudolphs von habsburg Cohn, einäugig war, ift bekannt. Richt Jebermann aber weiß, wie er es geworden ift; und schwerlich durfte Jemand unter den taufend möglichen Fällen auf die Ursache rathen, die Jacob von Königshofen in seiner Elsas. und Straft. Chronik mit solgenden Worten angibt:

"Ime, bem Aunig Obrecht, wart eines moles vergeben; ba "hingent in die Arzete an die Beine, un flochent ime ein ouge "us, un brochtent mit ergenige ju, bas die vergift alle ging zu

"ben ougen us un genas."

Das bieg wirklich goldene Proris des Mittelalters mar, beftutigt auch folgende Stelle von Raifer heinrich bem VII., ber in einem Dorfe bei Pifa von einem Dominitaner im Abend-

mable vergiftet murbe:

"Hernoch als Renser Heinrich (VII) wollte wieder nach Rom "gehen, ift im leichtfertiger weiße mit Gift vergeben worden. "Und als dem Keyser gerathen worden, er sollte wieder nach "Pisen (geben), daß er durch ufhengung mit den Füssen, und weines Auges Berlierung von dem Gift befreyet würde, so hat "der Keyser geantwortet: Er sei in Sottes Dienste, und wollte "denselben, den er zu seinem Heil empfangen hätte, nicht aus "seinem Leibe treiben. Und als er also fort nach den Flecken "Bonconvent kommen, hat er weiter nicht konnen, sondern ist "am Tage des heil. Bartholomäi des Apostels (den 24. August) "worschieden; welchen das Kriegsher nach Pisen wieder bracht, "wosselbst er mit unsäglichen Klagen herrlich begraben worden, "im Jahr 1313."

<sup>\*)</sup> Geb. 1248, ermorbet 1. Mai 1308.

### † Beitrag zur Sittengeschichte des Mittelalters.

(Götting. Safchentalenber 1787. G. 195-199.)

#### 1.

Raifer Carls IV. genoffenes Mahl bei einem feiner Amtleute\*).

"Als nun ber Raifer ") ins Schloß umb Mittags geit ein: agetehrt, brind einen Imbis ihme bind ben Soffleuten auffau-"tragen (bem Umtmann bes Fledens) befohlen, bat ber ge-"fcwindt biefen Bortbeil erfunden, bag er bie Gam im Rleden walsbalb jufammen auff einen Sauffen treiben, Ohren bnnb "Schwange abschneiben, folde in bie Ruchen bringen, bereiten, "vnnb auff manderlei Manier tochen, binb gu Tifche tragen "laffen, bamit manniglich als in Ent wol gefattigt vnnb gu "Krieben gemefen. Betod bate ben Raifer unnb anbern befremb-"bet; wober onnt warumb er ffe nur mit Obren onnt Schwengen nabgefpeift bund folchs vom Umptman gefragt. 3ch habe in "Ent, fagt berfelbe, bnnb mit geringerm Coften Gwer Dajeftat "nicht verfeben tonnen, bann follte ich Gam ober anber Bieb nhaben laffen abstechen vnnb bereiten, bette fiche gu lang mit "bem 3mbe verweilet, vnnb were auch groffer Bntoften auff-"gangen, Jego aber baben bie Bnterthanen ihre Babl Bieb wie njuuor, vnnb ein folechten Berluft an Schwenzen bund Dhren. "Solde Antwort bund gefdwinder vortheilbafter Anftallt bat "bem Raifer febr wol gefallen " ac.

<sup>&</sup>quot;) Aus Lehmanns Speierscher Chronif G. 784. Anm. bes Berfaffers. Carl IV., geb. 1316, geft. ju Prag 1378.

<sup>&</sup>quot;) Die Rebe ift von einer Reife, Die Der Raifer machte, und wo er viele Hoffeute bei fich hatte. Unm. bes Berf.

2.

### Raiser Sigismunds Bal pare ju Strafbarg.

Sigismund mar einer ber fconften Fürften feiner Beit. Seine große Statur, feine langen etwas gefraufelten Saare, fein langer Bart follen ibm ein majeftatifches Unfeben gegeben baben, bas burch bas Liebreiche feiner Manieren gemilbert, und er baburch bei Jebermann angenehm geworben fei. Musgezeichnet war feine Liebe jum iconen Gefdlecht, und fein Sang jur Aroblichfeit; und babon gab auch fein Aufenthalt ju Stregburg 1414 einen auten Beweis. Er batte fic namlich, um ber Rirde in Ansehung bes bamaligen Bwiefpalts Bube, und ber Dogmatit Reinigkeit gu verschaffen, mit Papft Johann XXIII. gu Lobi, über bie Ausführung feines Borbabens befprocen, und fehrte nach Deutschland burd Belvetien jurud, mo er in Bern nicht nur überhaupt mit feinem Gefolge, gegen 800 Pferbe fart, freigehalten, fonbern mo auch, wie ein Schriftfteller anmeret, Alles mas er ober fein hofgefinde, bas ziemlich gerriffen war, Laufte ober nur machen ließ, bon ben Bernern bezahlt murbe.

Bu Basel setze fich ber Kaiser auf ben Rhein und subr nach Strafburg, wo er ben 11. Jul. 1414 antam. Außerbem, baß er hier herrlich empfangen, und mit 3 Fuber Wein, 1 rothen und 2 weißen ze. beschenkt, und von der Stadt Alles bezahlt worden ift, was der König suff die Beit kostet bett," nämlich, mit ben Geschenken, die man ihm und seinem Gesolge und andern Fürsten und herrn gemacht, 1500 Gulden, schreibt auch herzog in seiner Chronik: "daß die Damen in Straßburg "in des Lohnherrn (Oberbaumeisters) hof, da der König inne "gelegen, zu Primen Leit (ganz frühe) kommen seind; und "als der König solchs gewahr worden, sei er ausgestanden, habe weinen Mantel um sich geworsen, und barfuß mit den "Beibern durch die Stadt getanzt. Und da er in die "Korbeegassen gekommen, hätten sie ihm ein Paar Schug "umb 7 Kreuzer gekauft, ihm solche angeton, und habe

<sup>&</sup>quot;) Bernh. Bergog, lebte um 1592. Schrieb eine elfaf-

"ber Bonig als ein weißlicher ichimpflicher herr gugetaffen, wie Beiber mit ibm gehandelt — tam gum hochftege und "tangte, und fugte fich wieder in feine herberg und rugte."

Nach einem Ttägigen Aufenthalt, seite er seinen Weg auf bem Rhein nach Specierifort. Um aber ben Strafburgerinnen seine Dankbarkeit zu beweisen, nites er ben boften Frauen, nund ben erwölten je jezicher einigulden Fingerkin zur letz. "Bwei Jahre darungt, schickte ber König abermal ben Frauen zu "Swei Jahre den Gblen, 100 Fingerlin, und hieß sie theilen nunter die Frauen, und hieß auch jegliches Ammeister Frauen wunter die Frauen, und hieß auch jegliches Ammeister Frauen weines geben:

#### † Geschichte der Sandwerker und Zünfte in Deutschland, und ihres blauen Montags.

(Götting. Safdentalenber 1788. S. 81-104.) 4 111 -

Bis ins zehnte Jahrhundert wußte noch Niemand in Deutschland von Sandwertern, als einer Gattung freier Burger im Staat, ober bachte fich ihre Bofcaftigung als: gangbate Rahrung freier Leute.

Wie wenig überhaupt noch vor Karln bem Großen einheimische Aunsproducte und handwerker unsern Uedatern bekannt waren, ift aus dem handelsverkehr zu ersehen, das damals bereits in Deutschland begonnen hatte. Der Deutsche tauschte 3. W. Waffen, Banber, und überhaupt alle Artitet, die in handwerksarbeit bestanden, vom Ausländer ein, obne dagegen etwas: anbers feil zu bleten, als Pelgwerk und Thierhäute, Gänsefedern und Menschnar, Bieh und Menschen selbst, die als Sclaven verkauft wurden.

Ratis Regierung, beffen graßen Geift in mehrern Dingen taufend fclafende: Ruafte wedte, und unter feinen Ballern eine neue Bele fcuf, machte auch burch Fortschritte bes Kunfificises Epoche. Und hatte fein bieberes Gerg eine geläuterte Andacht gebegt, so wie fie seines großen Berstandes werth war; so würde die junge Industrie, die nur seit kurzem erst aus ihrem Reime war, zu einem noch bessetn Bachsthume gedieben sein, und nicht durch nachtbeiligen Borschub der Frömmigkeit von ihm

gugleich wieber gelitten haben.

Eine feiner Berordnungen, bie noch bor feiner Raifertwurbe gegeben ift (801), macht bereits ben größten Theil aller Sandwertearten nambaft, bie ju unfrer Beit erlernet werben . Es vereinigten ftc aber mehrere Urfachen, bie ben Fortgang biefer Runft = und Sanbarbeiten binbern, und ibrer Musbilbung im Bege fteben mußten. Um bavon nur ein Daar ju nennen, fo brachte es juvorberft bie Rationalerziebung mit fic, bag ber Freigeborne nichts icante, als Baffen, Jagdhorn und Brevier; Runfte aber und Sandmertebefcaftigungen fcienen tutter feinem Stanbe, und blieben, fo wie ber Aderbou, geringern Sanben überlaffen. War er bemittelt, fo tam er obnebem nicht in Berfuchung, feinem Borurtbeile gu entfagen, und fich mit gebachten Arbeiten abzugeben, und fehlte es ihm an Brot, fo trat er in herren = und anderer Freiburger Dienfte, ober burfte nur frommer Duffigganger werben, und fein Tifd war taglich bereitet. Dazu batte felbft Rarl bas Seinige beigetragen.

Reine Anbacht nämlich war bem Geschmade ber bamaligen freis ober ebelgebornen Duffigganger willfommener, als Ballfahrten, bie jum Unglud burch öffentliche Anftalten ber Gaftfreiheit alljusehr begunftiget wurden. Schon vor Rarin

<sup>&</sup>quot;) Karl befiehlt nämlich ben Auffebern feiner Maierhofe ober Fleden, gute Kunftler in ihrem Dienfte zu haben, als "Schmiebe, Golb- und Silberarbeiter, Schufter, Brecheler, Bagner, Schilbmacher, Bogelfteller (b. i. folche, bie die Stoßvögel abrichtenn), Geifenfieder, Brauer, die Bier, Apfel- und Birnmoft, und was fonst zum Trinken tauglich ift, zubereiten können, Beder, Nehmacher, die gute Rehe zum Jagen zu machen im Stander, die gute Rehe zum Bagen zu machen im Stande find, und nebst biefen noch andere, die zu lang ware, herzugablen:

batte biefe Andacht fo überhand genommen, und fich verbächtig gemacht, bag fic bie Ballfabrer gulest mit einem Beugniffe bon ihrem Bifcofe verfeben liegen, bag fie nicht bes Duffiggangs wegen, fonbern aus Unbacht ibre Reife porbatten. In ber Rolge nabm biefes Unwefen nicht nur nicht ab , fonbern rif noch mehr ein; und Rarl felbft batte an biefer Art von Anbacht Gefdmad. Er ließ fich, gleich anbern Ballfabrern, eine Dilgertafche machen, Die er bei feinen Reifen nach Rom anlegte. und nachber auch mit ins Grab befam. 3m Jahr 802 befahl er, bag Riemand einem Ballfahrer ober Reifenben überbaupt, Dbbach und Berberge verfage, und mer ibm etwas Debreres geben wolle, bem werbe es Gott belohnen. Das Sahr barauf tam eine neue Berordnung, daß man ibn, ben Ballfabrer ober Reifenben, folle nehmen laffen, mas ju feiner Rabrung biene, ausgenommen bas Gras auf ben Biefen und bas Getreibe auf bem Mder. Mugerbem maren in jebem Rlofter, und in Stabten neben ben Domfirchen, Sofpitaler angelegt, wo mon überall bergleichen Frommlingen gutlich that. Rein Bonel alfo unter bem himmel fand forgenlofer feine Dabrung, ale mer fich gum Ballfabren enticolog. Gainbard felbit fagt in Rarle Leben, Diefe Leute batten fich, wegen allgu großer Sunftbezeugungen gegen fie, fo ftart vermehrt, bag fie gulegt bem Reich und bem Sofe gur Baft geworben : Rarl aber babe ben Ruf ber Freigebigkeit diefem Ungemach borgezogen.

Ein britter Umftand endlich, der die Betriebsamkeit und somit die Aufnahme der Kunstarbeiten hinderte, war der zu geringe Andau von Deutschland, das überall voller Wälder und zu leer von Städten war. Man lebte zu abgesondert und in zu geringem gesellschaftlichen Berkehr, war eingeschränkt in seinem Bedürfnisten, hatte lein Geld, und wenig Reiz zu wechselzsem Gewinn. Bielmehr brachte es das Herkommen mit sich, daß jede Familie ihre Rothwendigkeit meist selbst bereitete, und sowohl Weiber- als Männerbände batten Theil daran.

Wie es überhaupt Sitte verfchiebener Bolfer noch ift, und bereits im graueften Alterthume war, bag Manner von weiblichen handen gekleidet wurden, fo geschah es ehebem auch von beutfchen Frauen und Madchen. Linnene Beuge zu bereiten, ift, fo weit alte Rachrichten reichen, die erfte Runftarbeit in Deutschland; unfre Borfeben batten fie von Galliern gelernet, und verstanden sich bereits zu Tacitus Beiten barauf: benn schon bamale faß die beutsche Frau am Webetstuhl und fertigte Linnen, um sich und ben Mann zu kleiden. Im der Folge kamen noch Bolle und seibene Stoffe hinzu; aber auch biese wurden, bis ins Mittelatter herab, von weiblichen Sanden verarbeitet, und werden noch unter Otto dem Aweiten 1974-983) von Männerarbeit als weibliches Kunstwert unterschieden.

Selbft Prinzeffinnen ichamten fich nicht, am Spinneroden und Weberftuhle ju figen, ober mit Schreibergerathe umgugeben. Bum Beifpiele bient bie Raiferstocher Bult gart b, und Raiferin Runigunbe. Und wie febr bei Erziehung feiner Töchter Rart bet Grofe Spinnen und Beden jum Begenftanbe fei-

ner Corge machte, ift aus Eginbard befannt.

Das Frauenzimmer arbeitete, und hatte übethaupt feinen Aufenthalt in abgesonderter Wohnung, genitium ober Frauenbaus genannt, bas von Mannspersonen, wegen kicht begreiflicher Sorge, nur felten besucht werden burfte. Roch im Mittelater fanden fich dergleichen für bie leibeigenten Mägde der Stifter, und waren vorzüglich auf franklichen Maierhöfen gewöhnlich.

In ben alteften Beiten war ein soldes Frauenhaus untersirbisch, nachher ftart berwahrt und mit einem Graben befestiget, um, wie versichert wird, die Bewöhnerimen gegen Rothzucht zu schieften. Überhaupt sagt man unser ichtigen Borfahren in biefer Art von Buchtigung eine eigene Bereitwusgkeit nach, wozu fe und wenigstens einige gnte Bermuthungen in ihren Gefehen hinterlassen, die einige Jahrhunderte hindurch voll von Berordnungen über diesen Gegenstand sind. Im altem alem annischen Recht wird ein vorderes Frauenhaus von einem hintern unterschieden: belobtem Artitel von Nethyucht zusolge, ist jenes wahrscheinlich für Mätter und Sichter, und diese ber Ausenthalt gemeiner Stadinnen gewesen; denn vort wurden gewaltthätige Umarmungen mit seus, und hier mit drei Schillingen Strafe gebüßt.

Bas nicht von weilliden Santen pflegte verfertiget ju werben, waren Schube, Baffenruftung und Schmiebearbeit überhaupt, Bauwefen, Gerathichaft und alle Bedurmife von barterer Bebeit. Diefe wutbent melft unmittelbar bon Leibetgenen beforgt, bie bem freien Guterbefiger auf bem Lande, jum Theil auch in Stadten, bienftbar waren. Rur felten, obgleich nicht unerbott, war es, bag bier und ba bet freigeborne Dann felbft eine Runft verftanb; und eigne Sand unlegte; aber mie leicht um Lobn für andere. Dir Metallarbeiten gaben fic befonbers auch Dont de ab, jeboch nur jum Gebrauch ihres Rlofters. Es murben auch Sclavenmartte gehalten, wo gleichfalls Menfchen, bie Sichtwerte trieben, tauflich maten. Wer taufen wollte, fragte bie feil ftebenben, was für eine Runft ein jeber verftanbe, und half nach Befinden feinem Bedurfniffe ab. Dieß war noch im neunten Johrhundert gtemlich gangbarer Brauch. Bie aber burch Ginflug Des Chriftenthams ber Gelubenhandel überhaupt immet eingeschtäntfer wurde; fo foufen andere fille Revolutionen inebefonbere, mit bem Gang ber Bewerbe, qualeit immer mier und mehr bas Schidfal ber Sandweiter um. ": il

ı

١

۱

Die Urfunben bes gehnten und eilften Jahrhunderte machen, in-Abficht ber Städter, einen Unterfdieb swifden Bargten und Einwohnern. Bu jenen gebotten folde, bie bon urfprunglich freien, ober gefreiten Ramillen abftammten; beren lettere im britten Stiebe bas Burgerrecht erhaften bat ten. Richtburger und bloge Ginwohner aber , waren Theils Ge freite, bie noch nicht im britten Gliebe frei, und bes Bargerrechts theilhaftig maren, theils eigene Leute, Die fich mit Danbwerteatbeit beichaftigten. Rue bie erfte Gattung bon Grabtern war maffenfabig, und nabrte fich bom Acer . und Beinbau ober ben Binfen von ihren Lanbautern, obne fich weber mit Raufmannichaft, Die von Gefreiten ber ameiten Urt getrieben murbe, noch mit Bandwertern abgeben gut burfen. Bie nun theils bas alte Bertommen, theile auch manche bon Deinrid bem Erften gemachte Ginrichtung, bie ihren Begun auf Rrieg und Baffen batte, bie freien Guterbefiger, und befombere Lehnleute, als eigenelichen Militairftand, immer fefter aufammenftblog, fo letteten anbeterfeite bie Umftanbe ben Beift Der geringern Stabter immer mehr auf Betriebfamtest und Be-Durch die unablaffigen Rriege und Sandel ber bamatigen Beit, wobei bie maffenfahigen Burger Dienfte leiften muß. ten, fomolgen biefe Jahr für Dabr aufammen, ba inbes bie unbewassurten in friedlicher Rube sich mehrten, und durch ihre Industrie in der Stille qu Boblitand und Begüterung gelangten. Dies wurde auch Reiz für Andere. Was immer der Leibeigenschaft auf dem Laube und unter ben Bauern entgehen konnte, oder von der geringern, Alasse der Freigebornen war, drängte sich in die Städte, und machte durch Fleiß und Emsigkeit selbst den Abel sich zinkbar. Beichtum und Macht wirkten auch bier auf gewöhnliche Beise, und hoben dem gewerbetreisbenden Stand endlich, noch ohne Gulse eines Gesehes, don selbst aus feiner Berachtung empor.

Am erften wuchs in der Fahigleit, Baffen gu tragen, die Raufmannschaft, dem alten Freiburger oder Ritterstande nach. In Unsehung der hand werter aber blieb noch die alte Scheibewand, die heinrich der Fünfte (11061—125), auch diese für freie Burger und wehrhaft erklätte. Diese kaiferliche Berfügung ging zwar anfangs nur Speier ang aber ententen andere Städte wuften fich bald gleiche Bortbeile zu verschaffen, ober erhielten fie auch fonft, obne auf den Kaifer zu warten.

Und dies war benn jugleich ein mefentlicher Schritt zu nachberigen Gilben, Innungen und Bunften; vor beren Gricheinung bereits, außer ber Schneibergenathichaft, auch Bollen weberei angefangen hatte, in Männerbande überzugeben, und eine ber wichtigsten Urfachen zur Aufnahme der

Städte ju werben.

Die erste Beranbaffung ber Bunfte liegt noch in Bergessenbeit. Sie find einem großen Theile nach Copie der Magisträte in Städten und städtischer Regierung. Die altefte, bis jeht bekannte Erwähnung einer Gilde in Deutschand, ift die der Gewand bifchneider, ober Tuch und Beughandler in Magbeburg, die 1153 der Erzbisches und Beughandler in Magbeburg, die 1153 der Erzbisches sollten nann mit besonderen Freiheiten versah. Diesem Beispiele folgten sodann die Männer vom Riehm und der Pfrieme, die saft um gleiche Beit das Recht erziehten, sich einen Bunftmeister zu wählen. Und so gibt es ber Beispiele noch diese von andern Städten aus eben diesem Jahrhunderte. Altere aber sind sowohl von Italien als Eingland bekannt.

Die Erlangung bes Bunftrechts gog Ehre, Unfelen und Rang für bie handwerter in beutichen Stabten nach fich. Sie ent-

lebitten ben Titel ber Dufen, amb marben -Magiftere obet Beifter . und ihre Chehalften "Dagifterinnen" genannt. Burfteber biefen "Eramagifter" (Archimagistri), ober Obere meifter und Altmanner. Sie befamen in ber Rolge ein befonberes Siegel, batten eigene Gewohnheiten und Gefete, be-Rimmte Sinnungeftuben und Berfammiungstage. Ein Unächt. geborner tonnte fo wenig ein Sondwerter werben, als berjenige ein Bunftgenbffe blieb, ber eines Berbrechens fonleig marbs Damit ibre Bunfte fo rein feien. ale wenn Re eine Caube gelefen batte."

Wer viel bat, verlangt mehr: fie griffen nach bem Ruber ber Statte, bas bie Dbermeifter biet und ba ausichließlich; anberemo menigftene theilweife gu führen begehrten. gann alfo ein Streit, in welchem auf anberthalb Sabrbumberte fort, balb Obermeifter und Altmanner umgebracht, balb Buts germeifter. und Rothebervenblut: vergoffen, bieweilen auch gange Reiben von Altmannern wie Rrammertvögel aufgebenft "), ober

auf offentlichem Martte gebraten "") wurden.

1

ŧ

1

Ì

١

İ

Diefe Berruttungen gogen Berfall aller Runfte und Sambe werter nach fich, und fwrten auf gleiche Beife bas Ghilt ber Ginwohner, und bie Aufnahme ber Stabte. Nirgend mar ber Rampf ftarter, als in Meicheftabten. Die Dagiftrate waren unablaffig bemubt, unter taiferlichem Schube ben Bunften ein Enbe ju machen; und m eben ber Daage fuchten wieber Sante werter ihrerfeite, unter ben Rittigen bes Ablere ihre Bunfte gu fichern. Dies wurde eine neue Duelle bes Streits. Gin Raifer war ben Ragiftraten, ber andere ben Bunften aunftig; es erfelaten baber oft widerrufende Berordnungen, Die julest immer bie Rauft bes Starfern mit anthentifden Erflarungen verfab.

Go wurde mit abwechselnbem Siege bis in bie Ditte bed vierzehnten Sahrhunberte gefochten; wo enblich ber Ausgang bod affictlid für bie Cade ber Bunfte entichieb. Denn nicht nur Markgraf Endwig von Branbenburg berordmete (1345), baf in ben Rath zu Stenbal jebes Sabr fieben Gilbebrit ber gewählt werben follten; fonbern es erhieften bie Sanbwer-

<sup>\*)</sup> Bebn gu Braunfdweig im 3. 1220. Munt, bes Berf. \*\*) Bebn ditto zu Magbeburg 1301. "Mnm. bes Berf.

fer auch in anbern, befonbers in Reichsftabten, beträchtliche Rechte amiftabtifchen Regiment. Wovon jedoch feit bem feche gemiten Jahrhumbert, außer obgedachten Reichsftabten, nicht viel mehr, ule Schatten woch übrig ift.

Was bei ihrem besteirigen Streit den Bunften Anchbruck gub., war ber große Bobikant ber Hantwerker, beffen Quelte in der han fa entsprang. Die Rankeate jones berühmten Bundes versaben fast ganz Europu mit bentschen Monufacturen, nut bon dem Reichthumern, die sie de dasst vienklern Monufacturen, nut bon dem Reichthumern, die sie dasst zurücklund umber über fodann jedesmal ein Theil in ganz Deutschland umber über die Handwerker aus. Einzelne Bürger, und sogar Schuster der ber dandwerker aus. Einzelne Bürger, und sogar Schuster, eines der druften Metiers zu unferer Zeit, waten im Stande, selbst Kaiser mit ihrem Seckel zummerstüben: denn Kaiser Sigismund veralhete nicht die 3000 Mark Großen, die ihm einst ein Schuster lieb:

Dem Angeben ber Sandwerder und ihrer Beguterung ents wrach auch ihre Bebensart. Roch jest gibt es Bumfte, beren Gefellen Degen tragen, und bies wurde hauptfachlich im funf-

1 1 . . .

sebnten Rabrbunbert Dobe.

ilm fich an Feft und Galatagen zu puten, gehörte bei einigen Gefellen ein Schwert an die Beite; ober, nach Beschoffenheit des Dandwerts, ein lauges Meffer. Ihre Reifter traten einfer in fammetnen Juhon, an dem Ermeln mit Siber besett. Die hoffart der Frauen aber, laut damaliger Aleidenzessese, beftand in langen Mänteln, in Kleidern mit Ghleppen, die auf die Erde hingen, in Pelgen und großen Sturmbauben. Um dieser Gitelbeit zu fleuern, wurden abe hoffartige Matronen durch landesbertiche Befeble entboten, ihre Kleider mit Schleppen auf das Rathbaus abznitesen, wo man in christicher Milde gesonnen sei, ihren die Schweifeit ab die Schweifeit der mit Schleppen auf das Rathbaus abznitesen; wo man in christicher Milde gesonnen sei, ihren die Schweife abzuschneiben, und an die Ermen zu vertheilen.

Dit bem Flor ber hanfa hieltibas Glud ber Sandwerter gleichen Schritt: fo lange ulfo jene Rand; bulbte auch bas Unfeben ber Bettern fort, in beren Bunfte Ach oft, wie noch jest in England, die bornehmften Dessonen einschreiben liefen. Als fie aber im fechzehnten Sahrhundert fiel, begruben ihre Trummern zugleich auch Reichtbum und Ehre ber Bunfte, und Sandwerter fanten in ihre heutigen Berhältniffe berab. Bogu auch

ehemalige Eifersucht ber Fürften gegen bie Bacht ber Stabte bas Ibrige beigetragen bot.

So borten alfo bie alten Rlagen über herrichfucht umb hoffart aufs; aber anbere Beichwerben wurden nun bagegen fant, bie ber Reifter mamlich, über Ungeftum und Risbrauche ibrer Befellen.

Reinm barunter aber hat fich, felbst in Gesegen und Jahrbuchem bes Rrichs, berüchtigter gemacht, als ber fogenannte biane Mantag. Grine Sput berliert fich im Anfange bes fechsebnten Sabrbunderts ).

Man könnte dem üblichen Müßiggang der handwerker am Montage: aus dem kanonischen Posefinta betleiten, und hätte dann nicht übel gemuthmaßet, wenn nam nun weiter glaubte, daß das Belwert "bla un seinen zureichenden Grund in den kräftigen Fau ft eu und Stöden habe, die an diesem Tage gemeiniglich in Ubung sind. Wenigstens pflegt in diesem Sinne so mancher Rumpan einem blauen Montag an sich zu tragen. Da es indesten und zinen blauen Dienstag. gibt, so ist vielleicht richtiger und gilt überbaupt, was eine ungedruckte thüringssche Shronik des sechzehnten Jahrdunderts, vom Unsprunge des blauen Montags insbesonderts, vom Unsprunge des blauen Montags insbesondere in Abüringen erzählt.

In ben Faken namlich wurden die meiften beutiden Rieden, nach Rationalftite des fechzehnten Jahrhunderts, blau ausgeschmückt; und um eben diese Beit fingen die handwerker an, die Faften montage durch Unterlaffung aller Arbeit zu feiern. Dies thaten nicht nur Meifter, sondern ertheilten gleiche Erlaubnis auch ihren Gesellen und Knechten. Diese genoffen ihrer Muße, nach Sitte der Beit, dei Trank und Speife, und unter dem ermunternden Buruf, daß "heute blauer Frasmontaga sei. Gine Rationalfitte, die nur Faft nachtsluft darfeit sein sollte, dehnte sich balb auf alle Bochen, auch anßer der Fastenzeit, aus; und ihre Meister woren, dabei besto nachgiebiger, weil ihnen gleichfalls ein zweiter Rubetag behagte.

Damit mar alfo ber blaue Montag fertig. Sein Dis

<sup>&#</sup>x27;) Etwas bavon zeigt fich bereits in ber Policeiordnung bes Churfurften Joach im I. von Brandenburg, vom Jahr 1515. Unm. bes Berfaffere.

beauch artete immer ftarter, und balb in die gröbften Ausschweisungen, in Tumulte und Tobtichläge aus; und blieb, ungeachtet der ftrengften Berordnungen, die hier und begegen ihn ergingen, gleichwohl so ungefter im Gange, daß er enblich, nebft andern Diffbrauchen, ein Gegenband der Bernthschlagung

felbft für Raifer und Reich geworben ift.

Die Beranlaffung gab bas loblide Corps ber Schub-Inechte ju Mugsburg 1726. Diefe batten mit ihren Sumpawen in Burgburg, benen es bereits 1724 auch ficon unter bem Bute gefputt batte, einen aufrührerifden Briefwechfel neführt, und bas zu biefer Abficht aus ber Lage entwenbete Sandwertsfiegel ihren Altgesellen anbertramet. Der Mogistrat unterfagte ihnen bergleichen Correspondeng; fie aber ertlarten biefes Berbot für einen Eingriff in ihre Rechte. Gbe bieb noch beigelegt mar, tam bingu, bag einige, bie burch Colagereien beim Dagiftrate in Gelbitrafe verfallen maren, einen neuen Unfug aufbrachten. Der immaggebliche Rath namlich, ben fie mit ihrem Beutel gepflogen batten, führte fle auf ben Gebanten, fich nach Subfibien umanfeben. Ihnen leuchtete alfo ein, es fei billig, bag Soulbige und Unichulbige gleichen Untbeil emrichteten. andrer Deinung mar, und nicht fogleich mit Freuden feine Rreuger barbot, erhielt ben finnreichen Unterfcheibungenamen eines Spottifden, alle übrige aber murben Brave benennt. Diefer Benennung verbanden fie gugleich eine ebrenvolle Ceremonie, Die Spottifden gu beuteln. Ber em Spottifder mar. und fich feben ließ, ben fuchte man, fo viel immer ber gute Bille vermochte, auf folgende Beife ju amufiren. Er murbe bei ben Doren und Saaren gefast, und gezogen, fo lang jene nur werben wollten; gur Abwechslung fobann gerauft, gefcut telt und geftofen, auch einigemal berumgebrebt zc., und bas Alles mit einer Reinheit, bie ber Lefer felbft errathen wirb; wir wollen nur mit bem fleinen MaatRabe noch ju Bulfe fommen, bag mancher Gebeutelte alles Bewußefein, mehrere aber alles Bebor verloren. Der Gpottifche mußte, wenn man nicht immer zu beuteln fortfahren follte, alle Difbanb: lung in Gebuld ertragen, und gulest, wenn es ber braven Compagnie aufzuhören beliebte, für bas Empfangene beftens banten , und laut verfichern, wes fei ibm Recht gefdeben.

Um biefen vortrefflichen Gebrauch auch in anbern Stäbten einmifilbren, untrebielten fie einen Briefwerbfel mit girnigen Berren ihrer Art in Digeden, ber aber verrathen wurde. mehreren Sanbeln, bie nun amifchen ihnen und bem Dagiftrate porfleien, ber ihrem Unwefen fleuern wollte, verliegen endlich in einem allgemeinen Aufruhr 107 bie Stabt, und fcrieben bon Friedberg aus, wo fie fich binbegeben batten, an ibre Ditbruber nach Leipzig, Dresben, Berlin zc., wie folget: Bir baben einen Aufftand machen muffen, mit biefem, bag "wir umfre alte Gerechtigteit behalten, und berichten Gud, bag wteiner nachber Mugsburg, reifen thut, mas ein braver Rerl wift, ober gebet er bin, und arbeitet in Mugsburg: fo wird ver feinen verbienten Sohn icon empfangen, mas aber, bas

"wird er fcon erfahren."

1

Diefer Aufftand machte in gang Deutschland Auffeben. Difbrauche ber Sandwerter maren für bie innere Rube ber Stabte und ibre Policei ju wichtig, ale bag fie nicht enblich auf bem allgemeinen Reichstag batten gur Sprache tommen follen. Dieg gefchab, und ber Erfolg babon mar ein Reichsgefes bon 1731, fraft beffen nicht nur andere Difbrauche, fonbern auch ber fo nachtheilige blaue Montag abgestellt fein follte. In wenigen Reichslanden aber, außer ben brandenburgifchen, war man auf die Befolgung biefes Gefetes bebacht; in vielen tam es nicht einmal ju öffentlicher Befanntmadung. Bon Raifer Frang murbe es gmar (1764) erneuert, und über bie Abftellung bes blauen Dontags insbesonbere tam einige Jahre barauf (1771-72) felbft ein neuer Reichstagsichluß gu Stande. Gleichwohl ift es noch immer beim Alten, und jeder Montag, fast überall bis auf die beutige Boche noch blau. Gelbft in ben öfterreichischen Erblanden bat man mehr burd anbere Mittel, als frait ermabnter Reichsorbnung, ben Müßiggang bes Montags abzubringen gefucht \*).

<sup>\*)</sup> Man febe bieruber, wie über Debreres im obftebenbem Muffat, eine febr gute Abhandl. bes orn. Prof. Saufen in feinen Staatsmaterialien 1783, 3. Et. 2nm. bes Berf.

## † Wunderenren der geweihten Arzte bei einigen amerikanischen Bolkern.

(Götting. Tafchenkalenber 1788. 6, 174 - 177.)

Die Arzie'in Suiana machen eine geschloffene Sefellschaft aus, die keinen Lehrling anders als nach allerdand sonderbaren beshalb mit ihm genommenen Proben und Präcautionen in ihren Seheimnissen initiirt. Und diese Seheimnisse bestehen größtentheils darin, daß der Arzt seine Kranken micht mit Arzineimittel — sondern badurch behanbelt, daß er ihm allerhand Brimassen, Berdrehungen des Körpers 2c. vormacht, ihn anstigt, begreift, mit seinen beiden handen über den Kranken fireicht, dieselben dann gegen einander fügt u. bergl. m.

Bei manchen biefer guianischen Boller wird aber nicht einmal am Kranken selbst, sondern vollkommen mit gleich gutem Erfolg nur in seiner Gegenwart an einem hölzernen Teufel berumhandirt, ben der Afculap auch von Beit zu Beit mit Leibeskräften durchprügelt, so lange die deim Patienten der Rampf zwischen feiner guten Ratur und der Krankbeit entschieden, und nun die eine oder die andere den Sieg davon getragen hat. Besagter Asculap braucht seinerseits dabei auch allenfalls nur die billige Borsicht, daß er sich sein sostrum medrentheils nur pränumeriren läßt. Wenn aber der Kranke selbst ein armer Teufel ist, so versichert Barrere"), daß es große Mühe kofte, einen Asculap zu vermögen, sich mit seinem hölzernen Teufel bie aufmerksame Dienstsertigkeit selbst ift, und den getreuesten Unterhändler zwischen dem preshaften Wilden und dem hölzernen

<sup>\*)</sup> Peter Barrere, Botanifer. Starb in Perpignan als Garnisonsarzt 1755. Schrieb u. A. Nouvelle relation de la France equinoctiale. Paris 1743.

Teufel macht. Er vertraut 3. B. dem ersten: "Freund, ber Strufet fagte bif geftern, Saß er-nicht die von bir ausfahren "wurde, als bis du ibm ein Meffer gibft," wenn der Krante bagegen versichert, bas et gerade tein Wiffer babe, und bafür bem Schwarzen ein Spiegelchen ober ein Packen Schwarzen ein Spiegelchen ober ein Packen Schwarzen ein Spiegelchen der ein Packen Schwarzen ein Spiegelchen der Bertrqute deffelben: "Gut, "ich will ihn diesen Abend fragen, ob er bamit zufrieden ift," und bringt bann am folgenden Morgen gewöhnlich die erwünschte affirmative Antwort.

Bei einem andern americanischen Bolle, ben liebenswurbigen Californiern, ftest bie medirimische Auftlärung nuch bem. Bericht bes Pater Bryert ohngefahr auf gleichem Bus. Bin noffen den ehrwurbigen Bater felba bamber fprechen boren:

15 fer fagt nomilit, "bag viele noten ibnen für Befuntmacher fich ausgeben; wesche in bet Gadre felbft:nichts als bumme Betrilar find. Ge buben aber bie einfaltigent Indianer einen fo großen Glauben an biefelbe, bag, wenn fie nicht wohl gu Dag. freb , fie allegeit einen , gwei' ober mehrere Befer: Golinget gu, Ach toinimen laffen. Diefe Charletone wolden, leden und bias fen burd ein Robrfein ben Rranten eine Weile an, machen etliche Grimaffen, murmeln etwas baber, bas fie felbft' nucht verfieben, und jergen endlich, nach vielem Schnaufen und Arbeiten bem Patienten einen Reuerftein ober etwas bergleichen, fo fie berborgen gehalten, mit Bermelben, es ware nun bie Urfache bes Ubels, welche biefer Stein war, gehoben, und bie Burgel Des Schmergens aus bem Leibe geriffen. 3molf folder. Bugner betamen auf einem Tage bon mir ihren berbienten Lobn. und mußte bas gange Bole verfprechen, fünftigbin ibrer mußig: ju gebn, mit Bebrobung - ihnen widrigenfalls nicht mebr gu predigen." ' e T

1

## Wie der Abt von der Neichenau die Frosche schweigen macht.

markers in absorts

(Götting. Safdenkalenber 1788. G. 1783 180.)

Was weisand die Fabel dichtete, wie Wenschem und Thiere gegen: einander zu Felde jegippen, die Pygmäen und ihen Aras nichen Aris geführte vo. -- dock ich doch mehr als einund wo der That kenlistet wordens Die alten. Baleariet waren, wie den Altere Plinith ensählt nieinwah won den Arnimid en sort den dierer Plinith eighet einste won den Arnimid en sort die Enge getwieden; doch ich geges dieselben, doch ich die vom Ariser Angulund verbieten wiellen in Und geben so kansen vinkt die: weltberühmten Woberiten, unter Casanders Beseirung wie den Pröschen ind Gebränge. Sie beirugen sich aber auch hiet als weltberühmter Woberiten, unter Der Alugste geit nach; überließen den Fröschen das Feld, und sich hinges geit, die auft günftigere Beien; einem kreipiligen Eriljum : Abbera ward der hungerden Frösche wogen, wie zeitlang don seinen Einwohnern geräumt.

Abt Marr von ber Reidenau war feiner Beit nicht fo nachgiebig, wie jenes weise Bolkchen, bebiente fich aber auch nicht wie manchet feiner canonisten Brüber in bergleichen Fällen eines frafrigen Bannfluches, fonbern eines anden nicht minder frafrigen Mittels, bas fich aus folgender Urkunde bes mehreren ergibt:

"Berzeichnus ettlich vnd mancherlen Gerechtigkaiten gu Unlengen bes Kelchhofs und anderer Sachen halber. Us Abt Marrens Lebnbuch gezogen.

Die Truchfegen gu ber Schaar belangenb.

Bir Marcus zc. zc. haben- gelieben bem eblen, beften, un=

<sup>&</sup>quot;) "Certum est. Balearicos adversus proventum cuniculorum auxilium militare a Divo Augusto petiisse." Plin. (Nat. Hist. VIII, 55, 61.) umm. des Berfassers.

fern Setreuen Sanfen von Trieberg von ber wilden Trieberg als Lebentrager ves wohlgebohrnen Berren Wilhelmen Truchjes Freyberrn zu Waldburg unfers gunftigen Herren sunfzehn halben zu Unlengen bes Kelchhoffs und andrer Sachen halber; eiles nach Uswies eines papirern Robels, so ab einen bergamentnen Robel geschrieben, benr er uns zeiger und verlesen lies, bed
lautet bersettig Robel von Wort zu Wort also — — ze.

Abt ver ber de ift zu wiffen, wunn unfer hetr bet Abt ver ber Reichenaus w. Dawen Behm gewunten gen und ille fen gen vond über Racht ba wollt fenn, begerreichnet ifer herr ber Abt an die von Fridingen, ihr Anedit zu fenden an die Camfach, und foliend mit Stocken die Fröschen ich wagen, fo fte best megen, ungeberlich zu. 2000.

Pluderhofen und Teufeleien, ein Paar Modefachen des fechszehnten Jahr: hunderts.

(Götting. Safdentalenber 1789. G. 148-159.)

Che noch Welfchland, Paris ober Bondon bas trbild für modische Damen und herren in Deutspland ward, genoß biefer Ehre Bungund: Mit den seinen wolkenen Beugen und: Allegen, die Deutschland und der größte Theil von Europa aus den Riederlanden erhielt, hatte sich zugleich neben mobern mobischen Dingen im sechszehnten Iodehundert eine Hosentante der Niederlander empfohlen, die das Berdierst hatte; daß wer nigkens Riemand genirt darin einherging; man nannte sie (und kennt sie in manchen Gegenden, 3. B. im Sachen-Altenbergischen noch als Rationalrecht, des Landmannes, obziech in etwas beränderter Gestalt und nach verjüngtem Maaße, unter

bem Ramen ber) Dump: ober Pluberhofen. Gie gingen pom Burt bis an bie Soube, maren weit, und forobl in bie Bange berab, ale in bie Quere aufgeschnitten. Dieje Muffchnitte murben mit einem Rutter von bunnem Beuge burchjogen, und biefes Beug in fo viele Kalten gufammengelegt, bag man bavon ju einer recht ftattlichen Dofe biemeilen auf 130 Glen verbrauchte.

Aufangs, ale biefe Mobe noch in ihrer Dinberjabrigfeit war, trug man Sofen pon Tud, und futterte bie nut erft bagu genommenen fünf Guen Duch inwendig und gwifden ben Muffonitten ungefahr mit amangig Guen feibenen Beuge aus. Rachber aber, ale biefe anfänglichen Doschen gu hofen geworben maren, murbe Tuch ju fdmert man machte fie bon einer Urt Rafch, und mer nichts Bemeines fein wollter, trug fie bon fetbenem Beuge.

Beboch ereignete fich lettern Ralls bier und ba, mas jenen unaufgeklarten Beiten gar noch wicht gutam, und ein offenbarer Ginariff in Die Rechte bes achtzehnten Jahrhunderts gemefen fein foll: man machte mehr Staat, als man bezahlen tonnte; wenigstens fagen Chroniten ber bamaligen Beit, bab fich berfchiebene bon Abel ruinirt bottert, meil blog fur eine Bofe mehr aufgegangen fei , ale ein ganges Dorf Ginfunfte gegeben babe.

Es fonnte nicht fehlen, bag Obrigteiten und Theologen barüber entruftet murben; lettere erhoben ibre Stimme guerft. und jene folgten, um ihr Gemiffen ju bemahren. Die Beift. lichen predigten bon ben Rangeln, bie Obrigfeiten burch Polizei. ordnungen bawiber. Jeboch mollte es mit ber Sache gu feinem Biele tommen, bis fich - ber Teufel ins Mittel folug, und

fie ju feiner eigenen Ungelegenheit machte.

Ginen ber eriten Ungriffe auf bas Unwefen bet Pluberhofen, wagte ber Dioconus ber Oberfirche gu Frankfunt an ber Dber in einer erbaulichen Conntagspredigt 1555. Muthwillige Gtubenten .. anftatt feinen: Ermalnungen Raum gu geben, wie bergleichen ernithafte Lente fonft bas Lob baben, verwambelten vielmebr bie gehoffte Frucht feines Gifers om nachften Sonntage in ein ichredliches Argernis: bein Die driftliche Gemeinbe fanb, als fie abermals verfammlet mar, ein Daar große Pluberbofen an einem Pfeiler, ber Cangel gerabe gegenuber, aufgehangen. Dies brachte bie gefammte Beiftlichteit auf. Doctor Unbreas

Mu feilus"), Profesor gu Frantsurt und Generalfuperintetibent in ber Mittelmark, nahm vor allen das Bort, und hielt eine überaus ernstiche Strafpredigt. Er gab fie sodann (auf Berlangen) vermehrt heraus unter dem Titel: vom hofenteu fel-""); und bedirire diesen seinen Teufel ben beiden frankfurnischen Burgemeistern, Witterstatt und Michael Bollfras.

Mufculus verfunbigte barin ben Deutiden insgefamme, unb feinen Rartern insbefonbere:

"Bottes Born und alles Ungfild, barin fie bereits bis über "bie Obren lagen. Ge mare tein Bunter, wenn auch Die Come enicht mehr ichiere, bie Erbe nicht mehr truge, und Gott mit "bem jungften Tage gar brein folinge, wegen biefer grautichen "und unmenfcbichen Rleibung. Gott habe ibn im Amte bei "ber Rirche und Univerfitat gefeht, auf bas er mit Predigen und "Befeit, öffentlichem Goreiben und Webflagen wiber folde große "Bosheit, welche ben jungften Tag obne 3weifel bald wurde wrege machen, fich auflebnen folle. Er wolle fich jest an ben "Bofenteufel machen, ber fich in Diefen Tagen und Jahren al-"fererft aus ber bolle begeben, und ben jungen: Befellen in bie "Bofen gefahren waren, und fich in fechstaufend Sahren micht "babe burfen bervormachen: babet er gewißlich bafur balte, bas "biefes ber lette Teufel fei, ber noch bor bem fungften Tage, rals ber lebte in ber Orbnung, auch bas Seine auf Erben thun "und ausrichten follte. Dan brauche ju biefen Gofen nicht al-"lein 20 bis 40 Glen Rart et \*\*\*) jum Füttern, fonbern et wiffe, "bag Donde bis 130 Ellen gum Futter nehmen laffen, und "wundere fich , baf bie Erbe nicht folche Wenfchen verfchlungen

<sup>&</sup>quot;) Geb. gu Schneeberg 1514, geft. 1581.

<sup>&</sup>quot;) "Gebruft gu Frankfurt an ber Ober burch Johann Cichorn anno MDLVf. 4." — 3m Raum zwifchen bem Titel und Drudort wird ein Mann in Pluberhofen, webft zwei ihn qualenden graflichen Teufeln im holzschnitt abgebilbet.

Minn. bes Berfaffers...
\*\*\*) Ein wollenes Beng, voer eine Art Rafch, bas zu Arras in ben Rieberlamben fabricitt, und wach Deutschland verfahren wurde.

nhabe: "Bott:wetbe; es ihnen aberibit igumifungten Tage iauf

Bie es einem armen Maler um folder hofen willen bamale ergangen, bapan ift gleichfalls in biefer Prebigt eine foredliche Geschichte zu lefen. "Gin frommer Dann nämlich bestellte rein Bemgibe, woburd bas jungfte Gericht ernft und ichred. plich borgeftellt wurbe. Der Dafer babe fich beffen aufe befte "befliffen, und bie beim jungften Gericht nothigen Teufel aufs pgraulichfte mit pluberichten Sofen gemalt, wie fie eben getraagen murben. Da fei benn ber Teufel gefommen und babe nbem Daler einen gewaltigen Badenftreich gegeben, mit ben Borten, daß er ibm Gemalt gethan und mit Unwahrheit alfo ngemalet, indem er nicht fo icheuflich umb graulich fet, als er pabnimit ben Buberbofen abtontrafeet babe." Der foarffichtige: Mufculus zieht barans bie unbermerfiche: Lehre: "baß biefe Angeht nicht jum Boblftant und Bierbe bienen tonne, weil wielbit ber unreine und unflatige Teufel fic beren icame." Beiläufig aber tann biefes Bruchftud aus ber Runftlergeschichte auch bagu bienen, bie Maler ber bamaligen Beit gu enticulbigen, wenn fie nicht weit in ihrer Runft tamen, ba fich ber Teufel mit fo banbareiflichen Urtheilen über bie Berte ibres Dinfels gu richten anmaßte , und ihrer Erfindungsache Grengen fette.

Da auch andere Abealogen außer: Dusculus biese hofen zu groß und von zu vielem: Spielxaum fanden: so machten fie mit ibm gemeine: Sacha, und extlätten fie wall entstammten Gifers von heiliger Stätte für kündlich, brachten es auch bei den wettlichten Obrigkeiten dahirt, daß sie theils verhoten; theils ettger getragen werden mußten. In der rostodischen Kleiderordnung von 1585 wird den Abelichen aufgegeben, daß dergleichen Heiberordnung von 1585 wird den Abelichen aufgegeben, daß dergleichen Heiberordnung von 1585 wird den Abelichen aufgegeben, daß dergleichen Heiberordnung von 1585 wird den Abelichen aufgegeben, daß dergleichen Heiber wiel Taft, durchgogen: sein sollten Aben Kartel zu einer folge nahm, wurden sieigang verboten, mit bern Beschl des Königs jedem; der sich seinstrie in vergleichen Hofen seiner Gesen hatel den Leiber ließe. Sie auf der Stelle am Leibe zu gerschneiden.

Mm meiften war Churfurft Joachim II. von Brandenburg wiber biefe Dobe aufgebracht: Unter andern Exempeln, Die er ftatuirte, ergf fein Eifer auch einen Herrn bom Abel, ber eines

Sonintags: mit feinen: Bluberhofen : fo eben auf bem Rirdwege Diefem liebrer oben ben Gurt, an verschiebenen Stellen auffcneiben ... bag. bie Sofen ohne Rettung berunterfielen, und ber Gigenthumer mitten unter bem Getummel und Spottgelach. ter ber Bufdiguer unbebofet nach Saufe eilen mußte.

Inbes fchien fich biefe Dobe bennoch, bes Dufculus treubergiger Barnung und bes churfurflichen Berbots ungeachtet. immer noch ju : erholten. Die Theologen faben fich genothiat, au andern Mitteln zu greifen. Im Februar, 1583 murbe baber. nem Beichen bee, gottlichen Difffallene über diefe Gracht, von einem Schafe au Templin in ber Ufermart ein Stud Rleifc geboren, imelchas ein Daar leibhafte Dumphofen muren. Es. wollten, oben bie: perftodten, Marten: alle biefe Bgrnungen nicht; beberginen aum Sohannienbeffelben Sabres gebar alfo eine Bimmermannefrau in Drenglau ein Rind, bas nicht allein ein Boar pluderichte Pumphafen anhatte, Die bis auf die Fuße bingen. fonbern es war auch um ben Sals und bie Banbe mit einem Betrofe gegiert, welches pon ben nachber aufgetommenen Sals-

Praufen und Danichetten ein Borlaufer mar.

1

ı

ľ

ı

Ì

ı

1: Uberhauft mar es, die Getr Doffen, beit ich bier folge, ergablt, ju bamaliger Beit, um neue Doben eine gefährliche Sache, fobalb fie Theologen befrembete. Als nach ben Beiten Raifer Rarls V. Die fpanifche Tracht in Deutschland auftam, faumte ber liebe Gott nicht, die Branbenburger inebefondere burch ein ungeitiges Rind gu warnen, mbeldes gu Dlegen bei Stendal in völliger fpanifchen Tracht, und mit weiten nieberlanbifden hofen gur Belt tommen mußte. Dergleichen Difgeburten, bie mit neumobifden Rleibungeffuden mannlicher und weiblicher Art bas Licht, ber Belt, erblichtent bamen im Branbenburgifden bier und bar fo lange gum; Borfchein , bis eine Berordmung tem ; bag: alle Diggeburtenman ibie Alabemit ber, Biffenfchuften eingeschiedt ewerben folltan. in hiermit nahmen Beichen und: Bunber ein Enbe.

Maftulus Catte fo wiel Beifall mit bem Titel feiner Garift gefundent, ibag: er nun auch einen Berfuch mit einem : Rifuch. Ebe- und mit mehrern Teufeln machte, bie er nach einanbert berausnab. 118fa bem Dofe nteu fel. aber: fanben, feine Befer fo viel Bulbung, bag wood in bemfelben Jahre eine aweite Mufelage beranftaltet wurde miter bem erweitenen Sitel: "Bom gerluberten, gudt und ehrerwegenen plubrichten Gofenteufel, Bermanung und Warnung. Anno MDLVI-").

Auch mehrere undere Theologen worden burch diesen Abgang und Beifall von Musculus Predigten gereigt, vor der Fronte ihrer beiligen Reden und moralischen Schriften gleichfalls einen Beufal paradiren zu laffen. Go famin in turger Beit nachenander Spangenderge Jagdteufel, Friedrichs Saufveufel, ein Lügen. hoffarthe und Tanzteufel und bergleichen mehr, zum Borfchein. Und um teinen umtommen zu lassen, so wurden vier und zwanzig Teufel dieser Art, wie einzeln betausgekommen waren, zu Frankfurt am M. 1575 und wieder 1783, zu einer Gruppe in einem Thoates Diedolorum zusammengebruckt, und begen noch jeht von dem guten Geschmad unserer Borsabren ein unverwersisches Lougnis ab.

# Bas Schiffziehen in Ungern für eine Strafe fei.

ro tr (Böttinge Safchenkalenber 1789., C. 159-161).

Die Avbesftrafe ift bekamtlich in bem öfterreichichen Staaten zwarunicht foledverbings abgefchaft, abere boch auf duberk seinene Zule einzeschränkt. Start ihrer wird, mun insgemein auf Ghanbbuhn ente Souffreiden, auf Bramb mart'n number Shiffigieben erkannt. Schwerlich find viele Lefer mit ber sereichten Beschant; bier ift also ein umfanblicher Bericht auß Ungen: "Jeber Büchting "betvinnt um ben Sale einen vifernen Ring, und um ben Leib

ľ

ı

ı

ı

weinen eifernen Reif, ber ibm nie abgenommen wirb. Bermit-Belle biges Beifes merben fünf an eine eiferne Stande befeuftiget, von ber fie weber bei Tage noch bee Nachts lostommen. "Rommt einem von ibnen bie Nothburft an, fo werben alle "fünf bamit befchäftiget. Ihre Roft ift bocht elenb; bas Do-nauwaffer führen fie in einer um fic bangenben blechernen "Budfe mit fic. 3bre Rleibung ift folecht. Und werben ibnen "Die Rleiber naß, wenn fle bisweilen bis an ben halben Leib in "bem Baffer geben, fo muffen fie wieber am Leibe trodnen. "Des Rachts finden fie ibr Lager auf ber Erbe, weil man fie "nicht ins Schiff zu nehmen getrauet, aus gurcht, fie mochten nibre wenigen Barter ins Boffer ftargen, und fich lommachen; "Allen Beranberungen bes Betters, ber Bine bes Bages und "ben Rate ber Badt; gegen welche fie fich nicht ifchugen ton men, und ben Schlagen ibrer Muffeber und Antreiber ausaeafest, muffen fie nothwendig in furger Beit babin fterben; weunigftens geigt eine breijabrige Erfahrung, bag von 450 gwet "Drittel geftorben find. Rrantheiten enticulbigen nicht, unb "wenn einer binfallt, fo muffen ibn bie vier übeigen mit fic "fortichleppen, weil er an bie Stange gefchmieber ift. "Arzueimittel ift auch nicht zu gebenten: ihre Ratur muß fich wfeibft belfen , ober fie muffen crepiren. Oft werben fie in ber "Rade von Schnaden fo geplagt, bag ihnen ber Ropf anfchwillt." "Die Baft; bie fte ftromanfwarts zu gieben baben, ftrengt ibrenobnebin burch alle biefe Umftanbe gefchwächten Rrafte eben fo ofebr an, als bergaufmartsiebende Dferbe. Will einer fielle afteben, fo fallt ber Stock auf ibn, und er wird von bem Binge, aber ibn an bie Stange feffett, aufs Empfinblichfte: auf ben "Ruden geftogen. Rury ibr Unglud überfteigt alle Ocilberung: .- Und biefe entfesliche Strafe beffert Riemanben, auch ber-"Bufchauer nicht! -

Begrähnisse in ben Airiben entstans und Begrähnisse in den Airiben entstans dett sind

(Gotting. Safdentalenber 1790, G. 81-91.)

Dunch Arzte und Philafophen ift in neuern Beiten bie Schablichkeit bes Gebrauchs in Richen und Rinchhöfe gus Leichenbehaltern gu machen, im ziemlich allgemeiner Betrachtung gekommen. Die! vielseibig: barüben taut: gewordenen, Simmen: haben bereits auch hier und: ba come: Bidlung: gethan; und man trachtet: an immer. mehrern: Orten denen, die kunfig entschafen, ihr ftilles

Revier außer bem Rreife: ber Lebenben angumeifen.

Der biefem fo fehr und mit Recht aufgeregten Unwillen aller Bernünfeigen wiber bie langere Dulbung jener unvernünftigen Gemohuheit, und wäheert unn in aufgefläteren Gegenden fomernatig bemibt ift, Gottestäder von Krichtafen und Begnäbniffe and Kirchen weguschaffen, gereicht ies vielleicht den Leftene diefet Blätter zum Bergnügen, über die Ertlehung bes unfinnigen Arginnens, fichiebund Leichengwiffe die Amachphare zu berbeften, dier aufzeinigen Seitem eine Krönenung zu fieden. Der Gereiber diefes Auffohre entlahrt das Befantliche auß einem neuern Schriften wir all wann is! Die Gefantliche aus interen weren. Die noch neuerlieder, dem erntwähligen Kerleger Btolgebühren, wie den der Gereiber der Großebier der Bernoch neuerlieder, am erntwähligen Kerleger au liebe, ins einer Bammlung feleren er Abhandlungen nache

Die Entftebung ber Sottesader auf Rirchaffen und ber Begrabniffe in Rirchen bangt urfprunglich mit ben Glaubensibeen

<sup>\*)</sup> Grollmann (Geine Maris Gottlieb), Prof. in Gottingen, geb. zu Jena 1756, geft. als Prof. in Mostau 1804. Schrieb unter Anbern: Rurze Geschichte ber Stolgebühren ober geistlichen Accidenzien, nebst andern hebungen, nach ihrer ersten Entstehung und allmäligen Entwickelung abgehandelt. 1785. 8.

bar Chriften mifmmen ; aber , tein Chrift bachte nod in ben erften Sabrbunberten bes Chriftenthums baran, fein Grab innerbalb einer Grabt gu baben. Der Bilbof, ber bie Grabftatte bestimmte und iberhaupt über bas Bange ber Beerbigung Mufficht batte, forgter, ale bie beibnifche Religion nuch bie beerichenbe war, nur bafur, bag ber Leichnam eines Chriften feinen Plat nicht neben einem Beiben befommen, und burch bie Rachbarfchaft fold, eines groben Gunbers entweiht werben möchte. Die Graber maren, jufolge ausbrudlicher Befoge ber Romer, ohne Ausnahme außerhalb ber Stubte, und befonbers an öffent lichen Sanbftragen, gbamit: fie betr vorübergebenbett Banberes verinnern möchten pubag ber bier begrabene Staub auch einfte "male gelebt habe, und bas er, wher Wanberer, ieben fo noch ufterben werbe. Gelbft Raifer erbielten ba ibre Grabftatte, wie g. B. Auguft und Diberine anuber via Appia, und Domitian an ber via Latina. . 37. n. mas t. 1.4.

über bas bisher bestehende. Geset wurde von den heidnischen Kaisern genaus gehalten; tein heidnischer Unterthan, gesthweige ber versolgte Christ, durfte fich daber leicht beisommen lassen, eine Ausnahme gu machen. Die Beichnane, wenn nan ste nicht auf Acker ober in Gatten begrub, wurden in ienen bis weiten an Wegen; meistend aber an Bergen: und Anhöhen bei findlichen Todtengemächem ber Märtiber beigesett, wo sich die Christen bei entstandenen Bersolgungen: zur haltung ihres Gots tesbiensted heimlich zu versummeln psiegten. Diese unteritdischen Geinächer: wanen so genäumig, das munche berselben (man sebez. B. Burnet über die Katako m ben bei Reapel) sogarimiteleinen Stätzen verglichen werden. Die Särge standen an bei den Geiten auf und neben einander; und freisich schätze essischen damals jeder Christ sieren Mille, an einer solchen Rushestätte neben winem Geiligen ausgehoben zu werden.

Rachdem' endlich die driftliche Religion winen Kaifer zum Profelyten, und ihre Bekenner Friede bekommen hatten ; arreite bie bisherige Gochachtung gegen Diejenigere, die einter bem Daufgel salen der abgelaufenen dref Jahrhunderte als vermeinkliche Geldent bis Märthreithums gestorben waren, immer mehr und mehr nich abergläubige Berehrung aus. 4. Diese und ziene Schitte im Felde umber, wo die Gebeine eines solchen ruhten, wurde durch weiße

1

ı

Altüre ansgezeichnet, oder auch, ihrer: Gestigkeit wegen, mit Kapellen und Rirchen überbauet.

Und so wurden auch die neuen Kirchen, die nun allenthals ben in den Städten emparfliegen, nebst ben ichon vorhandenen badurch besouders heilig und geweihet; das mun die Afche und Uberbleibsel solcher Märtweer aus üben Gesbern hofte, und

unter bem Altare vergrub.

Raum war bas gescheben, und bas erfte Grab in ber Kirche gemacht: so wurde es für ftolge heuchler ober abergläubige Schwachtopfe ein Magnet zur Rachfolge. Jene letten fich an dem Gebanken einer ungewöhnlichen Ehre, und biefe wähnten, daß es der armen Geele beffer ginge, wenn ihr Leichnam an einer so beiligen Stelle verwese, wo bie Gebeine und Überbleibfet eines ober gar mehrerere Martyrer ruheten, wo Altare ftanben, nauf welchen Chriftis geelet, und wo fo manches "Gebet der Berwandten und anderer Chriften verrichtet wurde."

Schon Conftantin machte ben Anfang, und bestellte sein Grad in der von ihm erbauchen Apostellirche zu Conftantinopel, womit er zugleich die Bahn auch für andere Raiser brach, die fich von nun an eben biefes Begräbnis wählten.

Bischöse ferner wähnten, daß zwischen Kaiferthum und Priefterwürde ein ungertreunlicher Insummenhang fei: und so kamen auch fle dabin, oder rücken wohl got vorzugsweise ins Innere der Kriche felbst henein, da Constantin und feine Nachfolger aus Bescheibenheit blose Thürbüter waren, wir ein damaliger Kirchempater ein Paarmal in seinen Schriften barüber triumphiet.

Enblich folgten auch Biejenigen nach, beren Leben fich hinlänglich durch Freigebigkeit, an die Priefterschuft und folde handlungen ausgezeichnet batten, die ber Abergiaube zu ben Erforderniffen eines heiligen rechnete. Lafen und ihn heilige hatten, dem bisber bekeigen rechnete. Lafen und ihn heilige hatten, dem bisber bekeigenden, und fogar von Neuem eingeschärften römischen Gefege zuifolge, gur Stadt hinaus gehört: bas aber war ibem Beide ber Bermanten, ober auch dem Willen bes Berftorbenent felbit, nicht selten zuwiber. Gie traten also mit dem Bischofe im Unterhandlung, und erfesten kurch Geld, was dem Seligen an Tagend übging; um in einer Kirche bearaben au werden.

Diefer icon ju Theodofius Beiten überhand genommene Difbrand, mobei fich Einige gegen bas Gefes : "bag fein Tobster innerhalb ber Stadt begraben werben follten, - mit ber Ausflucht ju fichern fuchten, baf Begrabniffe in ber Rirche burch fein ausbrudtiches Berbot unterfagt maren, veran. latte ben Raifer, biefer Spisfindialeit furt Kunftige mit burren Worten in feinem Gefenbuche gut begegnen. Und eben biefes fant nachber auch Ruffintan nothig, obicon er ben erften Theil des Theoboffanifden Gefetes - von Beetbigungen in ben Stäbten überhaupt - meglieb ...

Inbeffen balf bas Dithts, Die Ubertretung ging immet fote: bis Lev ber Beife bas, bisber bestebenbe Gefen ber tilten Ro. mer, buf Begrabniffe außerhalb ber Ctabt fein mußten, weil fie innerhalb berfelben ein bofes Omen machten, aus Rudficht ber Beiligfeit driftlicher Leichen, für ungereimt und aufgehobert ertlärte, und forebin Jebermann ohne Unterfchied frei ließ, fetnen Tobten in ober außer ber Stadt ju begraben.

Unter ben Chriften im Abenblande ging es nicht beffer : auch hier murbe bie Gucht nach Begrabniffen in ben Rirchen immer gemeiner, bis bie Gache im fechsten und bom fiebenten Sabrbunbert an eine Angelegenbeit verfcbiebener Com-

cilien wurde.

ś

Diefe fucten burd nachbrudliche Schluffe alles fernere Begraben in ben Ritchen abzuftellen: indem fe fatt beffen aber bie Mustunft trafen, baf fie ben Raum außerhalb ben Mauern ber Rirche im Rothfall ju Grabfidtten anwiesen: fo war bas jugleich ein wefentlicher Schritt, Die Dieberigen Rirchbofe füre Runftige vollig ju unfern gewöhnlichen Gottebadern . umgulchaffen. Der offene, bier und ba mit Gaulen befeste Dlas por ben Rirchen (Atrium und Porticus Ecclesiae) wurde anfangs ju Grabftotten genommen, und ihm an manden Orten ber Rame Parabies gegeben, mo bet entfeelte' Betonam bem Tage ber Auferstehung entgegenschlummere.

Freilich waren auch biefe Plage noch immer nur fur vornehme ober fonft ausgezeichnete Leichen bestimmt. Es tam auch nicht auf Jemands blogen Willen an, um allba beftattet gu werben, fo wenig, ale es ben abeliden Familien in Frankreid, bie nun, ums Jahr 800, nach und nach anfingen, auf Erbbegrähnisse in den Kirchen Ansprüche zu machen, for gerabezu frei frand, ihr Grab nach Wilkführ auch wirkis darin zu nehmen. Es hlieb vielmehr nach wie vor dem Gutbesinden der Bischöfe beimgestellt, und wurde nächt benen zugleich auch dem Pfarrer eines jeden Drts übertragen, jedesmal zu entscheiden, ob auch der Leichnam eines heitigen Grabes in oder bei einer Kirche werth sei. Wozu noch kam, das die deelangte Grabstätte ohne verhältnismößiges Entgelt vom Bischof aber Pfarrer nie leicht bewilkist, wurde.

Die geringern Bolfedaffen: mochten baben orbentlicher Beife swar immer noch ibre Tobten auf genteinen Platen außerhalb ber Statt begraben, wahrend, Unbere, weil fie vornehm ober reich genud maren, auf Rirchbofen und um Rirchen berum ibre Stätte erhielten., gange igber icheint biefer Unterfichieb nicht gebauert ju baben ... Benn jene gemeinen Grabftellen außer ben Statten unentgeltlich maren ; fo brachte felbft; ber Bortheil ber Beiftlichen mit fich , ben Gebrauch ber Lirchbofe quermeitern. und fofert auch auf die geringern Stande auszudebnen, Die gleichfalls bas fromme Berlangen anmanbelte, in befferer Erbe ju vermefen : benn mit Diefem erweiterten Gebrauch vermehrten ud bie Gebühren für bie Grabftellen ; und mar es auch nur wenia, fo war es boch immer mehr, als fonft, mas nun bas Grab gemeiner Leute einbrachte. Rur bie befondern Rudfichten blieb ohnehin, burch verhaltnigmaßige Entferming ber Graber von ben Rirchmauern, immer ein fennbarer Unterfcbied frei.

In Bestimmung ber Beit, wann, befagter Beife, Die Rirchbofe fo allgemein ale Tobtenader in Gebrauch gefommen, ift es

weder nothig noch möglich, genau zu fein.

Gegen Rirchenbegrabuiffe ergingen Concilienverbote bis ins elfte Jahrhundert, wegen ber Graber auf Kirchbofen aber, ift schon seit bam achten Alles flille. Rein Concilium, keine Synsole benkt feit ber Beit mehr haran, biefe erft noch; als erwas Besonberes, ausbrucklich zu ersnuben.

- Was es eigentlich mit dem Seschenke ber Bräutigamshemben und des Schlafe rocks bet Hochzeiten für eine Bewand: nig habe.

Gatting. Kafdenfalenber 1790. S. 92-100 indl. ...

ı

İ

١

İ

1. An ibin meisten Gegenden i Deutschlands, if es unter Bergloben Sitte, daß die Braut ihren Geliebten mit einem ober mehreun ihr enden ibeschieht; und einer üherdieß an Abend feiner Wünschieß nienen Schlaftrock und eine Rühe auswahem doch a frock und eine Rühe auswahem doch da frock ind eine Rühe auswahem doch der ind eine Richt under under ihren unter und beite in der ihre in ihrer under ihren. Bestimmung Babatte id erze die in ihrer urder ihr blieben. Bestimmung Babatte id erze die in ihrer urder ihr ihren unter und ihren und bestimmung babatte ib erze die in ihrer urder ihren mit Aussah und Kreugigen Busammenhang haben und ihre ihrer und ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihren ihre

Der Ausfat, ift ein; in ben Morgenfandern, fehr gemeines Ubel, und fleißigen Bibellefern icon als gewöhnliche Plage des Bolles Gottes bekannt. Seine eigendliche Dainath, wie alle Argte versichern, ist Agypten, wo er pon dem Mangel gefunde und reinen Baffers, wom Benuß ichlecht, gefalzener Fische in soulendern wird gefalzener Fische in faulenden Seen und Teichen, gefangen, und start gefalzenem halb faulen Köfe entstehen fall, die daseloft die Koft des gemeinem Mannes find.

Diese Krantheit, ber höchte Grad, des Scorhuis mit einem Ausschlag über den gaugen Körper, stedte auch die Kreuzsahrer an, amd nahm besto stärker überhand, je mehr der Ursachen waren; die das übel besörderten. Bei ungewohntem Klima und schlecker-Koft, mit der sie aus hunger in wüsten Gegend den, was schon vonder durch ind iedernen mustern Aues aufgezehrt war, ohne Untersche droit der nehmen musten, war auch an Kninlickeit und gebonige Kleibung unter o kohen haufen nicht zu denfen. Die hemben, die man damals trug, waren gewöhnlich von Bolle idenn Leinwand, map zum gemeinen Gebonach wiel zu kostbar und selten, wie das Beispiel, der Gemahr lin Carls VII. deweift, welche, nach dem Rericht eines beglande

ten französischen Schriftstellers, in ganz Frankreich bamals bie einzige Petfon war, die zwei henden den Lehmand hatte. Dergeleichen wollene henden aber am Kride des Aussatzien nahmen nicht nur die Infection defte leichter an, sondern reizten auch

Die Entgundung mehr und machten bas übel arger.

hierzu tam, außer bem gangtichen Mangel einer erfprieglichen Diat, auch völlige Unbefanntichaft ber Mittel, biefe Krantheit zu beilen. Wer es gut machen wollte, berordnete Schweinefleisch und besonders Sped gur täglichen Gur, und gab Bein zu trinten; wie Joinville beschreibt, ber zugleich bemerkt, wie sauer es fich König Ludwig IX. bei biefer Gelegenheit habe werben laffen, um den Namen eines Hilligen zu verbienen.

Bon den zurudkommenden Bullfahrern wurde fisdamn. diefer Aussaus in alle Bander verschleppt, und: ganz Guropa bergeffalt damit angestedt; daß es einige Jahrhunderte gedauert hat,
ebe er ausgerorer werden kontne. Aus angestelluen Unterfuchungen gen sacklundiger Arzie erzibt sich zwar, daß diese Arancheit sich bereits lange vor der Periode der Arenzsahrer in Europa gezeigt hatte; aber nie war sie so allgemein gewesen, als mahrend und

nath bem Beitraum ber Rreutzüge \*).

Weil man anfangs tein besseres Mittel tanute, um bas Ansteden zu verhüten, als bergleichen Krante, nach dem Berfried der Worgenickber, als bergleichen Krante, nach dem Berfried ber Worgenickber, als bergleichen Krante, nach feinem Positizeigesch berordnet hatte, von den Gesunden abzusendern: so wurden in den Städten umber eigene Ausfahhaufer erdaur, worin man die Institeten, deren Krantegeit für undeilbar und für eine besondere Gtrafe Gottes gehatten wurde, die durch tein feibliches Mittel abzüwenden fei, dei näthiger Berpflegung eingeschloffen helt. Matridien Paris verflutert, das es unter Ludwigs VIII. Regittung über 19,000: bergleichen häufer un Europa gegeben habe, und ihret allein in Frankreich im Jahr 1225 mehr als 2000 gezähle worden sein.

In Deutschland gab biefer Musfag Gelegenheis, bas eine

Berimie bie Pocken, bie aus Abgfinien nach Arabien gefommen, birch bie Recitzuge in Teutschland gleichfalls mehr bekannt geworden find. Ainm. bes Berfa ffers.

bieher gang ungewohnte Sache leibenschaftlich beliebt wurde. Schmus und Unfauberteit nämlich schienen teine geringe Schuld an ber Beharrlichteit und Beebtwitung ber Seucht zu haben; Fürsten und Geiftlichkeit gaben fich also Dube, bas Mittel:in Gang zu bringen, welches Mofes bem Bolte. Gottes empfohlen hatte; fleißige Baben.

Die Gestlichen machten es gu einer hanblung ber Andacht, burch welche man seine Sunden abwasche und Bergebung der Gott erweibe. In vielen Rlöftern, so wie von den Obrigkeiten in Städten, wurden Badfuben angelegt, deren niese durch fromme Stiftungen zu Seelen bader und gemacht: wurden. Diese hatten den Bweck, daß arme Leute zu bestimmten Beiten entweder in den Rlöftern oder auch in den Badfuben ider Städte und in Hospitälern umsonst gewedet; und in Hospitälern umsonst gewedet; und, menn ses verlange ten, auch geschröpft oder gur Abert zusch, und ibernach gespeinset, oder auch mit Brot, Bier und Salz beschenkt wurden, zum Geil des Stifters, und zur Abküblung seiner Seele in Fegeseuer.

Um auch ben Ritterstand jur Meinlichkeit zu beingen, und ibn seiner schnubigen langen Barte zu entwihnen, so follte tein Ritter in einen Orben aufgenommen, ober ein Knappe zum Ritter gemacht werben, ber nicht ben Abend, borber fich hatte gebabet und ben Bart abnehmen laffen. Erferes geschah mit vieleu Ceremonien, um das Baben nothwendiger und zur Drebenspsicht zu machen; hingegen hielt es mit dem Abnehmen der Barte schwerer, weil die Geistlichen darin gine Bierbe suchten.

Es scheint überhaupt für Obrigkeiten und Geiftliche keiner ermübenden Rachsicht bedurft zu haben, um das auf die Bahn gebrachte Mittel zur herrschenden Mode zu machen. Balb in den erften Beiten waren Brautbaber, das Baden der Hochzeitgafte, und wöchentliches Baden der Handwerksgesellen, ein Brauch. Aber auch diese nühliche Sache blied dem Laufe der Dinge getreu, und artete, wie Alles was herrschend wird, endlich in Misbrauch aus.

Die handwerkeburiche forberten nicht allein von ihren Deiftern wöchentliches Babegelb, ober eine Bermehrung bes Lohne; fonbern führten auch Sonnabends fogenannte Babefchichten

ı

Ì

<sup>\*)</sup> Balnea animarum, Refrigeria animae. Anm. bes Berf.

ein , und liefen fruh von ber Arbeit , um nach ber Babfiube gu tommen .).

Auch bie Geiftlichen, und felbft Bifcofe, wußten fich ben neu aufgetommenen Gebrauch, Babebemben zu verschenten, nublich und zu einer Art von Auflage zu machen. Die Burger von Augsburg, zum Beispiel, mußten ihrem Bifcofe, so oft er babete, zwei neue Babefchurzen, und bem Rapellan bier-

sig Pfennige fchenten.

Im wenigsten aber unter Allen tonnte die Liebe biefen 3meig einer möglichen Gunftbezeugung unbenugt faffen. Wie man nach und nach überhaupt eine eigene Pracht mit Babe-fleibern trieb, so wurden sie vorzüglich von Bräuten zu einem wesentlichen Artifel berjenigen. Geschenke gemacht, die jeder Bräutigam von den handen seiner Berlobten zu erwarten hatte. Es wurde überdieß Gitte, daß die Braut nicht allein vor der hochzeit gebadet, und babei wacker geschmauset wurde, sondern daß auch Braut und Bräutigam auf ihre Koften die Hochzeite gafte zum Babe führten, und die Braut ihre und des Bräutigams Berwandte mit Babehem ben beschenfte.

Diefen lästigen Aufwand nahmen endlich bier und ba Polizeigesehe in Anfpruch; man verbot die hinführung der hochzeitgafte zum Bade, und bestimmte zugleich die Schranken, in welchen fich Braute mit ihren Geschenken zu halten hatten. Die rostodische Aleiderordnung z. B. von 1581 seht fest, das die Braut dem Brautigam nicht mehr schenken sollte, als eine Badekappe, nicht über fünf Gulben an Werth; sernter zwei haupttücher und einen Badebeutel. —

Nachbem in veränderter Beit ber Geist bas Baben weber als Nothmittel ber Reinlichkeit, noch als Artikel ber Orbenspsichten, ober zum Bohl ber Seele im Fegefeuer nöthig findet; und andererseits eine neuere Krankheit, als jener Aussah war, die öffentlichen Babftuben überhaupt verbächtig, und in mancherlei Rudsicht bebenklich gemacht hat: so ist auch das Baben

<sup>&#</sup>x27;) Wahrscheinlich schreibt fich babon ber noch bestehende Gebrauch ber handwerker ber, Sonnabends eine Stunde eber, als andere Tage, Feierabend zu machen. Unm. des Berf.

ber Braut und ber hochzeitgafte babin: jeboch bas fonft fibliche Babegefchent an ben Brauigam, obgleich untenntlich, noch porhanden.

## + Wie zwei reichsstädtische Gefandte ein Rathfel gelöfet.

(Götting. Safchentalenber 1790. G. 101. 102.)

Dem R. Rubolph von Sabeburg ') wird befanntlich nachgefagt, baß er gern gefchimpft und gern gefpast habe. Als nach Sitte iener Beiten, ba bie Raifer im Reiche berum bon einer Proving gur andern reiften und Gerichthof hielten, einft auch amei reichsftabtifche Gefanbte por ibm erfchienen, und in einer wichtigen Rechtsfache von bringenber Gile um allergnabigfte Entfcheibung baten, "bat er in Acht genomen, bag ber Gefanbten weiner ein grawen Ropff und Schwargen Bart, ber andere abet wein gramen Bart und fowargen Ropff" babe. Beibe ließ er über ibr Anbringen, und über bie Gefahr ber Gile bei ihrer Sache, ausreben, und erbot fich bann: "ihnen mit forberlicher Bulff ju willfahren, fo bald fie ihme bie Urfach ibrer Ungleichbeit "ber Saare im Bart und Ropff wurben offenbahren." Die Gefanbten baten bieruber wumb Bebacht und erfchienen bes anbern Sags wieber, ba benn "ber erft bat gefagt, Allergnäbigfter "berr, bas mein Bart graw unnb ber Ropff fcwart, ift bie "Urfach, bag meine furnembfte Gorg gewefen, wie ich bas Maul sum beften möcht unberhalten, barumb bin ich ehr umbg "Maul graw worben, ale auffm Ropff. Der anber fagt, er phett fein Daar auffm Ropf mit auf Mutterleib gebracht, ber "Bart aber über etlich Jahr erft bernach gewachfen und junger

<sup>\*)</sup> Geb. 1218, geft. ju Germersbeim 1291.

afei, barunth fen ber Ropff gram und ber Bart fcwarz." Die Stadt genoß die Frucht biefer Talente: benn ber Chronift ") fest bingu, ber Ronig habe beiber Bericht mit Gefallen gehort, und fie mit auter Berrichtung entlaffen.

## FEschercassische Mabchen.

(Gotting, Safdentalenber 1790. G. 114-123.)

Tidercaffen, ein anfebnliches Land am Rufe bes Caucafus in ber Erbenge amifchen bem catbifchen und bem ich warten Deere, ift mobl ben mehrften unfrer Befer blog burch bas Lambesprobuct bekannt, bas, biefer Artifel jur Aufschrift bat :: Und ba bod über ben Bertrieb biefes Proburts fo manche irrige und theils widerfprechende Borftellungen noch ziemlich allgemein im Gange find, und boch gerabe jebiger Beit bei Anlag bes Turtenfriegs beffelben oft Ermabnung geschiebt, fo wird man boffentlich biefen Auffat bier nicht am unrochten Orte finben.

Die fo allgemein berühmte Schonbeit ber tichercaffifchen Dabden, worin fie felbit ben georgianifden und mingrelifden weit porfteben, icheint ihren Grund theils zwar in bem milben gludlichen Simmeleftrich, unter bem fie geboren werben, mehr aber mohl noch in ber forgfältigen Erziehung ju baben, bie bei biefem Bolle faft gang auf Erhaltung jener Borguge abzwectt.

Die feine Saut fichern Die Mütter ihren Tochtern icon in ben erften Rinberjahren burch bie Einimpfung ber Doden, welche wohlthatige Overation bekanntlich eben aus Tichercaffien erft nach Conftantinopel, bon ba nach London und Sannover, und nachber erft ins übrige Europa übergegangen ift. Die ichlante Taille ju erhalten, naht man ben fleinen Dabchen ben Unter-

<sup>&</sup>quot;) Lehmann fpegerifche Chronif. Ann. bes Berf.

leib feft. in einen breiten lebernen Gurt ein, ber ihnen nie abgenommen wird, sondern bloß wenn er mit junehmenbem Bachethum. endlich platt, mit einem andern eben so dicht ampaffenben vertaufcht wird. Erft wenn fie heirathen, lofet ihn ber Bräutigam am hochzeitabend mit feinem Dolch.

Sie werben von Rinbbeit, an ju eleganten Beiberarbeiten, Raben. Striden ic. angehalten, wovon bas gottingifche Du. feum, unter ben Gefchenten bes Gra. Baron bon Mich mert wurdige Proben befist. Die gleiche Sorge wird auf ihr Betragen, Unftund ze. gewandt. Und baf fie auch, felbft in bem; was man feinen Ton nennt, ihren obgebachten, übrigens wegen ibrer Schonbeit berühmten Dachbarinnen in Gebraien überlegen feien, wird wenigftens allgemein verfichert. Die turtifchen Groß. berren batten porbem Georgianerinnen und Tichercaffierinnen in ibren Sarems. Allein es ift eine bekannte und noch neuerlich won orn. Denffonel wieberholte Ergablung, bag ein Gultan, ber eine Racht mit einer ber erftern gugebracht, fle gefragt, ob es balb Tag wurde ? "Ja, antwortete fie, "benn ich merte bas an einem gewiffen Beburfnig, was mich immer gegen Dorgen "um bie Beit anwandelt." Der Gultan fand bie Antwort gu naib und beurlaubte feine Dame fogleich. Gin paar Tage nachber that er einer Tichercoffierin bie an jener ihre Stelle getommen war, bie namliche Frage. Sie antwortete: "ja, Aurora "tommt, ich merte, bag ber Morgenzephor fcon mit ihren Loden pfpielt." - Diefe, freilich nichts weniger als naive, Antwort war fo nach bes Gultans Gefcomact, bag er fiche und feinen Rachfolgern bon Stund an jum Gefet machte, nie eine anbere, als eine Afchercaffierin mit feinem nabern Umgang gu beehren.

Die Tichercaffterinnen find, bei einer burch bas gedachte Einnaben bes Unterleibes zum Umfpannen ichlanten Taille, boch übrigens bon einem biübenben bollen Fleisch, was burchgebends bei ben Turten zur höchften Schönheit gerechnet wird. Das non plus ultra in ihren Augen ift, wenn fie bon einer Dame sagen können: "ihr Antlis ift wie ber bolle Mont unt ibre

"Buften wie Polfter."

į

1

Die Farbe ber Augen und haare ift bei ben Afchercafflerinnen verschieben. Es gibt Mabchen mit fcmarzen und welche mit blauen Augen, welche mit fcwarzem, andere mit blonbem, moch andere mit rothem haar. In ihrem Baterlunde findet man biefe lehte Farbe fo über Alles icon, bas fich auch bie Blondinen ihr Saar mit besonderen Domaden roth farben.

Bei Diefen vielseuigen Borzügen ber Tichercassermnen begreift sich ber hohe und fast ausschließliche Werth fehr leicht, worin fie bei ben Worgenlandern, namentlich bei ben Auren, Persianern, und bei ben vorwehnen erimmischen und nogapischen Tataren stehen. Bei ben ietern ist durch die Bermischung mit bem tichercassischen Blute ihre sonst nichts weniger ausgenehme Nationalbildung nach und nach so verschönert, daß man iebt unter den vornehmern Roganern ze, viele Gesichter findet,

Die fich ber mutterlichen Schonbeit nabern.

Eben jener hohe Werth, worin die tichercassischen Mabchen bei den gedachten Bölkern fteben, gibt den Grund, warum gewöhnlich die Eltern solcher schönen Tochter dieselben febr willig jenen Fremden überlaffen, und um ihren Preis zu erhöhen, so wiele Sorgfalt auf ihre körperliche Bilbung und übrige Erzitchung berwenden. Die Aussicht in das biendende Glück, das diesen Töchtern dann bevorsteht, da manche vielleicht Sultaninnen werden können u. dgl., macht den Müttern die Trennung von benselben nicht blog leicht, sondern erwünscht, vollends die Lusstattung an nühlichen Waaren dazugerechnet, die nicht sie den Töchtern, sondern bie armenischen und crimmischen Menschedundler ihnen den Müttern selbst geben.

Freilich wird aber auch ein großer Theil biefer iconen Badben nicht erkauft, sonbern geraubt, — und bas vorzüge lichft burch die in jenen Gegenben, zumal auf Menschenraub herumftreifenben und wegen ihres unüberwindlichen Löwenmuethes allgemein berühmten Cesphier, die dann ihre schone

Beute wieber an gebachte Sclavenbanbler vertaufen.

Der Sauptmarkt für ben eichercafficen Mabchenhandel ift (ober war wenigstens bisher) zu Caffa, in ber Crimm, wo überhaupt biefes Gewerbe ben beträchtlichften Bweig bes Commerces ausmacht. Die Kaufleute aus Aumili (Griechenland) und Natolien (Kleinasten) ziehen zu gesetzen Beiten babin zur Meste, boch batte ebebem ber Khan allemal zuerft bas Aussuchen.

Der Preis für eine Tichercaffterin ift freilich außerft relativ. Doch z. B. für ein ichones junges Dabchen mit recht rothem Saar gewöhnlich 12 bis 14 Bentel türkifch, b. i. 6 bis 7000 Biafter ober Gmiben.

Es ift eine oft nachgeschriebene Cage, bag es somobl Chris ften als Juben, bon welcher Ration fie auch fein mochten, berboten fei, tidercaffifde Mabden ju taufen, und bas aus bem Grunde, weil bie Tichercaffier ju ben Mobamebanern gerechnet Dies Berbot tann vielleicht in ber Turfei ze. gelten: aber weber in Tichercaffien felbft, noch auf bem Martte gu Caffa, febeint man babon Rotig zu nehmen. Wie be la Motrage Afchercafften burdreifte, bot man ibm öftere bubiche Dabden ju Rauf an. Und wie noch neuerlich or. Rleemann in Caffa war, wurden ibm ebenfalls Tichercaffierinnen borgeftellt. bavon, bie 18 Sabr alt fein follte, und nach feiner Befchreis bung einen ansehnlichen Buchs, fclanten Leib, guten Gang, bellblonbes Saar, große blaue Mugen, eine etwas lange Dafe und reigenbe Lippen, weiße icon gereibte Bahne, eine blembenbe Saut, einen etwas langen Sals und ben iconften Bufen batte, ward ibm bon ibrem armenifchen Bertaufer fur 4000 Diafter angeboten.

Andere Schriftfeller haben gerade im Gegentheil behaupten wollen, es gebe vielmehr in den harems der Türken keine wahre Aschercasserinnen, benn dieses wären rechtgläubige Christen, und zur Anechtschaft zu ebel (— dieß sind die Worte eines der größeren Bölker- und Länderkenners unserer Leiten, der sich dabei auf sicher Nachrichten beruft —). Der Irrihum kann daber entskanden sein, weil wirklich einmal die christliche Religion unter den Aschercasser eingeführt war, da nämlich Czaar Iwan Wassiliowitsch um die Witte des XVI. Jahrhunderts sich ihres Landes bemächtigte. Aber sie sind kaum hundert Jahre lang der griechischen Kirche zugethan gewesen, sondern aus Mangel an Unterricht ist nun wenigstens seit eben so langer Zeit das Christenthum unter ihnen unbekannt, und sie bekennen sich dagegen wieder zur mohamedanischen Religion von der seumischen Secte.

Im Grunde aber scheinen fie überhaupt eben so wenig eifzige Mohamebaner als Christen zu sein. Wenigstens wusten die Ruffen schon vor 60 Jahren, daß bei Berträgen mit ben Tschercastern ihr Eid auf ben Koran so unzuverlässig war, ale wenn fie auf die Bibel schworen, und fügten ihm also eine

Claufel bei, bie tiefern und helligern Einbrud auf fie machte: "breche ich biefen Gib, fo werbe mein Beib gur hure und ich gum Schelm."

### †Die Brieftanben.

(Götting. Cafchentalenbeit 1790. G. 123-128.)

Die Schnelligfeit womit bie Saustauben große Reisen in einem Bluge gurudlegen tonnen, und ihre Anbanglichteit an ihren Schlag ober Robel, bem fie aus weiter Ferne wieber queilen, bat vorlängft ben gang natürlichen Gebanten veranlagt, fich ihrer gum Brieftransport gu bebienen : ein Ginfall, ben man feit langen Sabrbunderten in allen brei Theilen ber alten Belt realifirt hat. Um baufigften, und vermuthlich auch zuerft in ben Morgentanbern, wo man fic guibiefem Gebrauch einer eignen fowarzblauen art ben Sauben bebient, bie fic befonbete burch rothe Fleischwargen um beit Schnabel und um bie Mugen berum auszeichnet, Die aber boch teine verfchiebene Gattung, fonbern eine bloke Spielart von ber gemeinen Saustaube au fein icheint. Gin Reifender in Mappten ober Rleingfien 2c., ber gern Rachricht an ben Ort feiner Abfahrt fenben will, nimmt bon ba, wenn er abgebt, einige Lauben aus bem Schlag mit, und binbet ihnen bann unterwegs feine Depefchen in einem tleinen Briefchen unter Die Flugel, womit fte, fobalb fie losgelaffen werben, eiligft ihrem alten Schlage gufliegen, mo ihnen biefelben, ber Abrebe gemäß, von bem auf ibre Antunft martenben Correspondenten abgenommen werben. Der alte ehrliche Reifige Schilbtberger\*) von Dunden, ber gu Unfang bes

<sup>\*)</sup> Joh. Schiltberger, aus Munchen, ward bei bes Königs Sigismund in Ungarn ungludlichem Rriegszuge gegen Bajaget 1395 gefangen, und hatte Perfien und Brabien als Gefangener zu burchziehen.

funfgehnten Sahrhunberts ettiche und breifig Jahre lang feine berühmten Abenteuer erft als Bajagete, und benn als Samerland Gefangener bestanben, berfichert, bag man gu feiner Beit ben Tauben; Die man jum Brieftragen bestimmt, zu Saufe immer Buder unter ibr Rutter gethan, um fie befto mehr an ibre Beimath su gewöhnen, bamit fie aus ber Rerne, wo fie biefes ibr Lieblingefutter: nicht genießen, befto eiliger gu ibr gurud. tebren möchten. Sonft nimmt man auch ju gleicher Abficht blog mannliche Tauben mit, weil fie bann befto bigiger wieber au ibren Beibeben ellen. Um ficherften ift es gumabl, wenn Diefe eben Gier bruten ober Junge baben. Gbe ber Reifenbe feine Brieftrager wieber fliegen lagt, futtert er fie aufs Reich. lichfte, bamit fie nicht ber hunger treibt fich unterweus au berweilen. Bu gleichem 3mede merben ihnen auch vorber bie Rufe in Effig gebabet, weil fie bann bas Baben im Baffer unterwege unterlaffen, mas font ibre Briefe verberben murbe. Bum Uberfluß aber werben boch biefe felbft mit Bache überzoften, um fe auf allen Fall gegen Raffe au fichern. Und mo moalich werben boch Duplicate vom Brief gemacht und zweien Tauben augleich mitgegeben, falls etwa eine bon beiben bei trubem Better fich betirren ober gar berungluden follte.

Das Geringste ift, bas so eine Taube einen Weg, wogt ber schnellfte Fusganger wenigstens sechs Tagereisen braucht, in einem einzigen Tage zurucklegt. Den Weg von Geanderona nach Aleppo, ber volle eilf beutsche Meilen beträgt, machen fie

in weniger als feche Stunden.

Noch bis zu Anfang biefes Jahrhunderts wurden zwischen manchen Orten in der Levante, z. B. zwischen den beiden gebachten Städten, zwischen Damiara und hista zc. ordinare Taubenposten unterhalten. An manchen biefer Orte, auch zu Alexandrien zc. waren öffentliche Taubenposthäuser, wo die Reifenden welche zur Miethe friegen, und ihre Correspondenten dann die von den wiederkommenden Tauben mitgebrachten Briefe bei dem Ausselder abbolen konten.

In manchen Gegenden, wie g. B. in Baffora, Bagbab x. bebient man fich ber Taubenpoft auch noch bis biefe Stunde.

Den wichtigsten Gebrauch hat man von ben Brieftquben im Rriege gemacht. Die Lefer bes Taffa wiffen, wie die Brief-

taube, die Sultan Sohman an Madin nach Jetusalem abgeschickt hatte, gerade über bem christlichen Lager von einem Falten verfolgt in Gottfrieds Schoof flüchtete, und daburch ber ganze seindliche Plan verrathen und vereitelt wird. Run das ift freilich mit dichterischer Licenz ausgeschmuckt. Aber daß allerdings in den Kreuzungen häufiger Gebrauch von den Posttauben gemacht worden, ist aus den gleichzeitigen Schriststellern bezannt. So ließen z. B. die Abgeordneten, die der Fürst von Hafart an Gottfried schickte, sobald sie den Bund mit demselben geschlossen hatten, ihre zwei mitgebrachten Tauben mit ber Nachericht dabon ihrem Herrn zusteien.

Aber fo hat man fich auch icon bei ben alten Römern ber Tauben zu Kriegsbepeschen bebient. Go correspondirten in ber Belagerung von Modena hirtius und Decimus Brutus mit einander.

Und so find noch erft vor ein paar hundert Jahren auch im nördichen Europa, namtich in den Spanisch-niederländischen Kriege (namentich in der Belagerung von haarlem und in der gweiten leidenschen) gemeine haustauben, die man noch zeitig genug aus der Stadt zur Armee des Prinzen Wilhelm von Oranien gebracht hatte, oft mit glücklichem Erfolg von diesem zum drieftransport gebraucht worden: die durch einen Bufall so eine Brieftraube in der belageruden Spanier hande siel, und da man hinter ihre Austräge kam, dann alle über das Lager stiegende Aauben ohne Unterschied weggeschoffen wurden.

### † Cagliofiro.

(Götting. Safdentalenber 1792, G. 171-175.)

Es werben wenige unferer Befer fein, bie nicht bas Beben bes Sofeph Balfamo") ober bes fogenannten Grafen Ca-

<sup>\*)</sup> Geb. zu Palermo 1745, geft. im Gefangniffe gu St. Leo, im Rirchenstaate 1795.

glioftro gelefen haben, bas ju Rom aus ber apoftolifden Cammerbruderei nebft einigen Rachrichten von ben Freimaurerfecten erfchienen ift, und wobon man zwei überfehungen, ober eigentlich eine Uberfebung und einen Auszug im Deutschen bat. hier ju Lande wirb man in ber hauptfache wenig Reues aus biefem Bertoen lernen, benn bag Caglioftro ber infamfte Schurte biefes Jahrhunderts war, und ber eigentlich verbient batte, bie vier bis funfbunbert Sahre, bie er bochftens noch gu leben bat, auf ber verworfenften Galeere gugubringen, bas wußten wir langft. Rur Rinber ober Menfchen wie bie Rinber, fonnten fo etwas nicht feben. Diefes ift es auch mas bie Lefung biefes Bertchens fur einen vernunfrigen Denfchen noch erträglich macht, weil man es mit einem folden verworfenen Befdopfe nicht fo genau nimmt. Aber was bas fonft fur ein Proces ift! Dag boch ber Sauner fo fruh wieber nach Rom gurud tommen mußte! Er batte an ben Quellen bes Dils ober an einem abnlichen Plagden, Die Betbruberjahre abwarten, und bann nach Rom tommen und allenfalls die lette Station auf ben Rnieen machen muffen, fo batte er noch immer cononifire werben konnen. Die Unlage jum Beiligen mar ba und gwar in hohem Grabe, nur war bet Mann noch jur Beit ju gefund und ju wolluftig, um ben Betruger für die Bauche ber Rirche gu fpielen; fo fpielte er ibn blog für feinen eigenen, und bas war fein Unglud. Dicht ohne ben größten Unwillen laffen fich baber bie febr unapoftolifden Infinuationen lefen, Die bier gegen eine gange Menfchenclaffe überall vortommen, ohne gu bebenten, mas in ber jebigen Gabrungezeit ber gefellichaftlichen Berfaffungen bes menfolicen Befolechts folde fromme Banbitenwinte für Folgen für einzelne, unfoulbige Glieber baben tonnen. 36 bin tein Freimaurer, tein Mitglied irgend einer gebeimen Gefellichaft in ber Welt, und bente es auch nie gu werben: allein Bernunft und Berg emporen fic, wenn man bier von Rom aus, ben größten Spigbuben immer mit einer Art von Triumph mit einem Orben in Berbindung geftellt fiebt, in welchem auf alle Beife gewiß, Die berüchtigten Schurten feltener find als in ber Gefdichte ber Dabfte. Bas tann bas ber tatbolifchen Rirche fcaben, wenn fich erweifen lagt, bag eine gange Reibe ihrer Oberbaupter mabrhafte Auswurfe ber

menfolichen Ratur gewesen, und eine anbere Reibe es bloß aus Rurcht nicht öffentlich geworben finb? - Buweilen berfällt bas Buch fogar ins Rinbifde, wenn man Dondstniffe finbifd nennen tonn. Go wird G. 98 ber Burichichen und S. 126 ber Beimarfden überfebung gefagt: Caglioftro. ein in ber Daurerei fo bortreffliches Genie, ber über Alles fo bortreffliche Mustunft babe geben tonnen. babe bennoch mit unmanbelbarer Stanbhaftigfeit behauptet, er verftanbe bie Bebeutung ber Buchftaben L. P. D. nicht, bie umter einem Datent ftanben; bon welchem man mebrere Eremplare bei fibm fant und bas er felbit verfertigt baben foll, (gerabe als wenn ber Spinbube irgend etwas von bem verftanden batte mas er fprach und that), man miffe aber anbers mober (bas ift: unfer Mondswis führte uns in biefer betrübten Beit, auf ben artigen Einfall), bağ es beiffe: Lilium Pedibus Destrue. Rann etwas Erbarmlicheres gebacht werben ? Dem labmen Pedibus bort man fo recht bie Auslegnerei von Patribus an. Barum nicht lieber schlechtweg Laterna Philosophiam doceat, ober Pontificum Doctrix. Wie wenn es nun Loco privato datum, (etwas Abnliches bedeuten biefe Buchftaben ichon im alteren Rom), ober Litterae patentes doctorum, over fo empas, over gar Laus plurima Deo gebeißen batte? Überbaupt gibt es fomerlich noch brei Buchftaben bes Alphabets, mit benen fich fo Alles andeuten läßt was man will, als biefe. Man bebente nur bie reichhaltigen Wörter, Lutherus, Papa und Diabolus; die einzeln mit andern figuriren konnten, bie: Laverna, Pontifices, Dea, bie Libertas Populi defendenda, bie fcone paticanische Senteng: Libertas philosophandi destruenda, bas fowere Bort Patibulum, bas bier fo nabe bei ber Laterna fiebt, und bas Decretum am Enbe, bas von Saus aus ia icon mit einem einzelnen D gefdrieben murbe, und bunbert anbere. Ge fonnte auch beißen Lineas parallelas ducere ober ducamus, und bas ginge fonnentlar auf bie Gleichbeit ber Stanbe. Doch genug biervon. Bum rubigen menidenfreundlichen Golus merte ich nur noch an, baß es auch beißen tonnte: Latenter. Prudenter. Decenter. 3d weiß nicht, ob biefes ein Freimaurer . Motto ift, aber bas weiß ich, bag Biele aus biefem Orben, Die mir betannt geworben find, nach biefem Dorto gelebt baben.

#### † Ein Paar neue Schluffe aus alten Lon: donichen Mortalitätstabellen.

(Botting. Nafchentalenber 1792. G. 177, 178.)

a) In 75 Jahren farben in London am Gelbfimorb ge-

101

rabe noch einmal fo viel als am Seitenftich.

b) In 75 Jahren murben in Bondon ermorbet 559 Menfchen; fich felbft ermorbet huben 2869, alfo mehr ale funfmal fo viel. Diefes bient, wenigstens fur jene Stadt, gur Beftatigung zweier Sprichworter: Jeber ift fich felbft ber nachfte.

und: Des Menfchen ärgfter Feind ift er felbft.

c) In bemfelben Beitraum rie bas Alter fo viele Denfchen bin, ale bie Daden. Bielleicht ift biefes bie Urfache, warum man in ben Jahren ber Uberlegung, ich meine swiften 17 und 25, fo eifrig bemuht ift fich bas Alter, wonicht inoculiren zu laffen, boch wenigftens bafur zu forgen, bag man nicht baran fterbe. Auch erhellt bieraus ein Troft fur Altern, beren Rinber bie naturlichen Woden befommen, ben fie freilich von einer anbern Seite leichter und ftarter haben tonnen, namlich, bağ ein Rind . bas bie Docken befommt , noch eben fowobl por Alter fterben tann als an ben Poden , wie viel mabricheinlicher ift es alfo, bag es überhaupt burchfommt. Das Alter ift bie tobtlichfte aller Rrantbeiten, benn man bat noch tein Beifpiel, bag jemand, ber babon befallen murbe, burchgetommen mare, und boch tann man mit Grunde babei ausrufen: Schabe, bag fie fo menige Menfchen befommen!

### † Etwas von Jefuiten.

(Sötting. Safchentalenber 1795. G. 165. 166.)

Dr. v. Uffenbach ') mertt in feinen Reisen folgenbe Infchrift an, bie er, ich vergeffe wo? angetroffen hat, und bie
werth ware häufiger unter haustafeln, und bauptfachlich Calendariis perpetuis, angetroffen zu werben; auch allenfalls unter bem Spiegel:

Quid Jesuita sit, Nemo scit, Nisi, qui Jesuita fit,

Diefes hat ein Freund folgendermagen ver - beutscht:

Was ein Jesuit sei, bas weiß ber Teubenter ober wer babei gewesen ist zwei Dugend Jahre ober brei.

Bas damals bloß ber Teu-Henker wiffen mochte, wiffen nun Gottlob die besten Menschen beiber Kirchen, und ich hoffe die Welt kann vor dem Kampse zwischen Licht und Finsterniß jeht sicher sein, der noch vor einiger Zeit zu besürchten war.

<sup>&</sup>quot;) Bacharias Conrad von Uffenbach, geb. zu Frankfurt a. M. 1683. geft. 1734. Mitglied bes Senats feiner Baterfabt. Ein Theil ber Beschreibung seiner Reisen ift 1753 gebrudt. Bruber bes Johann Friedrich von Uffenbach, taifert. Braths 2c., ber seinem Ramen burch bie Schenkung seiner Bibliothet an bie Universität Göttingen ein ehrendes Gebächtniß geftistet hat.

## †Gin großer Waghals.

(Götting. Safdentalenber 1797. G. 169-171.)

Bor einigen Jahren bielt fich ein Rerl auf ben Strafen ron London auf, ber fich und feine Familie burch ein Runft. ftud ernahrte, bas nicht leicht gefährlicher fein tonnte. fprang namlich auf bie Daben ber hinterraber vorüberfahrender Rutichen, fo bağ er auf biefelben gu figen tam; faste gu gleider Beit bie Speichen und brebte fich nun, wie jemand, ber ein Rab folagt, mit bem Rabe fort, wahrend feine Frau bas honorarium in ben Strafen und bon ben Renftern einsammelte, aus benen man ben Runftler paffiren gefeben batte. Es foll ihr etwas eingetragen haben; bermuthlich weil man ein Weib beflagte, bag eine folche Beftie von Irion gum Manne batte, und alfo vermutblich bei bem Almofen icon ben Cbis rurque ober gar bie Bittme mitbebachte. Er trieb es lange, wurde aber endlich einmal lebenbig gerabert nach bem Sofpital gebracht; weiter geht bie Befdichte nicht. Schabe, bag ein Befcbbf bon bem Muthe und der Abreffe, im Leben nicht an die Stelle gu fteben getommen ift, wo er mit Chre, im Dienfte feines Baterlandes bavon batte Gebrauch machen tonnen. Seine Befdichte wurde alsbann jest vielleicht umftanblicher fein und weiter hinausreichen, als eine Beitung und ein Tafchenbuchels den fie tragen tann. Go wurbe ber große Senblig \*) als Rnabe einmal belaufcht, wie er fich, ohne feiner Eltern ober irgend Jemanbes Bormiffen, gang für fich übte, mit bem Pferbe zwifden ben braufenben Flügeln einer Binbmuble burch gu fprengen. Das waren bie erften leifen Regungen bon bem Muthe und ber Gegenwart bes Beiftes, ben bie Belt noch lange bewundern wird, und namentlich bie Frangofen bei Rof. bach fo berglich und gang obne allen Berbacht von Beuchelei bewundert baben.

<sup>\*)</sup> Friedr. Wilh. v. Sendlig, geb. ju Cleve 1722. geft. 1773.

## † Eine moderne Entdeckung des Herrn Dutens.

(Batting, Safchentalenber 1798, G. 176-179.)

Bert Dutens"), ber fich in feinem berühmten Berte de l'origine des déconvertes attribuées nux Modernes; cifria befrebt, Die Douern um bie Ebre ichier aller Erfindungen qu brinden. und ihnen in ben erften Musgaben feines Buchs auch faft nithte weiter fübrig gelaffen bat, als bie Biuchbrineterfunft, bie Gloden, bie preumatifche Drges, ben Buder aus bem Robr, bie Uhren burd Raberwert, ben Compag, bie Dablen, bas Porcellan, bie Ent: bedung von Umerica und bas Rernrobr, - biefer Berr Dutens, fage ich, bat nunmehr felbft bie moberne Ents bedung gemacht, bag bie Alten auch bas lettere, bas Fernrobr mit Glafern (benn Röhren, um baburd beutlich gu feben, batten fie), gefannt baben. Er tragt feine Entbedung in ber neuern Quartausgabe feines Buchs, bie 1796 ju Lonbon erfoienen ift, por. Rachbem er Bieles beigebracht, was eigentlich nur, wie er auch felbft einfieht, beweifet, bag fie burch Röhren faben (bergleichen fich ja bei uns, um Licht bon ber Seite abgubalten, ber gemeine Mann mit ber boblen Sand macht), und bei ber Belegenheit ben Boben einer tiefen Grube, worin mon bie Sterne bei Tage feben tann, bas erfte Urteleffon ge nannt bat, beruft er fich auf eine Stelle im Strabo, worin er fogar Refraction ber Lichtstrablen burch Glas und Ber.

<sup>\*)</sup> Louis Dutens, geb. zu Louis 1730, ging nach England, begleitete Lord Algernon, Sohn des Herzogs von Rorthumberland, auf dessen Reisen; starb in London 1812. Gabheraus: Recherches sur l'origine des découvertes auxibuées aux Modernes. 1766. 2 Voll. 8. Bierte Ausgabe 1812. u. Leidniti Opera omnia. Genève. 1769. 6 Voll.

größerung finbet. Der Muszug aus biefer Abhandlung, ben ich por mir habe, enthalt weber bie Stelle ans bem Strabo felbft, noch auch eine genaue hinweifung auf biefelbe, ob er gleich eine große Stelle aus bem Ariftoteles, und fleinere aus bem Plutard und Jamblichus in ber Grundfbrache enthalt, bie nichts beweisen, baber jene nabere hinweifung auch wohl im Driginal fehlen mochte. Die genauere Unterfudung biervon liegt außerhalb bes Plans biefes Safdenbuchs, und vielleicht auch jebes anbern. Inbeffen berbiente bie Stelle vielleicht eine nabere Betrachtung, nicht um bas bobe Alter ber Fernrobre ju bemeifen, fonbern ben mabren Ginn ber Worte angugeben, um ju geigen, wie bie Alten nach ihren Renntniffen fo baben reben tonnen, ohne beswegen nur ben minbeften Begriff von einer Berbinbung von Linfenglafern gu haben. Die Sprachforfdung tonnte baburch gewinnen. - Bit ware es moglich gewesen, bag eine folde Erfindung, bie gui mal auch bie Großen intereffirt baben murbe, wieber batte verloren geben, ober fo wenige Fruchte (eigentlich gar teine) tragen ober fo wenig erwähnt werben tonnen & Freilich wenn bie Alten bon Gelebrten mit bem Beifte ftubirt werben, mit bem bie Apofalupfe leiber! noch immer von Ungelehrten fubirt wird, fo lagt fich auch wohl bie Bouffole im Somer finben; auch bat man fie wirflich barin gefunden, obgleich tein Bort bavon barin ftebt. Bei biefem antiquarifden Bange bes Menfchen, bas Reue im Alten ju finben, mußte fich, follte ich benten, von einem Danne, ber Bis mit Phantafte und Menfcentenntnig mit Sachtenntniffen mander Art verbanbe, ein Bud ichreiben laffen, aus welchem bie Dutens bes 28ften Sabrhunderte beweifen konnten, alle leibigen neuen Entbedungen jener Beiten babe man fcon bor taufent Jahren getannt. 68 mare biefes freilich ein etwas fonberbarer Bebrauch bon einer fo feltenen Berbindung bon Geiftesgaben. Dafür burfte aber bem Danne auch megen bes taufenbjährigen Lebens feines Berts nicht bange fein. Die muftifchen Prophezeihungen werben, wie Die Rheinweine, immer mehr gefucht und theurer bezahlt je alter fie werben. Go wie ber Prophet in feinem Baterlande nicht gilt, fo gilt er auch nicht in feinem Jahrhundert, und bie Buder, bie gu teiner Beit Jemand gang verftebt, felbft ber

١

ļ

Autor micht (bas ift ein hauptpuntt), find biejenigen, bie gu allen Beiten am gierigften gelefen werben.

## + Große Scharffichtigkeit ber Geier.

(Götting. Tafchenkalenber 1798. G. 183-185.)

Berr Everard Some, ber in ben Philos, Transact. für 1795 und 1796 febr finnreiche Muffabe über Die Beranderungen bes Auges nach ber Entfernung ber Begenftanbe geliefert bat, führt in ben lestern ein mertmurbiges Beifviel von ber Scharffichtigleit ber Geier an, wenn anbers, mas er ergablt, wirtlich bie Bolge eines icharfen Gefichts, und nicht etwa eines anbern Sinnes, ober Die bereinte Birfung mehrerer gewefen ift. Ginige Berren, die auf ber Infel Caffimbufar in Bengalen jagten, batten ein wilbes Schwein von ungemeiner Grofe erlegt, und neben ihrem Belte liegen laffen. Gtma eine Stunde nachber bemertten fie bei volltommen Harem Simmel einen fdmargen Fled in einer großen Entfernung in ber Luft, ber immer größer und größer wurde, und endlich fab man, bag es ein Beier war, ber in geraber Linie auf bas Somein guflog. fic barauf feste und gierig ju freffen anfing. In weniger als einer Stunde hatte er icon eine Gefellicaft von fiebengig anbern, bie bon affen Geiten getommen maren, meiftens aber aus bober Luft, wo fie querft an Stellen gefeben wurden, an benen man menige Minuten borber noch nichts batte bemerten fonnen. - Um bod auszufinden, ob nicht andere Ginnen und namentlich ber bes Geruchs mitgewirft babe, batte man gu einer an= Dern Beit ein folches Stud Bild mit Laub ober Gras bebeden muffen. Dan bente nur an die unbegreifliche Reinheit ber Gunbesnafen, bie in einem mabren Chaos bon Beruchen, mur ben anzeigen, ber zu ihrem Departement gebort, und auf beffen Erforfdung fie fich gelegt baben. Much mare es moglich gemefen. baß jene Geier, eben weil auf biefer Infel zu Zeiten gejagt wird, ober weil sie überhaupt reich an Wild ist, berselben regelmäßig die Biste machten, um zu sehen, ob etwas zu thun sei. Ware es aber das Gesicht jener Thiere gewesen; was hiet hauptsächich thätig war, so sindet der Mensch vielleicht noch Mittel, sie zu Entbedung entsenter Gegenstände abzurichten, wie die Hande zu der von Trüssen. Das nan sich dor Ersnedung des Compasses zuweilen der Raben bedienet bet, so wie Roah der Aauben, um entserntes Bard zu entdecken, ist der kannt. Im Kriege könnten solche animalische Telessoweites sinnteich nutzen, und wes weiß, ob nicht bald ein benachbartes sinnreiches Bolk, das so biel Altrömisches wieder einzesührt hat, nicht auch noch einmal, statt der abgedankten Feldprediger, bei seinen Armeen wieder Auspiese einsührt.

# † Merkwürdige Juneigung einer Gans ju einem Haushunde.

(Götting. Safdentalenber 1798. G. 186 - 190.)

Rachstehende merkwirdige Geschichte findet sich im vierten Band von Lyson's Environs of London. So unglaublich sie scheint, so ausgemacht ist sie und durch das einstimmige Beugnis aller Einwohner eines gangen Richspiels bestätiget. Her Fane: William Sharpe, auf bessen Landgute Little Grove, in hertfordshire, sie sich zugetragen, hatte sie seinem Exemplare von Willoughby's ") Orntthologie beigeschrieben, und we tam sie in herrn Ly son's Bande.

Die Gans, bon welcher ber bie Rebe ift, mar eine bon benen, bie man ca nabifche nennt (a Canuda goose). Diefe

<sup>&</sup>quot;) Billoughbh, Francis, geb. 1635, geft, 1676. Ornithologiae libri tres. London 1676. Fol.

Art Ganfe liebt eigentlich bas Bubnerhofleben nicht, fonbern freicht gern umber. Allein biefes Thier batte einen Sofbund bes Saufes in eine folche Affection genommen, daß fie fic immer bei beffen Stalle aufhielt, und fic nar bon bemfelben entfernte, wenn fie ihrem Autter nachaing, taum aber batte fie gefreffen, fo tehrte fie fogleich nach bem Stalle gurud. Go fat fe ben gangen Sag neben ber Butte ibres Lieblings. Sinein ju geben magte fle inbeffen nicht, ausgenommen bei Regenwetter. Wenn ber Sund bellte, fo fing fie fogleich an gu gadeln, und icos mobl gar auf die Perfonen, benen ihrer Deinung nach bas Bellen galt, und versuchte fie in bie Beine gu beigen. Buweilen machte fie einen Berfuch mit bem Sunbe gu effen, Diefes gab aber biefer, ber überhaupt feine fo marme Freundin mit arofer Raltblutigfeit bebanbelte, folechterbinge nicht gu. Wenn bas übrige Febervieh jur Rube ging, ging fie nie mit, wenn man fie nicht mit Gewalt bagu trieb. Des Morgens, wenn fie mit ben übrigen auf die Beibe getrieben werben follte. war fie nicht bon bem Softbore weggubringen, fonbern faß ba ben gangen Sag bavor, wo fle ben hund wenigstens feben tonnte. Als nun endlich befchloffen wurde, bem treuberzigen Thiere feinen Billen gu loffen , und fie nicht weiter mit folden gewaltfamen Trennungen ju franten, überließ fie fich biefem Umgange mit aller Berglichteit. Ste lief fogar bes Rachts mit ibm auf bem Bofe berum, wenn er bie Runbe machte, und wenn er zuweilen am Sage einen Spabiergang in bas Dorf unternahm, begleitete fle ibn, um mit feinem Reifetrab Schritt balten au tonnen, balb gebend und balb fliegend. Diefe außerorbentliche Buneigung enbigte fich nur mit bem Tobe bes Sunbes, ber zwei Jahre, nachbem man fie zuerft bemertt batte, erfolgte. Es murbe bamals allgemein geglaubt, ber Sund babe aufälligermeife bie Bane einmal bon bem morberifchen Unfall eines Buchfes gerade in bem entscheibenben Moment befreiet. Babrend ber Rrantheit bes Sunbes verließ fie ihn gar nicht mehr, felbft nicht einmal um ihr Futter ju fuchen, und man batte Urfache ju vermuthen, bag fie murbe verbungert fein (?), wenn man ihr nicht eine Schaale mit Rorn bei bie Butte gefeht batte. Diefe gange Beit über hielt fie fich in ber Butte felbft auf, und litt nicht, baß fich jemanb berfelben naberte, bie Derfon ausgenommen, die bem Bunbe ober ihr bas Effen brachte. Das Enbe biefes treuen Thiers war bothft traurig. Rach bem Tobe bes Bunbes wollte fie lange bie Butte nicht verlaffen. Als man enblich einen anbern bund, bon faft gleicher Große und Rarbe, bem verftorbenen jum Rachfolger gab, wurde bas arme Thier burch ben außern Schein betrogen, und als fie fich treubergig ju ibm, in ber Deinung, es mare ihr alter Befchuber noch, in die Butte begab, faßte fie ber Succeffor bei ber Reble und ermorbete fie auf ber Stelle. Bas biefe Geschichte mert. murbig macht, ift, bag bie Buneigung entftand, als bas Thier fon erwachfen war, baß fie fo giemlich einseitig blieb, und baß fie nicht bloß Gewohnheit, sonbern so etwas vom contrat social aum Grunde batte. Die Gans, Die vermuthlich öftere ben Fuchs gefpurt haben mochte, fant fich unter bes hundes Regierung ficher, und fie biente ihm bafur wieber, pb es gleich nicht verlangt worben war; fie verfolgte ben Feinb', bem ber angefcolofene hund blog bie Babne weifen tonnte. Ubrigens ift Freund. fcaft zwifchen fonft gegen einander feinbfeligen Thieren, Die man gufammen aufgegogen bat, nichts weniger ale ungewöhnlich. Doch verbient ein Beispiel angeführt ju werben, bas man in Göttingen gefeben bat. Jemand batte einen Ruchs mit einem Bubn aufgezogen; biefe bezeigten bie größte Buneigung gegen einander, und maren immer beifammen, und biefes noch bagu an einem ziemlich einfamen Orte. bes Saufes, wo fie fich alfo größtentheils unter ihren eigenen vier Augen mit einander unterhalten mußten. Als bas Suhn ftarb, trauerte ber guche nicht allein febr aufrichtig, fonbern foll auch ben Ort ihres Umgan. ges, wie ich bore, einige Beit vermieben haben, weil ex feine Freundin ba nicht mehr fand.

## Cinige gemeine Irrthumer.

(Götting. Safchenkalenber 1779. S. 72 ff.)

Ich weiß keinen schidlicheren Artikel für einen Ralender, als diesen. So lange es Menschen gibt, wird es an Bereicher rung und Fortsegung besselben so wenig fehlen, als an Finsternissen, so lange unser Sonnensystem dauert. Freilich wird viele leicht dieser Artikel tunftig in seinem eignen Eingeweibe wühlen, wenn uns dieser Ausbruck verstattet ift, und was er jest als Irrhum ausstellt, künftig als Wahrheit zurücknehmen. Der berühmte Dr. Brown') hat ein ganges Buch davon geschrieben, allein die Irrhümer, die er rügt, sind durch das Licht des gezgenwärtigen Tages meistens zerstreut, und er selbst vielleicht hat sie vertreiben belsen.

Eine genaue Bestimmung bes Begriffs von einem populairen Irrthum möchte wohl schwer sein, und wäre hier auch übel angebracht. Wir verstehen hierunter solche, die in der guten Gesellschaft, oft unter sonst vernünstigen Leuten häusig im Schwange gehen, und was selbst Gelebrte, die nicht gerade don dem Fach sind, sicher zu wissen glauben, aber salfch wissen. Bu keinem Artikel wünschren wir aufrichtiger Beiträge der Gelebrten, als zu diesem, sie sollen allemal, wenn sie gut sind, mit Erkenntslichkeit in sedem Berstand, von und aufgenommen werden. Wir werden unsere Belebrung oft als Zweisel vorgen; gegründere Bweisel über eine Sache, worüber man positiv zu sein können glaubte, ist allemal Belehrung und kein geringer Schritt zur Wahrheit.

<sup>\*)</sup> Thomas Brown, geb. zu London 1605, geft. als Arzt zu Leiden, 1682. Schrieb: Pseudodoxia epidemica seu examen errorum popularium. Deutsch durch Chrn. Peganium, in deutsch Reutner genannt. Frkft. und Leipzig 1680. Auch holländisch und französisch.

Die Bwergnation auf Mabagascar ift, fowie die Riefennation ber Patagonen eine Fabel. Dr. Commerfon '), beffen Geist man die erstern zu banten hat, war felbst nach dem Bericht feiner Freunde ein Schwärmer, und beobastiete als ein folder.

Die Maler und Aupforftecher zeichnen oft ihre Regenbogen perspectivisch und oval, und bie Projectionen ihrer Augeln eirkelrund: das Erfte ift immer falich, und bas Lehtere in den mei-

ften galten.

Es ift nunmehr erwiesen, daß bie sogenannten Jumars und die Bifs und die Bafs nichts find als Maulesel, auch ift es falsch, daß die Maulesel gar nicht empfangen und gebären.

Beim Feberharze trägt man fich au manchen Orien noch mit ber Fabel, die wir mehr ber Kräftigkeit, womit fie widerlegt werden kann, als ihrer Wichtigkeit, wegen anzeigen. Die Leute, die an den wunderbaren Sigenschaften dieses Darzes noch nicht Wunders genug haben, wollen versichern, daß eine Rugel aus demkelben verfertigt, gemeiniglich, wenn man fie fallen liebe, höher fpränge, als fie gefallen wäre. Sie haben aber nicht besacht, daß eine folche Augel endlich aus der Welt hinausspringen müßte.

Rach hrn. Dr. Forfters fehr gegründeter Muthmagung fällt all bas icone gleiche Berhaltnis zwischen Knaben und Rabchen in ber Belt weg, und es ift bochft mahrscheinlich, bag in manchen Gegenden weit mehr Rabchen als Anaben geboren werden.

Ber keine Hermaphrobiten glaubt, fagt bas ichwäbifche Magazin, ber lefe bes orn. D'Arnaubs anatomifchechirurgifche

Abbandlung bavon.

1

١

Man ichliest oft von der Stärke eines Mobels ohne weistere Mlickobe auf die Stärke des Werks, wovom es die Borfellung im Aleinen ift. Diese Schluffe haben große und kaftpie-lige Irthumer erzeugt. Man sehe hierpon eine Abhandlung

<sup>\*)</sup> Phil. Commerfon, geb. 1727, geft. auf Isle be France 1773. Er machte mit Bougainville die Reise um die Erbe. Bon ihm rübete der Name hortensta für die bekannte Bierblume ber, und Forster nowte nach ihm die Pflanzengattung Commersonia. Schrieb ein Martyrologn de la Botanique.

bes orn. Euler in ben Contmentarien ber Petersburgifden Alab. vom Jahr 1775, hauptfächlich was die Bruden betriffe.

Die Baume feben nicht einen Ring bes Jahrs an, fonbern gwei, fie konnen aber nur bei ben fonellwachfenben mit bem

blogen Muge unterschieden werben.

Der gemeine Mann glaubt, Die Gewitter tamen oft wieber gurud, und bas zuweilen nach 3 Tagen. Diefes ift gang falich,

es find neue Bewitter.

Die Gewitter gieben immer bem Binb entgegen, ift eine abnliche Bemertung, Die aber wegen ber Unbestimmtheit bes Musbruds einiger Auseinanberfebung bebarf. Ginem farten. berricbenben Wind tann eine Gewitterwolte fo wenig entgegen gieben, als eine Pflaumfeber. Es ift eben fo lacherlich, ju fagen, ber gemeine Regen tommt mit bem Binb, und bas Gewitter gieht gegen benfelben, ale gu behaupten, Buchenholg fliefe mit bem Strom, bingegen Tannenholz benfelben binauf. Bas wir oft und genau in Diefer Sache bemertt baben, ift Rolgenbes: Wenn ein Gewitter in ber Rabe bangt, fo fommt gemeiniglich ein Wind von ber Bolte ber, biefes ift mahricheinlich ein Buftjug, ber burch bie Rublung unter ber Bolle, und ben Rall bes baufigen Regens ober Sagels nach ber benachbarten warmen und bunnen Luft verurfacht wirb. Beig und fubl in einer Begenb liegt, bei einem Gewitter, naber beifammen und bat icarfere Grenzen als bei einem anbern Regen. Es ift baber ein Beranus gen, ju feben, wie bie Betterfahnen bei einem vorbeigebenben Bewitter, ben Ruden immer nach ber Bolle febren. Gobalb fie aus biefem Birfungefreis beraus find, nehmen fie bie Stellung wieber an, bie ber berrichenbe Wind erforbert. 3. G. es berricht ein Gubmind, und es fleigt in Gubmeften ein Bemitter auf, fo geigt bie Fabne bes Thurms nach Rorboft, bas Gewitter bom Gabwind getrieben, fommt nun ber Gtabt in Beften. fo weift bie Robne nach Often, enblich tommt bas Gewifter in Rordweft zu fteben, und bie Rabne weift nach Guboft. Run fangt bas Gewitter an, bem Binb icheinbar entnegen gu gieben, und biefes ift bie Beit, melde bie falfte Bemertung begunftigt; bie Rabne weift immer füblicher: werm aber erblich bie Donnerwolfe in Rorben verfcwindet, fo tehrt bie Fahne wieber in ihre erfte Lage kurud, und weift nach Rorben. Dan mus alfo hierin den Luftzug mabe bei ber Bolle von ber Richtung bes hauptwindes unterscheiben, welchem Beides, die Bolle und jenet Luftzug, geborig folgt. An manchen Orten tonnen auch hohe Berge, welche die eleftrische Wolle anziehen, einen Irrehum veranlaffen, auch bat man vielleicht oft bie Ausbreitung einer Gemitterwolle nach allen Seiten oder ihre schneile Bergrößerung für ben Bug bes gangen Wetters angesehen.

#### (Götting. Safchentalenber 1780. G. 40 ff.)

Der Taback hat nicht seinen Ramen von der Insel Tabago, sondern umgekehrt, die Spanier gaben der Insel den Ramen, weil ste so viel Taback darauf sanden. Das Kraut hieß ansange Coboba, Cobobba, Givia, auf Mericanisch Jetl und Phyuest (nicht Yelt und Phyuest, wie in vielen Büchern steht), eine aus dere Species hieß Quauhyetl. Richt das Kraut, sondern das Robr, wodurch es geraucht wurde, hieß Tabacos, sagt hernande, "). Monardes ") in seiner Historia medicinal soll der Erste

fein, ber obigen Brrthum bat.

Bei bem Spiel Paar ober Unpaar? ift es nicht gleichviel, ob man Paar ober Unpaar rath. Es ift ein Übergewicht für Unpaar. Denn wenn ich eine Handvoll Gelbstüde, um biese Frage zu thun, aus meiner Tasche hole, so war die ganze Anzahl berer, die ich in der Tasche hatte, entweder gerade oder ungerade. War das Erfte, so konnte ich freilich gleich leicht eine gerade oder eine ungerade Bahl berselben zu fassen kriegen: war aber das Letzter, so war der Fälle, das ich eine ungerade Anzahl safte, einer mehr als derer, da ich eine gerade greisen konnte. Denn jede ungerade Bahl enthält Ein e ungerade Bahl mehr in sich, als sie gerade enthält. 3. E. 7 enthält 1, 3, 5, 7, aber nur 2, 4, 6. Also ist bei obigem Spiel ein wiewahl oft sehr geriuges Ubergewicht von Seiten des Ungeraden.

Die Kröpfe einiger Alpenbewohner tonnen wohl nicht bom

<sup>\*)</sup> Dernandez (Franciscus), Philipps II. Leibargt, ber in ber Bitte bes 16ten Jahrhunderts nach Beftinden, naturbifiorifcher Forfchungen wegen, gefandt wurde.

<sup>&#</sup>x27;\*) Monardes (Ricol.), Argt in Gevilla: geb. um 1578.

Schnetwasser herrühren, wie Bide behauptet haben, benn auf Sumatra gibt es ein Bolt, bas meistens Ardpfe von ber Dicke eines Straußeis und oft eines Menschenkspis hat, und da gibt es tein Schnerwasser.

Die Leute, bon bonen man fagt, fie reben burch bie Rafe, reben nicht burch bie Rafe; und wenn fie burch bie Rafe rebeten,

fo wurbe man fagen, fie rebeten nicht baburd.

#### (Götting. Sufchenkalenber 1781. G. 93 ff.)

Ich habe gefunden, daß viele angesehrene Schriftheller im Deutschen immer Mittagelinie statt Aquator fagen. Es ift aber biefes febr unrichtig gesprochen, da das Wort Mittagelinie eine so febr bestimmte Webeutung hat, und den Durchschnitt der Mittagestäde mit dem Porizont beveutet. Das uns der Aquator gegen Mittag liegt, womit man jenen Ausbeuck entschuldigen will, ift nicht einmal wahr. Wenn man eine Bertikalstäche durch den wahren Often oder Westen legt, so liegt eben so viel vom Aquator derselben gegen Norden als gegen Suben, daß er aber dem Parallelreis, den wir bestweiben, gegen Suben liegt, rechtsetzigt den Ausbruck auch nicht, benn in dem Berkland tame er den beiden Bendecirkeln, dem südlichen Posarckel und dem Steicher ober die Mittellinte- neumen, so will man ihn den Steicher ober die Mittellinte- neumen, so will ich nicht widersprechen, man nenne ihn nur nicht Mittagelinie.

: (Götting, Tafchentalenber 1785. G. 207 ff.),

Man irrt, wenn man glaubt, unfet y fel ein bloges i finale. Otfried") hat es ausbrudlich erfunden ober aus bem Griechischen genommen, um ben Mittellaut zwischen u und i bamit anzubeuten.

Beil bas Schachfptel ein Spiel ift, wobei auf ben Bufall nichts und auf die Geschicklichfeit bas Spielers Alles antommt, und babei eine Menge möglicher Buge sowohl von ber einen

<sup>\*)</sup> Otfried, beuticher Benebictiner im Clofter Beigenburg im Elfaß, in ber zweiten Salfte bes neunten Jahrhunderts. Um Reinigung ber beutichen Spracht febr verbient.

als ber anbern Seite überbacht und mit ihren Folgen verglichen werden milfen, fo hat man gewöhnlich zeeglaudt, bas nur Perfonen von durchbringendem Seift große Schachwieler fein könniten. Allein dieses ist fehr falich. Man sieht täglich sehr mittelmäßige Köpfe, die vortreffliche Schachspieler sind, und wiederum Personen von durchbringendem Berstand, die es nie in diesem Spiel über die Mittelmäßigkeit bringen können. Hr. Jaucourt, der den Artikel: Schachspiels für die Encyclopädie ausgearbeitet hat, spricht sogar von einigen Blödsnnigen (imbécilles), die große Schachspieler gewesen sind. Dem Herausgeber selbst ist ein Fall bekannt, da es viele Mühe und Beit kostete, einem starken Schachspieler den Gebrauch der Nepperschen Stächen beigubringen.

Nach ber Meinung, einiger berühmten Neueren ift es mit bem Sowanengefang und mit bem Cinhorn nichts fo Fabelhaf-

tes, als man wohl fonft glaubte.

۱

(Götting. Safdentalenber 1788. G. 181 ff.)

Der Rame ber bekannten, fürchterlichen Krantheit, bes Miserere, rührt wohl von einem Misverstand her. Eldedz, welches die griechische Benennung für dieselbe ift, und bloß die Ivee von Berwickelung (der Eingeweide) und nichts weiter ausdrück, ist vermuchlich einmal von jemanden mit Weoc, welches Erbarmen heißt, verwechselt worden. Ich führe dieses nicht an, um damit jenem Übel das Mindeste von seinem Erbarmungswürdigen nehmen zu wollen, das sich ihm nicht nehmen läßt, sondern nur außer dieser Berichtigung des Sprachgebrauchs, anzuzeigen, daß wenn das Erbarmungswürdige einmal den Namen einer Krantheit bestimmen soll, leider! in diesem Ichmerthal die Wahl sehr schwer werden möchte. Der Jammer heißt auch schon die fallende Such an mehreren Orten, und, wie mich dinkt, mit beträchtlichen übergewicht über das Mtserere, das zwar mit fürchsetlichen, aber doch immer nur kurzen Leiden verdunden ist.

## † Neue Erfindungen, Moden, phyfifalische und andere Merkwürdigkeiten.

(Götting. Safdentalenber 1778. S. 46 ff.)

or. Sartley") hat, bie Saufer vor Feuer zu fichern, vorgeschlagen, die Deden mit Eisenblechen zu belegen, welches mit 5 Procent des Werthes des Sauses geschehen kann. Un einem Geburtstage des Königs speisete or Gartley in einem auf diese Art feuersest gemachten Hause in einem obern Saale mit einer großen Gesellschaft, während als man in dem darunter befindlichen Bimmer Freudenseuer anstedte, die die an die Decke und zu den Fenstern herausschlugen. Die Stadt London hat ihm neuerlich deswegen das Bürgerrecht geschenkt. —

In England verfertigt man bereite Tafchenelettrophore, bie nicht viel größer find, als eine große runde Tabatiere, und nimmt und gibt icon in Gefellichaft Prifen von Clettricität. Wer weiß, ob nicht bereinst biese ftechenden Funten, die man auch an die Rase appliciren kann, endlich ben Schnupftaback

berbrangen werben? -

or. Lambert sowohl, als or. Rilhl ") haben Beranberungen in ben Farben einiger Gegenben bes Monbes bemerkt, die bei jebem Umlauf wieder kommen, und eine unfren Jahrszeiten abnliche Beranberung zu sein scheinen. Der Mond schimmelt also zuweilen und verliert diesen Schimmel wieder. Denn was sind unfere Balber und grunen Felber anders, in Bergleichung mit der Angel, worauf sie sind ? Nichts als überschimmelte Stellen

\*\*) Lambrecht Beinr. Ruhl, Profesor in Greifswalbe. Berfaffer einer Ginleitung in Die Aftronomie 1768-1779.

<sup>&</sup>quot;) Davit hantlen, Parlamentemitglieb für hull. Giner ber erften Gegner bes Sclavenhandels. Friedensunterhandler mit Franklin. Starb, 84 Jahre alt, 1813 ju Bath.

biefes ju uns umbetanntem Swede um bit Conne fcmebenben Clumpens.

(Götting. Tafchentalenber 1779. C. 58 ff.)

#### Mama und Mummum.

So wie der Laut Mama den Kindern aller Beiten und aller Bölfer immer füß geklungen hat, so scheint hingegen Mummum oder Mummel seit jeher ihr Schrecken gewesen zu sein. Der Mummelmann, der noch jeht die ungezognen Kinder in Deutschland holt, holte sie schon im alten Grieckenland. Moupud (Mommo oder Mommu vermuthlich) hieß bei ihnen die Maske, welche die Verson vorsteckte, die dazu gebraucht wurde, Kinder in Schrecken zu jagen. Ja die Mandigver, eine Regernation am Senegal, haben sogar einen solchen Mummel, die Weiber in Ordnung zu halten, wenn sie, wie dei solchen wilden Bölkern zuweilen noch geschiebt, unartig sind. Es ist ein fürchterlich verkleibeter Kerl, der ein abscheuliches Sethe macht, und sie zu fressen boat. Er wird gleich geholt, sobald die Frau zankt oder Bapeurs hat, da sie denn gemeinigkich stille und ordentlich werden soll. Dieser nügliche Ehefriedensstifter heißt dei ihnen Mumbo Jumbo.

#### Alte Sofetiquette.

Um hofe ber alten Könige in Bales mußte berjenige, ber fich burch Borte ober burch handlungen an bem Monarchen bergriff, biefem eine golbene Trintichaale geben, bie fo viel entbielt, als ber König auf einmal austrinten konnte. Der Deckel mußte fo breit wie bas Seficht feiner Majestät, und ber ganze Becher fo bick fein, wie ber Ragel am Daumen eines welfchen Bauern, ober wie bie Schaalen eines Ganfeeies.

## (Götting. Tafchentalenber 1779. G. 83 ff.)

Es gibt jest leiber 58 verschiebene Arten von Thermometern; bie Gr. Sminben"), Prof. ju Franeder, alle besonbere befchrieben bat;

<sup>\*)</sup> Jan Benbrit van Swinben, geb. in Sang 1746. geft. 1823.

Durch bie befondere Reignug, bie ein gewiffet Prinz hatte, schöne Ragen aus allen Theilen von Europa zusammen zu bringen, ist es nun so ziemlich ausgemacht worden, bag es keine Kater mit brei Farben, z. G. schwarz, weiß und gelb gibt ).

Or. Piaggio, berfelbe, ber zu Portici bie ausgegrabenent Papiere loszuwickeln beschöftigt ift, macht mit 12 Paar Rupferplatten, die verschiedene Brichnungen enthalten, durch Berbindung 479 Millionen Arten von Tapeten.

Es feint bem Menfchen nichts nöthiger, als Effen und Trinken und Schlafen, und boch hat es felbst Frauenzimmer gegeben, bie in brittehalb Jahren weber gegeffen noch getrunken, und andere, bie in 25 Jahren nicht geschlafen haben.

Das bofe Siebbreben tommt icon in Lucians ") Pfeuto-

mantis und in Theofrite 3ter Ibple (B. 31) bor.

#### (Götting. Safchenkalenber 1780. G. 82 ff.)

Gr. v. Marcorelle hat zu Narbonne die Berminderung ber Sonnenwärme während ber Sonnensinsternis am 24. 3un. 1778 bepbachtet und gesunden, daß das Reaumurische Abermometer um 4 Grade (9 Fahrenheitische) heruntersant. Er glaubt, das durch mehrere solcher Beobachtungen sich die Größe der Finsternisse würde angeben lasten.

fr. Le Brun, Chirurgus in St. Domingo, bat gefunden,

<sup>\*)</sup> Blumenbach's Naturgefchichte fceint biefes gu befta-

<sup>&</sup>quot;) Der griechische Philosoph und Satyrifer Lucian von Samosata, lebte von 120 bis 200 nach Christi; Theofrit aus Syrafus, der Bucolica und Idullen schrifti; Theofrit aus Syrafus, der Bucolica und Idullen schrift, um 270 vor Christo. — Siebbrehen, bemerkt Wieland in seiner Übersegung von Lucians Alexander oder der falsche Prophet, (Th. 3. S. 175), Kostin om antie, oder Divination mittelst Umbrehung eines frei schwebenden. Stebes, ein sehr alter Aberglaube des gemeinen Bolts, der sich noch bis zu unfann Leiten hie und da erhalten hat. — Die Scene der Gerenkuche in Göthe's Faust, deutet darauf hin. Bergl. auch Jacob Grimm's deutsche Mythologie, 26e Ausgabe, 1844, Bp. 2. S. 1061 ff.

baf ber Raffee gang bewundernswürdige Eigenschaften bat, wenn man fich barin babet. Beim Schlage, der fallenden Sucht, bei Krämpfen, Gliederschmerzen und sogar bei Napeurs hat er fich als Bad sehr wirksam erwiesen.

(Götting. Safchentalenber 1781. G. 102 ff.)

Unter ben Perfonen, die feine Farben, fonbern nur eine Grabgtion von Sicht und Schatten unterfcheiben tonnen, und bavon es Beispiele in giemlicher Menge gibt, geichnete fich ber bortreffliche Colarbeau\*), ber frangofifche Sanger ber Beloife, vor Andern baburch que, bag er Bergnugen an ber Malerei fand. Er zeichnete febr gut. Gines Tages zeichnete er fein Portrait und traf fich bollig, allein ale es ju ben Farben tam, brachte er, blau auf gelb, und trug bas Grune neben bas Rothe, ohne baß er einen Difftand mertte, und Alles bas that er mit bem Unfchein ber gemiffenhafteften Genauigkeit eines Dannes, ber bie größte Bolltommenbeit feines Berts jum 3med bat. Gin, gefundes Auge konnte nicht leicht etwas Conderbareres feben, als ein foldes Portrait. Unter ben Malern ift biefe Art bon Blinden felten. Unter ben Dichtern find fie febr gemein und erhalten fich auch bei ber großen Menge abnlich blinber Lefer. (Journal de Paris 1780. No. 224).

or. Elliot, ein gelehrter englischer Apotheker, hat Bersuche mit seinen Augen angestellt, die um so merkwürdiger find,
als nicht leicht Jemand neugierig genug sein wird, sie ihm nachgumachen. Er drückte nämlich seine verschlossenen Augen so lange, bis alle die bekannten leichten Erscheinungen verschwanben, und kein Druck mehr im Stande war, irgend eine Erscheinung wie Licht hervorzubringen. Wie er die Augen aufthat,
hatte er die Satisfaction zu sehen, bag er gänzlich blind
mar, ja die Sonne selbst konnte er nicht mehr sehen. Rach
und nach kam jedoch die Empfindung wieder. Ahnliche Bersuche
hat er mit seinen Obren angekellt, in die er Instrumente stedte.

<sup>&</sup>quot;) Charles Pierre Colarbeau, geb. 1732, zu Joinville, gest. 1776. Schrieb: Lettre amoureuse d'Heloise à Abailard, traduction libre. 1758. imitée de Pope.

und baburch allerlei Tone hervorbrachte. Er hat baburch Soffnung zu einer gang neuen Ruft gegeben, bie in einer großen Gefellichaft Jeber nach feiner Art gentegen tann, ohne bas Concert bes Andern damit zu floren. Er hat ein eignes Bert barüber geschrieben, bas in ben Göttingischen Anzeigen von 1780 bereits recensitt ift.

Wilhelm Bogmann ergählt in feiner Reise nach Guinea "), wo er fich 13 Jahre aufgehalten, Folgendes: Er fragte einmal einen Fibenfer: wie viel Kinder haben Sie? Ach, antwortete er mit einem Achselguden und Seufzer über die schimpflich geringe Anzahl, leider nur 70, und 70 sind mir gestorben. Sie baben aber dafür auch 40, 50, ja einige Bornehme 400, 1000, und Könige 4000, 5000 Beiber.

Bor einigen Jahren reifte ein Mann in Suffolt, ber fich einbilbete, er befinde fich in gesegneten Leibesumftanden, auf 80 englifche Reilen, um fich von einem geschickten Accoudeur tou-

diren gu laffen.

#### (Götting. Safchentalenber 1782. G. 59 ff.)

Die unnuben Sunde und Bundden nehmen jest in Paris fo febr überhand, bag es wohl nicht überfluffig fein tann, Die beutiden Obrigfeiten bavon ju benadrichtigen, weil vermuthlich biefe Dobe balb ihren Bug über ben Rhein nehmen wirb, und wirflich ibre Bortruppen benfelben fcon paffirt zu baben icheinen. Es ift jest faft tein Rammermabden mehr bort. Die nicht ibren Bubitet, ibre Juno, ober ihren Bulcan ober ihre Benus ober ihren Mgor und Belmire bat. Man fann fich, fagt ein wigiger und über biefe Thorbeiten mit Recht unwilliger Schriftsteller in eben genanntem Journal (Journal de Paris. 1781. No. 151), in Paris in Gefellichaft nicht mehr nieberfeben, ohne eine folche Gottheit zu erbruden, und, foulbig ober unfoulbig, bie Ramitie wegen ber Beleibigung bes Sausgoben Reuer und Mammen auf einen fpeien an feben. Gebet man in Lurenburg ober ben Tuillerien fpagieren, fo tann man taum awei Schritte thun, obne bag jemanb ruft: Prenez garde à

<sup>\*)</sup> Damburg, 1708. 8 englifd, auch frangöfisch.

mon chien: Debaren Gie fichen an adel meen burn b! Dan bort ba oft Jupiters gangen Sofftaat abrufen, und es ift eine Frage, ob mim fenen Gollern ebemale:fo biel Chre erzeigt bat, ale lest ihren Ramensverwandben. Allein, fügt er ernft-lich bingu: viefes Alles find Poffen, aber es geht einem burch' Die Geele, wenn man bebentt, wie blefe Penatett gefüttett werben, man richtet ihnen bie fetteften Bubnet und überhaupt bie größten Lederbiffen an. Und boch habe ich, fahrt er fort, eine Dame, Die ihren Sund fo futterte, einem Dothleibenben bie Unterftugung bon einem Stildden Rupfermunge verfagen feben! Boffentlich merben Die beutfeben Polizeien biefem Ubel Durch eitie Sumbstopffetter in Beiten borbeugen. Riches mare billiger und vielleicht nichts einträglicher Benn fest ber Sagfohnen 3 Gr. bes Monate bezahlt, fo fonnten Jupiter und Benus? Mgor und Belmire leicht einen Ducaten entbehren, unb bafur bezahlten bie beutschen Bleffe, Pringe, Baffer, bie Safan, Greife zc. nichte.

Der Ritter d'Elbes, ber ein Buch gefchrieben, wurin et anrath, ben Officierwittmen im Frantreid einen Unterhalt burdy eine Auflage auf die Schminte zu verfchoffen, hat unwiberfpreche lich bargethan, bag en grantreich jahtlich auf zwei Dillionen

Sopfden Schminte verbraucht werben.

Ein gewiffer P. Morgues verfettigt jest auf Subscription von 100 Livres, Weder. Sie bestehen aus einem Uhrwert, wie bie gewöhnlichen, und weden auch, wie die gewöhnlichen. Dieses Uhrwert aber bat mit einer schönen Base Berbindung, die mam auf das Camin stellt. Um ben bestimmten Augenblick stedt sich ein Licht an, und das Jeuer im Camin fängt an zu brennen (bas haus boch wohl nicht zuweilen auch?), die Bettvorhänge werden ausgezogen, die Fensterdränge sliegen in die hohe, und die Fensterladen öffnen fich. Bei liberlieferung der Naschine werden noch 100 Livres beguble.

or. Bavorat, hofmedantfus gu Bruffel, hat eine Schlinge angegeben, Doftbiebe gu fangen, bie er für 6 Livres verlauft. Man hatte ihm vieles Diftigeftohlen, et ließ alfor eine Leitet at einem Baume stehen und legte die Schlinge darunter, bem folgenden Tag hatte er ben Dieb, der fich follechterbinge, nicht vegen konnte. Balb darauf ließ er eine eben so bewassure Lei-

ter an einem offenen Fenker fichen, und fing bamit einen Kerl, ber hinein fleigen wollte. Seit diefer Erfindung kann man, wie er sagt, Leitern sicher fleben laffen, es fleigt keiner hinauf. Wie es sich ober auch mit diesem Umftand verhalten mag, so ift boch wohl gewiß, daß ein Hauptvarzug dieser Einrichtung darin befleht, daß sie nicht allein Diebe fängt, sondern auch Diebe macht ober wenigkens die fängt, bie sie macht.

menhut ersunden, ein Künstler zu Paris, hat eine Art von Damenhut ersunden, dem man vermittelst angebrachter Federn alle Formen geben kann, die die Mode oder die Frisus ersorbert. Auch läßt sich ein Sonnenschirm daraus machen. Der hut heißt beswegen Chapeau Parasol, und ist vielleicht eine Rachahmung von dem ursprünglich preußischen Chapeau Parapluye,

ben jeht wieber getragen wirb.

## (Gotting. Tafchentalenber 1784. G. 50 ff.)

Bin gewiffer Dr. Co fwa nin aus Stratburg, hat gu Paris ein: Wittel erfunden. Beichmungen und Schriftzuge in Beit von wenigen Minuten bergeftalt auf Aupfer zu copiren, daß er fonleich einige taufend Abbrude nehmen fann.

or. Le Rour bat eine Muse angegeben, die, wenn fie gehörig aufgetest wird, bei einem Falle von einer beträchtlichen gobe, nicht nur macht, daß die Fuße gleich nach unten kommen, fondern auch den Fall felbft fo bricht, daß man, wie der Erfinber fich nusbrückt, allemat aroe beaucoup de douoeur auf die

Beine gu fteben tommt.

Es hat meuerlich Jemand in Frankreich erwiesen, baß bie Gewohnheit ber Chapeaux, bie Damen zu führen, sowohl über die Strafe, als auch sogar von einer Stude in die andere, von den febr hohen Absähen berrühre, welche die letteren einmal in Frankreich getragen haben sollen, wi denen es ohne große übung, gar nicht möglich war, unter hundert Schritten nicht einen Fehltritt zu thun. Die Damen musten sich also an Temanden auschießen, der fester fland und ging, als sie selbst, um keinen Fehltritt zu thun. Rad einigen Moralisten hat die Sche einen abnlichen Ursprunge.

Dr. Beattie, einer der erften, jest febenben Philosophen

1

١

١

Í

t

١

ı

ı

į

Großbritanniens pergablieint einer feiner neueften Schriften eine Befdichte von einem Sunbe, bie mohl bier eine Ermahnung verbient. Batte fe biefer murbige Dann nicht nitt fo bies ler philosophifder Borficht feinem Werte einverleibt gefo murben wir fle biefem Ralender nicht einverleiben, wenn auch beutiche Ralender noch nicht ben Crebit batten, ben fie feluft bei Auslans bern jebt au baben anfangen. Gin Liebhuber ber Jagerei, ber Rreund eines bertrauten Freundes bes Doctors, ging an einem Bintertag mit feinem hunde auf bie Jagb. Gie mußten über einen Strom geben; ber jugefroren war, in ber Mitte brach ber Bager, ber feine Flinte gludlichen Beife quer bor bem Leibe bielt, ein, und die Blinte, bie fich ju beiben Geiten auf bas Gis legte, verhinderte feinen ploglichen Untergang. Gie gab namlich eine Stube ab, fich eine Beitlang baran ju balten. Inbeffen beraus tonnte er fich nicht arbeiten, befürchtete auch wohl, burch allgu ftartes Beftreben, noch bas unterftugenbe Gis gu gerbrechen, und auf biefe Beife ohne Rettung gu Boben gu gebert. Der hund, ber feinen Berrn in biofer Roth fab, bemubte fic, wiewohl vergeblich, ibm burd allerlei Runfte gu belfen. Endlich lief er, in großter Gile, nach bem benachbarten Dorfe, fprang freundlich um bie Leute berum, Die ihm begegneten, und ichien ihnen Etwas fagen ju wollen; ale biefe ibn nicht berfteben wollten, faste er fle am Roch an, und jog fie nach ber Begend, wo fein herr fich in Roth befand. Ginige, bie bie Emfigfeit bes Sunbes bewunderten, fingen an, ibm gu berfteben, und folgten ibm, fanden ben Mann im Gife und reta Wenn man bas gange Factum nicht leugnen will; und wer wollte biefes bei einem folden Ergabler wohl thun? fo ift bie Frage, wie man es erelaren foll? Sat ber Sund Diefes aus besondern ihm vorzuglich beiwohnenben Rraften feiner Seele gethan? ober ift bas Gange aus einer befonbern Mitmir= Tung ber Gottheit gefchehen? ober lagt es fich aus ben gewöhn. lichen gabigfeiten Diefer Thiere erflaren? Das Erftere tann nicht wohl fein, man wurde fonft mehr, von bem Sunbe gebort ba: ben, und batte er fo etwas mit völliger Uberlegung gethan, fo batte man wenigstens febr fibel gehandelt, bag man ibn nicht auf irgent eine Londoniche Boarding school gefchidt, ober ibm Die erften Principia ber Ofpnomie und Monal beigebnacht bat.

Das Zweite lagt fich obne große Dots nicht annehmen, und bod bat es ber aute Beattie angenommen, und Die Bunber baben alfo in Schottland nach ihm noch nicht aufgehött. Bir glauben, baf bie Sache fich gam gut aus bem Letten ertlaren lagt, jumal ba es, folange bie Ergablung nicht ichlechterbings bas Gegentheil enthalt, immer erlaubt ift, Umftanbe bingu gu benten, bie in fich felbft nicht wiberfprechent finb. Der Berfaffer Diefes Artitele bat, wie er glaubt, fich bie Gache etflart, wunfct aber mit Debrern, bie Meinungen Unberer barüber gu bernebmen, und wird biefelben, wo fle nicht in anbern Monatefchriften Plat finben follten, febr gern im Gottingiften Magazin befannt machen: bie Frage mare tury biefe: wie lagt fich Dr. Beat. ties Gefdicte aus ben betannten, theile uncultivirten, theile cultivitten Unlagen ber Sunbe, beren man fich gur Sagb bebtent, am leichteften ertlaren, ohne bie febr unphilosophifch berbeige bolte unmittelbare Ginmittung ber Gottbeit, beren weifer gurforge obnebin beanoch Alles überlaffen bleibt, ju ertlaren. Dem großen und gutherzigen fcottifden Beltweifen gefdabe vielleicht felbft ein Dienft, ober mo nicht biefes, boch bem beutiden Uberfeber jenet Abbanblungen. Dr. Beatties Ergablung ftebt in einer neuerlich von ibm berausgegebenen Sammlung fleiner philosophifcher Abhandlungen, bie ich nur in einem Unsjug fenne, ben ich leiber! nicht mehr bei ber hant habe. Die Abhandlung ift, wo ich nicht irre, über forieben: Bon bem Gebachtnig ber Chiere.

(Götting. Tafchenkalenber 1785. S. 185 ff.)

Das Ricinusol kann vermittelft recht trodnen ungelöschen Kalkes so verdidt werben, bag es bem chinefischen Feberharze gleicht. Weil diese feste Gallerte meber vom Wasser, noch dem Weingeist angegriffen wird, so lassen fich baraus vielleicht allerlei burchsichtige und babei ungerbrechliche Gefäße verfertigen. Bielleicht ift bieses gar bas malleable Glas ber Alten.

<sup>(</sup>Götting. Safdenfalenber 1786. G. 181 ff.)

Em gewiffer Dr. Bottin eau"will bie Runft besiten; Schiffe

auf ber Gee au entbeden. wenn fie noch unter bem Borizont, ja felbit, wie ber Titel, feiner Schrift fagt, noch 150 frang. Deilen bon bem Drt bes Beobachters entfernt find, und ibre jedesmalige Diftang angeben "). Er macht zwar, weil er noch immer eine Belobnung bom Minifterio erwartet, ein Gebeimnif aus ber Sache, verfichert aber, er foliefe auf bie Gegenwart ber Schiffe aus einer gewiffen Erideinung, fo wie man etma aus bem auffteigenben Rauch auf Reuer ichließe. Much Die Gegenwart von Infeln will er auf biefe Beife angeben tonnen. Manchem unferer Lefer wird babei bas Gebrobr bes orn. Rinbermann einfallen, womit pe bon Dresben aus bie Schiffe auf ber Mbebe pon Doabeite jau feben boffte. Indeffen mirb man benn boch genöthigt, fein Lateln über ben Beren Bottineau noch etwas jurid ju balten, wenn man in feinem Buch bie michtigften Beugmiffe lieft, worin berfichert wirb, bag er feit 15 Jahren Die Antunft von mebr. ale: 780 Schiffen auf ber Infel Rrantreid orbentlich vorausgefagt babe. Gelb# in bem Bericht bes Gouvernements biefer Infel an ben Darfcal von Caftries, wird bie Sache nicht fur ein Marchen erklart, fonbern vielmehr bon berfelben mit Achtung gerebet. Er berichtete einmal, bag eine Flotte, bie man boch nicht ermartete, nabe fei. Gr. bon Souillac ichicte fogleich eine Rregatte nebft einer Corvette ab, um fle ju rerognosciren; biefes zeigt wenigstens, bag man ju bem Danne Butrauen baben muffe, allein bag man bie englifche Flotte wirflich fant, beweift auch, bag er es verbient habe. Dag fich bie Gisfelber lange vorber, ebe man fie felbft gu Beficht betommt, burch ein newiffes Licht am Boricont vertetben, ift bekannt; auth bag ber Simmel über bem feften Lande ober einer großen Infel fic gumeilen anders ausnehmen mag, als: üben: bet Gee, last fich bermuthen ; bag aber eine fo tleine fchwimmenbe Enfel ale ein Schiff ift, fic burch folde Beichen vertatben follte, ift micht febr mabricheinlich, und auf eine fo große Strede binaus, fcwerlich möglich. Die leichtefte Ertlarung ware wohl; wenn man am and that has a final firms of his

<sup>&</sup>quot;) Sein Bac führt den Eitels Memoire sur la Nauscopie ou l'art de découvrir les vaisseaux et les terres à une distance considérable. 1786. 8.

enthme, bie Borausfagungen bes ont. B. gelinden fic auf gutes Glud, ober bas gange Buch fei eine Erdichtung, und fr. Bottineau eine Art von Professor Coultaub"), ber gefunden haben follte, bag bie Schwere mit ber Entfernung von ber Erbe gunehme. Diefes Lettere ift es aber, wie ich von fehr

guter Sanb weiß, nicht.

Rad hen Domanns Bemerkung ärgert fich die Bachfelge oft febr über ben einförmigen Ton des Raduts, und macht ihm allerlei Drohungen, die dieset aber sehr kalt verachtet. him gegen hat er mehrmals bemerkt, daß fie den Ortolan (Emberiza hortulana) und den kleinen volhpfättigen Ganfing (Fringilla linaria) mit Gewalt zum Schweigen gebracht, und mit ausgespanntem Schwange und vorausgestrecktem Halfe ben fortzujagen gesucht hat, der seinen Mind zu öffnen wagte, sindhem fie ihn lange mit ihrem schwerzenden Ton gedroht hatte. Der Rachtigall ware so Ewas zu verzeihen, aber der Bachkelze!

" (Götting. Tafchentalenber 1787. G. 199.)

Rafter Punich (benn beim beiben wurde es unmöglich fein), fart mit firer Luft geschwängert, und eine Beitlang an einem fühlen Orte in gut verwahrten Bouteillen fteben gelaffen, foll, wie ein Kenner versichert, ein Getrant geben, bas an Geift und Anmuth den besten Champagner übertrifft.

;;; , , (Götting. Tafchentalenber 1788, G. 188 ff.)

Die In Cbes Ronigs von Frankreith Cabinet befindet' fich jest

Physique à Turin unterzeichnete; behandtete in einem Briefe aus Findigny (Johnnal de beaux Arts & do seiences, Juin 4769); dutch wiederholte Berfuche aut idem Pendel diese Entbedung gemacht zu haben. Beitere Untersuchungen geigen aber, daß das Ganze nur ein Betrug sei, daß die Berfuche nie angestellt worden, sich aus ein:Prof. Coultand in Autin nicht bestiebe. E. de Lüc, Briefe über die Erschichte der Erde. 8. Th. 1. 45. Brief.

İ

1

ſ

ł

1

ı

i

8

ţ

ein Affe, bet fich win allen übrigen Arten bifch dire febr fcone Rufe, bie ber menfolichen gleicht; unterfcheibet, und ift bie Bwifdenwand zwifden ben Rafelodern (septum), bie gewöhnlich bei ben Affen fonft febr bic ift, bei biefem bunne, wie bei ben Denfchen. Der Schriftfteller, aus bem ich biefe Dachricht entlebne, meint, biefer Affe fei, feinet Abntichteit mit bem Meniden wegen, eine wahre Demuthigung fur ben Stoff bef felben. Das bat aber Mack mobl wenig gu bebeuten, fo lange bie Affen sund batten fie auch bie Rafe bes baticanifchen Avon feine Denfchen in ihren Raturaliencabinaten aufftellen. Daubenton") hat ihm ben Ramen Simin nasalis gegeben. --. Mus bem Runde eines portrefflichen Gelebrten und alaub. würdigen Dannes habe ich folgende Gefchichte, woraus man fiebt, wie bas Licht ber Bernunft jest überall gu touchten anfangt, fogar unter bem Bolt in Rarnthen. Gin alter reblicher Beiftlicher in ber bortigen Gegenb, ber feiner Gemeinbe ofters bie Babrbeit gang unverftedt ju fagen, auch berfelben wohl unter ber Band mit Gottes Strafgericht gu broben pflegte, ging eines Tages auf bem Felbe fpagieren, wo er bon einem mit Sagel begleiteten Birbelwind überfallen wurde, ber ibm bie Derude abnahm und weit in Die Saaten hineinführte, Die burd bas Wetter ganglich verwäftet wurben. Der Daftor rettete fic mit bem Schnupftuch um ben Robf nad Saufe, berichwieg aber. um fic nicht bem Spott ber Duthwilligen auszuseten, Die Gefcichte. Ginige Tage barauf fant man bie Betude, ebenfalls verhagelt, in bem verheerten Felbe. Der gund murbe balb betannt, und nun glaubte bie gange Gemeinbe, Die alte Betude bes Daffors babe ben Sagelfturm berborgebracht, biefes'aing fo weit, bag ber brave Dann feines Bebens nicht mehr ficher war, und mirflich berfebt wetben' mußte. - !!...

In bem Theile Oberfclieftens, ber bem Könige von Preußen gugehort, und freilit bie bummften Unterhanen beffelben am balten foll, nahm fic ein Monch bie Freiheit, ben tachbilifthen

bar 1716; anfange Theologe, wurde berühmter Raturforfter farb 1798.

Salbaten bei beriftelche imriduffer Abfolution wenen bes Deineites gu geben swenn fie bem Ronige befertiren mollten. erfubr General Moncomet, lieft ben Schurfen aus bem Beicht-Buble boien web ohne weitere Umftanbe auffnüpfen, und auf biefe Beife murbe bie Chre bes Ramens Chriftentbum wiebergagnettate: Denn menn bereinft bie Reufeelanber ober Femerlander, ober bie Denidenfreffer ber Gubiec bloß ben erften Theil ber Befdichte gebort batten u bag es nomlich in Guropa Menfoen gabe, bie fich Chriften uennten, und bie glaubten, ben himmel gu verbienen wenn fie Unterthanen jum Deineib gegen ihre Ronige berführteng fo kommten bie ebriftlichen Geefahrer fic leicht wieber einwal, wie ehemals bie Sollander in Jopan, in Die Mothwendigfeit berfeht feben, fich, ber Schanbe und bem Tobe, au entgeben ... nicht für Chriften, fonbern für Sollander auszugeben. --and the second second

(Götting. Safdentalenber 1788. G. 128 ff.)

Selbst bas beil. Oberhaupt ber Kirche hat sich ber Mode waterwurfen. Geine Geiligkeit haben bie breifache pabstliche Krone zu altmodisch und sower befunden, und saffen fie baber nach bem neuellen Geschmack unanheiten. Der Mann, ber biese Rachricht im Journal bes Lung, und ber Moden gibt, sest schalkbaft bingu: bas sie leicht und wobern genug werden wird, wette ich nicht; benn man fagt, ber Amvelier habe in Wien, Floren, man fagt, ber Meistern geleint. —

in Calabrier in einer Feluche fuhr, fand er, bas fak alle Bootsfrechte fich fcwarze Feluche fuhr, fand er, bas fak alle Bootsfrechte fich fcwarze Figuren und Sinnbitder in die Daut und
bas Fleisch eingeäht hatten. Eigen ben, er, einas genau in aller
Seille fredbachtete, beiter feigen kein mit hieroglyphen, die benen
am großen Obelieb auf dem Medie Med ohn au Mom glichen,
über inder bebecht. Muf jeden And einen Filch, weiter
bin ein Schiff in vollen Segeln; dant einen Kometen, veiter
bin ein Schiff in vollen Segeln; dann einen Kometen, bann
eine Armtette, an weichen in Ortz hing, das, mit ginen Pfeil
burchbiehrt war, dann ein Wohren des Khuigtsichs beiden Sie
eillen; weiter oben ein Crucifix von Engeln umgebenz eine ne

lich eine mit Gernen heltenzte Mutter Gottes. Und biefa gange Procession, aufe ber Abt, aus, auf einem einzigen Aim !: Auf bem linken hatte er ben Sanct Michael, der über und über ber pangert war und den Drachen unter die Füße tratz ferner den Mond, eine Menge Sterne, eine Girene 2. In der Gesellischaft fanden sich einige Weltgeistliche mit heiligen Pastechen, womit sie die Gee zum Schweigen zu bringen gedachten, salls sie zu toben anfangen sollte.

1

1

1

١

i

Der Medailteur Berner in Rurnberg hat auf Blane harb's Luftschiffereien eine Denkmunge verfertigt, auf beren einer Seite ber Luftballon gu seben ift, mit ber Umschrift aus Goragens britter Obe im erften Buche: Nil mortalibus jargaum est. hierbei macht fr. von Moser im Sten Banbs feines patriotischen Archive bie treffende Ammerkung: man babe bas Beste weggelassen, nämlich ben gleich barauf folgenden Beres Coelum ipsum petimus etuktitis. — Diese Anmerkung hatte auch wohl anfangs auf ben erften Bligableiter gepast, jest wurde ste nicht mehr daffen. —

Bum Troft für alte Candidaten tann Folgendes bienen: Michael Kirchner, Prediger in ber Churmart, fing in feie nem 46ten Jahre an Theologie zu ftudiren; heirathete in feinem 51ten; ftand 58 Jahre im Amt; zeugte 8 Kinder und hatte 40 fintel und einen Urenkel. Wer mehr von diesem merkwürdigen Manne zu lesen wünfcht, kann Jru. 8 ollnere unterhaltendes Wert: zur allgemeinen Lecture im 6. Bande nachschlagen.

(Götting. Tafdentalenber 1790. G. 136 f.)

Der Abbe Bertholon und fr. Carmois find noch immer fehr für bie Begetation befördernde Kraft der Elektricität, der Lettere glaubt, fogar, die negetive fei besonders wirksam. Bas das durcheinander geht! Besmuthlich ift von Allem kein Bort wahr. Borfichtiger, von allem Borunteil, freiere, und mit dem gu gwedmäßiger Cinrichtung und Abanderung der Bermit dem au gwedmäßiger Einrichtung und Abanderung der Bermit dem nöthigen philosophischen Geiste begabtere Männer als Ingen bou pund Parts ban Trooftword faffen fich schwerlich gebenken, und diese haben schlechterbings nichts, gar nichts gefunden. So geht es, und wird hoffentlich so gehen, mit allen

Welbenftern bie bie Biebt num Setfamen uttb Bunberbaren fest in unferm Baterland am Tage erzeugt, wahrend, Gottlob! ibre altere Schwester, Die Kurcht, mir ihren Gespenftern fo tiemlich nadlagt. Allein Aues ift aut. Die Beichtalaubigfeit ber einen Chaffe unferer Banbleute bat ficerlich ben Scharffinn ber anbern gefcharft. Det gludliche Groberer fteht felten an bem Rubicon ftille, mobin fein Plan- Die Grenge feste. Die pofitive Thorbeit mancher Magnetifirer bat ficherlich in uns ben Bang gu negativen Entbedungen nicht wenig beforbett. Da biefes titot wahr ift, fragt fich jest jeber Unparteiifde, vielleicht ift es, noch mehr nicht ? D! burd bie gange Phuft wimmelt es von Geldwas, wie bas über thierifden Dagnetismus. Diefet Streitigfeiten gibt es Sunberte; fie werben nur nicht im gemeinen Beben befannt, weil fie ben Rranten feine Doffnungen und bem Atzte feinen Bortheil gewähren, und überbas bas pro und contra für bie Raffeefdweftern gu' fchwer ift. Wier. 28 all fer ju Bath bat nim feinen Unterfudungen aber bie gefrieren machenben Daterien einen boben Brad von Bolltommenbeit gegeben. Er ift foon jest im Stanbe, bas Qued: fitb'er in jeder Jahrszeit und in jedem Klima leicht gum Gefteven au bringen, obne bie minbefte Beibulfe itgent eines Gifes. Alles ift Galveterfaure, Salmiat, Glauberfals und flammenber Gafpeter. Bas für eine entzüttenbe Ausficht für bie Bolluftlinge Imbiens, bie teinen natürlichen Winter haben, fich mun fur ibre Zafeln wenigftens einen funklichen verfchreiben ju tonnen. Sa, es ift, wenn es auch ein Traum ift, weniaftens ein angenehmer, au benten, bag wir bieber in ber Unwiffenheit in Rudficht auf Erzeugung ber Rafte gelebt haben, worin manche armfelige Denfcen aber bie bes Reuers noch febt leben. Bie ladeln über ben abben Bilben ober bemitleiben ibn, ber nicht im Gtanbe ift, fic Friet angumaden; fo torner toobl leicht ein Rubob von 1800 Aber ben von 1790 lacheln, ber noch nicht im Stanbe war, fic Rall te angumachen. 3a', wenn ber Einbilbungetraft', bie boch auch bie ftrengfte Bernunft jum Recognofeiren notbig bat, qu frauen ift; fo tonnten mohl Beiter! tommert; ba man Stabte und Dorfer fo in Froft ftedte, wie man fle bieber in Branb geftedt bat.

<del>dining</del> ( jabi 1996 b

#### (Gotting. Dafdentalenter 1791. C. 158 f.) 2

Capeller führt in seiner Geschichte bes Pilatusberges im Ingerner Gebiete, S. 150 an, bag im Jahre 1582 eine Mattone in Lugern gelebt habe, bei welcher täglich folgende Gafte aus einer und berfelben Schiffel peiseten: Ein hund, eine Rate, eine Maus, ein Murmelthier, eine weiße Dohle, eine henne, ein Capaun, eine Amsel, eine Droffel, ein Stahr, ein haber, eine Meise, ein Sperling und eine Aurteltaube. Db die Matrone verheirathet gewesen, und ob alsbann dieser harabtefische Friede auch immer an ihrem Tische geherrscht habe, wird nicht gesagt.

Beifpiele von gladlicher Induftie und bemunftiger Conte Samteit tonnen nicht oft gening bebergigt merben ; fie bringen oft leichter ju guten Entschluffen, ale alle Ermahunngen. Fruchteten fle auch nur auf einen Sag ober ein Paar, fo ift es immer baarer Gewinn. Rolgende mabre Gefchichte bat etwas febr Une giebenbes. In Loubon gingen por einigen: Sahren bie Borficher eines Rirchfpiels von Sant ju Saus, um Gelb gur Biebererbauung ihrer abgebrannten Ruche ju fammeln. Unter anbern tamen fie auch an eines, beffen Thur blog jugemacht war, und auf beffen Gang ein Mann mit feiner Saushalterin ziemlich laut und heftig fprach. 218 fie, bie Urfache bes Streits gu erfabren , etwas vor ber Thure horthten , fanden fle , bag er über ein Schmefelftodden bergetommen, welches bie Sanshalterin weggeschmiffen batte, ob es gleich nur erft an einem End abgebrannt mar. Die beiben Manner faben fich einander an; wollten anfange nicht in bas haus geben, worin ein folder Streit geführt murbe, und auch meiliefte mußten, bas man felbit fowft mobitbatige Beute gur Beit eines Streite um Richts bitten muß; am allerwenigften um Gelb. Inbeffen gingen fie bod binein und brachten ibr Untiegen an. Der Sausberr., ber bon bet Redlichkeit ber Danmer überzeugt war, borte bas Gefuch rubig an, ging nach feinem Burean und brachte ihnen - gebn Guis Die Borfteber tonnten fich babei einer eigenen Urt bes Sacheins nicht enthalten, bas ber Sausherr fogleich bemertte. Borüber laceln Gie, meine Berren? fragte er. Die guten Manner wollten anfangs nicht mit bet Sprache beraus,

welches bie Rengier bes Mibem: ubchriebntebete. Endlich geftanben fie ihm, fie batten einen fo reichlichen Beitrag in biefem haufe nicht erwartet; weil fie ihn fo eben belaufcht batten. Ja, meine Berren, fagte er, feitbem ich meine hausbale tung burchaus mir ber Genauigkeit fuhre, febe ich mich im Stanbe, ohne mir zu fcaben, wohl zu thun.

Ein Pabst, Jacharias, glaube ich, that die Leute in den Bann, welche an Antipoden glaubten, und jest könnte der Fall leicht kommen, das ein anderer Pabst die Antipoden einmal in den Bann thäte, wenn sie nicht an ihn, ihren römischen Antipoden, oder seine Infallibilität glaubten. Ein Nachfolger jenes Pabstes hat auch wirklich schon Länder weggeschenkt, welche Beuten gehörten, dere dech schon einen beträchtlich stumpfen mit den feinigen machten. Das ist doch auch ein Fortschritt, wordber sich bie Antipoden des Pabstes, freuen können. Es wird mit allem übrigen so gehen. Freilich, wo die gesunde Bernunst erwünscht und gebeten kommt, da schmitt sie auch geschwind, worde, pede claude, holt aber den armen Eunder am Ende sieder, pede claude, holt aber den armen Eunder am Ende sieder ein.

(Götting. Tafchenkalenber 1793. G. 122. 123.)

. T. 50,

Steigender Luxus unter den Deiligen. Die hat wohl der hang des schönen Geschlechts zum Duhleine kästigere Unterstühung und Achtsettigung erhalten, als durch das neuliche Becfahren der Mutter Gottes zu Mühlheim. Ich sinde das Argundenklischen der Mutter Gottes zu Mühlheim. Ich sinde das Argundenklischen der Mutter Gottes zu befagtem Ort: zum erkenmal bei einer Präerschen mit einer goldenen bien am den Seite und wachte zburch diesen einzigen Zug, auf einwachlichen Geschwätz gezen Maden und Modespunklauf immenbleim Ende. Sie nahm diese Uhr als ein Geschenk des hen Krithentauth W. sehr

<sup>\*)</sup> Diefer Artifel mit einiger Abanderung und ohne ben Nachfah ift bereits aus der ältern Ausgebe, oben Abal S. 171. 172 gufgenommen.

gnäblg an; und trugt fie. Rum wiffen wir leiber, was wir fünftig bei unfern kleinen hauslichen Debatten gu thun haben. Aber biefes Factum, vas in feiner Art entscheibend ift, fiebe bie Amalen ber theologischen Literatur, in bes 3ten Jahrgangs 43ter Boche, S. 684.

(Götting, Safchenkalenber 1794. 6. 145 ff.)

Sicheren Rachrichten zufolge werben zu Schwabed jährlich für 30,000 Gulben Raultrommein verfertigt, bas wären alfo, eine & 4 Pfennig gerechtet, eine Miltiom, vierhundert und vierzig taufend Raultrommein. De wohl biefer ungeheure Absah Busammenhang mit der deutschen Schrifts fleueret, zumal der poetischen, kritischen und politischen haben mag?

Belde Sauberfraft eine ehrliche und unbefangene Diene fefbit auf robe Denichen baben tann, zeigt folgenbe Anetbates Dicht weit von Glasgow lebt ein gewiffer fr. b ..., ein redlicher, vortrefflicher Dann, ber aber gewöhnlich febr gerftreut In Diefes Mannes Sous tam eines Tages eine taube und frumme Babrfagerin, benn fie befaß Runfte genug, ben jungen Mamfellen bie Berrlichkeiten ibres fünftigen Lebens beutlich zu verfundigen, ohne fich ber Rebe babei zu bebienen. Md, tommen Sie, Papa, tam bie jungfte Tochter bes Deren S. gelaufen, ba ift 3hnen eine Babrfagerin, fo gibt es teinemehr, und dabei ift fie taub und ftumm: Run ichlich ber gefeste und redliche Mann bin, und blof in feiner Berftreuung und nicht im Dinbeften ans einer anbern Mb. ficht fragte er fie: "Sage fie mir einmal, gute Frau, wie lange ift fie benn icon taub ? Runftigen Sommer, fagte fie mit einem Anite, finb's gerade 14 Jahr. Man bat bergleichen Ergablungen mehr, mo fich aber blog ber Befragte bergift; bier vergift fich auch ber Fragende, und fangt ein liftiges Beib, blog burch ben boben Grad von Unbefangenheit, biefer Begleiterin ber Uniduld. Mud ift fund bas ift feine Rleinim feit) bie Gefdichte wahr. : Dertwürdig unbenicht übel ausgebacht ift bier bie Berbindung ber Saubftummbeit mit ber Babrfagerei. Bas bem Dor abgelmignet wird, wirb bem Geberauge hundertfältig puhelogt. Ber eines boren will inebere Belt, ber muß fich ba ub ftellent.

Duf ber Infel Gria ift eine feltfame Regel im Bebrauch, nad welcher bie Rouffteuer, von driftlichen Ginmobnern erhoben wirb. Dan nimmt ihnen mit einer Schreut bas Dang um ben Sals (eine etwas myftifche Operation in jenen Reichen), berboppelt bierauf bie fo gefundene Lange, und laft fie die beiden Enben biefes Daages gwifden bie Rabne nehmen. Rann nun Die auf Diefe Beife entftebenbe Goblinge rudfmarte noch über ben Ropf gefchlagen werben; fo muffen fie bezahlen, wo nicht, fo fint fie frei. Es ift befannt, bag bie Rinder in Bergleichung mit ben übrigen Abeilen, bes Leibes, und alfo auch bes Salfes, bide Kopfe baben, woraus bet Grund biefer Regel im Allgemeinen erhellt. Daß es aber mirtlich fo febr knapp, wie man fagt, babei bergebt, ift bod mertwurbig. Bir baben ben Berfuch baufig angestellt. Bei mehreren Rindern, wobon bas altefte von eilf Jahren mar, ging bei teinem ber Ropf burch Die Shlinge, bei erwachfenen Berfonen, wobon bie jungfte nicht unter zwanzig Sabren war, bingegen immer, ausgenommen einer einzigen, bon fünf und amanga Sobren, bei ber ies boch auch vermutblich wurde gegangen fein, wenn ber Ropf rafert gewesen mare. Der Sale mat bier überhaupt merfmurbig bunn. Folgenber Emfall'bon Linguet verbient jest wohl wieder einmal in Erinnerung gebracht zu werben. Ge ift ein Borts wiel, bas fich gum Glud beutich geben lagt. Als er eben in ber Baftille, worin er befannilich gefeffen bat, angefommen mar, tam lein Menfc zu ihm und bot ibm feine Dienfte an. Ber ift er benn? fragte Linguet. 3ch bin ber Barbier pon ber Baftille. D., fante er, bie batte er langft raftren follen. (Il y a long tems, que vous auriez du l'avoir rasée). Innerbalb bet Baftille ging einem bamals ein folder Ginfall wohl einmal burch; außerbalb aber nicht.

Man hat Bristiele von guten Reduren, die, wie nicht schlechte, boch sehr mittelmäßige Schriftstellers, von wortrestlichen Schriftstellern, die öffentlich schiecht spacken oder gar micht sprachen konnten. Diese Hall ift aus keicht einzufe henden litsachen ber gewöhnlichte. Miese das ein Schaffeler, und zwar ein im hohen Grade großer Spteler, ein Rann don

Renntwiffen, und bon Belt, ein bontrefflicher Gefelichafter, ber viel sind Mues mit bem feinften Bis gewürzt in den anfebne lichften Gefellicaften forgd, auf einmal verftummt, wenn er aufgeforbert wirb, bon einer Sache öffentlich ein, paar Barte ju fagen, die notorisch niemond in ber gamen Berfammlung fo aut verstand als er, bas ift boch wohl eine feltsame Erfcheis Diefer Mann mar Garrid. Es entftant namlich über ber Gelbeinnahme bei bem Benefigabent eines Chaufpielers aus Barride. Befellichaft ein Proces, und Garrid felbft mußte entweber ale Beuge, ober weil er felbft in bie Sache verwidelt mar, bor Bericht ericheinen. Dier ergab es fich nun, bag ber Musbrud elear benefit baufig vorfant, ben ber Richter nicht gang verftand. Ertlaren Gie uns boch, fagte er baberigu Barrid, was bas eigentlich ift; a clear beneft. Garnid wurde betroffen, bie gange Berfammlung, bie, wie man fich porftellen tanm; micht flein gemefen fein: wirb, mertte feine Bem wirrung. A clear benefit? fagte er ftotternb, a clear benefit, My Lord? Why, My Lord, we call a clear benefit - a clear bemefit "). Dit biefem idem per idem und einem gacheln ber gangen Berfammlung folog fic herrn Garrid's Erlanterung,

É

\*

1

i

٤

ı

8

;

5

Í

f

1

ţ

١

1

<sup>\*)</sup> Gines Schausvielers benefit beißt bekanntlich biejenige Borftellung eines Snuds, wovon er bie Ginnahme bezieht und worin er auch gewöhnlich feine haupt : und Favoritrolle hat. Bermutblich find aber biefe benefits nicht alle gleich unbefdrantt, fo bag ber Schauspieler jumeilen noch manche Roften aus ber Einnahme bestreiten muß, babingegen clear benefit dakjenige genannt wird, wo die gange Einnahme flarer, reis ner Profit für ibn, und alfo, eine befonbere Begunftigung ift. 36 fade vermutblich, weil ich felbft bierüber nicht gang ficher bin. Diefe Ungewißheit über bie eigentliche Bedeutung eines englischen Worte ift mobl einem Deutschen ju verzeihen, ba fie einer ber awolf Richter bon England nicht wußte, und Gate rid in ber Definition berfelben fteden blieb. Uberbas, bangt ber Berth biefer Anglbote nicht bon ber Ertlarung! biefes Bortes ab. Einer andern Radricht aufolge mar ber Ausbrud, - a free benefit. 1 1 .1 . Mnm. bes Berfaffers.

Folgeribe Semertung von Sobbes, ble, obgleich etwas gebrechfelt bargeftellt, nichts befto weniger febr wahr ift, verbient, blintt mich, gu unferer Beit befondere Bebergigung. Demofratie, fagt er, ift eine Ariftofratie von Rednern, abwechfelnd guweilen mit ber Donarchie von einem Redner.

(Götting. Safdenfalenber 1795. G. 168 ff.)

Wohin wird es noch mit ben Complimenten fommen?

Die Aufen nennen bie Christen noch immer hunde. Inbessen halten die Türken viel auf Bunde. Aus höslichkeit nennt man sich bort denn both oft selbst so. Ander ergabte, das die vornehmsten herren in Ceplon, wenn der König sie don ungeschre nach ihrem Kindern fragte, mit einer Art von tiefer, aber dort anständiger, Unterthänigkeit geantwortet hatten: Ew. König l. Majestät hund hat vier, fünf Jungen. Roch muterthäniger wäre es, sagt er, gewesen, sich einen tobten hund zu nennen. Warum nicht lieber schlechtweg: Ew. Majestät unterthänigstes Gar vichts. Freilich ber tobte hund ist noch weniger. Aus einem menschlichen Gar Nichts kann Alles werden, aber aus einem tobten Hunde gar nichts.

#### Ein feltsamer Befuc.

Eigentlich eine Walfaber. Ich entlehne die folgende Ergihlung ans orn. Schummels interessanter Reise durch Schleften, wo man fte S. 162 sinden wird, und zwar mit des rechtschaffenen, wohlmeinsnden Mannes eignen Worten. Se ift, wie schon unfere Aufschift zeigt, von einer Biste die Rebe. "So groß, auch die Berfuchung ift, so weberftebe ich dennoch allen Reizen zur Sangre, und ergähle bloß plan und simpel die Bistite, wolche die heilige Maria zu Reustadt (im preuß. Schlesten) alle Jahre den Sten September als an Ihrem Geburtstage, der ebenfalls heiligen Maria zu Derglogau macht. Gedachten Tages nämlich wird die neustädter Maria (bie, beiläusig gesagt, eine daumwollene Perücke ausschat), auf einer Bahre von vier Jungfrauen

getragen, in Proceffion nach Oberglogau gebracht. Bwei anbere Jungfrauen, bie ben befondern Ramen von Rrangeljungfern fuh. ren, geben bem Bilbe gur Seite und halten es an Banbern, bamit es nicht zu febr bin und ber madelt. Diefe lettern muffen gang vorzüglich einen unbescholtenen Ruf und bie reinfte jungfrauliche Reufcheit befigen; und man glaubt, bag bie beil. Maria es nicht blog wiffe, wenn es in biefem Puntte unrichtig ift, fonbern, bag fie auch febr ungufrieden barüber fei. Dabden brangen fich febr ju biefem religiofen Daricalamte, und werben gemeiniglich, entweder noch in bemfelben Sabre, ober boch in bem folgenben burch eine Beirath bafur belobnt. Aber, fest ber philosophische Ergabler bingu, follte benn nicht eineinzigesmal einer von biefen Rrangeljungfern etwas Denfchliches begegnet fein ? Und wie außerte in biefem Ralle bie beilige Darig ibre Ungufriebenbeit? Gins und bas Unbere mare in ber That ein mabres Miratel. Bir tehren nun gur Bifite zurück:

"Man empfängt bie ankommenbe mit Glodenichall und ebenfalls Procession; bringt fie erft in die Pfarrfirche, bann gu ben Minoriten, wo fie bie Racht in ber Lorettocapelle bleibt, und - wie foll ich fagen? - bei ber Oberglogauischen Maria folaft. Den Morgen barauf wird fie wieber abgeholt, und nachbem fie in ber Pfarrfirche Abichied genommen, feierlich sum Thore binausgebracht: bann eingepactt, por Reuftabt wieber ausgepadt, und von eben ben feche Jungfern, wieberum unter Glodenicall und einem gablreichen Gefolge, bas feinesweges blog aus Dobel (?) befteht, in bie hiefige (Reuftabtifche) Pfarrfirche gurudgebracht, mo fle fo lange verbarrt, bis

ber 8te September fie von neuem gur Reife aufruft.

"Es ift, fabrt or. G. fort, bem Meniden, und inebefonbere bem Schriftsteller naturlich, auch ba, mo er wenig ober gar feine Musficht zu nugen bat, gleichwohl ein Bort ber Grmahnung angubringen. Raum tann ich hoffen, bag [leiber !] meine Schrift einem ober bem anbern biefer Ballfahrer in bie Banbe fallen wirb. Aber gefest einmal, mas murbe mohl ein folder ober eine folde fagen, wenn die wirfliche Maria fie alfo und folgendermaßen anredete: "Lieben Leute, ihr meint es agut mit mir, aber wo habt ihr euern Berftand, indem ihr

"mit meinen Bilbern folch eine kindische Spielerei treibt? Daß "ihr bei bem toden Bilbe an mich benkt, mir eure Achtung "bezeigt, mich als Borbitterin anruft, has lasse ich mir gesallen "aber was barüber ist, das ist vom ibbel! Ober was würde ihr wohl von euern Kindern benken, wenn sie nach euerm Tode "solche Gaukeleien mit euren Bilbern trieben? Würbet ihr nicht "wünschen, daß, wenn sie nicht mehr Kinder an Jahren sind, sie "Euch gesehere und verständigere Proben ihrer Liebe ablegen "möchen? Abmt meine Tugenden nach (sehr vortresslich), insbe"sondere meine Keuschheit, meine Sittsamkeit, meine Sauslich, weite reinste Berehrung, die ihr mir darbringen könnt, und die "meiner Borbitte (?) für euch den kräftigsten Nachdruck geben wird!"

Rach einigen Betrachtungen, bie ich jebem, er fei Protestant ober Ratholit, im Buche felbft nachzulefen und zu bebergigen bitte, fahrt ber Berfaffer fort: "Es ift fonberbar, aber febr begreiflich, bag bie Auswuchse bes Ratholicismus unter einer aufge-Plarten, protestantifchen Regierung gerabe am beften gebeiben. Ge ift nämlich bier bom preug. Oberfchlefien bie Rebe]. Eben weil die Regierung aufgetlart ift, weil fie Gewiffenszwang und Religionsbedrudung fcheut, lagt fie Alles in Statu quo. Der aufgetlarte tatbolifche Regent, ber fich bas Jus circa Sacra anmaßt, greift ftart und nachbrudlich bie Digbrauche feiner Religion an: aber anbert er baburch bie Gefinnungen ? Stimmt er bie Ropfe, bie Denkungsart um? In ber Gegenb von Reuftabt will man wenigftens bemertt haben, bag feit Sofephs Reformation ber Aberglaube eber jus als abgenommen; wenn Die Ballfahrten im Lande verboten werben, fo treibt man fie nur um befto eifriger außer Lanbes, und fo ift ber lette Betrug arger ale ber erfte!" Der einzige Mann, ber bier belfen tonne, meint ber Berfaffer, fei ber Dabft. Es tonne fein, bag bereinft einmal einer tame, ber bas für die Ballfahrten thate, mas Sanganelli für bie Jefuiten gethan bat. [Db biefes fobalb gu boffen ftebe, getraue ich mir nicht ju enticheiben, bag es aber jum Beil jener und felbft benachbarter protestantifder ganber ju munichen mare, fallt in bie Mugen. Wenn man benn boch bebenten wollte, bag bei unfern großen Fortichritten in Maturtunde, Philosophie und Gefdichte bas Erwachen ber betrogenen Menge unmöglich ausbleiben kann und ausbleiben Bebe aber alebann bem Sanbe, mo jene Erwedung burd muthwillige Spotter obet Menfchen gefchiebt, bie folder neuerwachten Ropfe und burch feften Schlaf folder zu Unthaten geftarften Raufte ju ibren Abfichten beburfen! Das mar, mo ich nicht irre, ber Fall in Frankreich. Ich habe bor vielen Jahren, wenigstens lange por bem 14. Jul. 1789 \*), Frangofen bon einer etwas niedrigen Claffe, von ben Gebrauchen ber tatholifden Rirche mit einem Muthwillen reben boren, ben fich gewiß tein nur balbgefitteter Deutscher gegen ben Storch erlauben murbe. ber bie Rinder bringt, und bie Dama in bas Bein beift. Dan nannte es Arreligion. Ge mar aber bas nicht; fonbern bloß beutliche Ginficht in Die Abgefcomadtheit mender Gebrauche, nun, nach einer bem Bobel eigenen Spflogiftit, gegen andere genütt, wo fie nicht mehr angumenben war. Ber auf bem rechten Bege gur Ertemninis Bottes geführt wirb, er fei bon welchem Stand er wolle, wird außere Bebrauche gewiß nicht verächtlich finben, und wenn er fie verächtlich finbet, fo liegt gewiß bie Sould an bem Lebrer. Rur entferne man alle Rarrenspoffen bavon, jumal folde, bie ibre fonobe Stuge mobl gar ber grobften Sinnlichteit verbantent bie barin ihre viebifche Befriedigung finbet. Unwiffenheit und Unbefangenheit bes Rinbes, in Rudficht auf Beugung, grunbet fich gang auf menfchliche Ratur, bouert aber auch nur fo lange, bis fie felbft fo alt werben, als ibre wohlmeinenben Betruger, mo fie alebann felbft wohlmeinenbe Betruger werben. Diefe Erhebung ift für fie ein Mbelftanb, ber ihnen gefällt, und beffen Borrechte fie befto lieber vertheibigen, ale ihnen nothwendig ber Bortheil, ben biefer Bleine, turge, und unfoulbige Betrug für fie felbft bat, einleuchten muß. Aber ein Pobel, ber fic auf einmal ale Pobet betrogen fienbet, bat teinen Pobel unter fich, fich burch abnlichen Betrug, wo nicht ju rachen, boch für bie Bufunft abnliche Berubigung an verfchaffen. Gin Beber tann Bater werben, aber nicht Seber ein Ergbifchof. Unb boch wachft bie Ginficht auch bei biefer niebrigen Claffe von Menfchen fort, weniaftens gibt es bier in ber Stale bon Graben ber

<sup>\*)</sup> Bekanntlich Tag ber Erfturmung ber Baftille.

Agnoranz keinen firen Punkt, ber auf menschliche Natur gegrünzbet wäre. Kein zehnjähriges Kind wird leicht in unserm Klima seines Gleichen zeugen, aber Schuster können Religionskister, und Bierbrauer Felbherren werben. Also in dem letten Stande kann sich Kraft anköusen, zu einer Plöhlichen Explosion. Dieses allein verdient schon Rücksicht, und weise Schonung der ganzen Classe. Findet sich der Pöbel de utlich in einem Stück betrogen, so wird ihm leicht Alles Betrug, zumal wenn er von höherer Kunst darin unterstützt wird\*), und die Explosion ergreift alsbann leicht alle Religion und die Staatsversassung selbst!

Diesen Artikel sebe ich ohne überschrift ber, und hatte große Reigung, ihn: ben Artikel ohne überschrift zu nennen; nicht sowohl aus Mangel an überschriften, als aus Unentschlossenbeit, welchen ich wählen sollte unter ber Renge. Der Artikel selbft if turz ber: Berr Sneed orf "), ber berühmte reisenbe dänische Gelehrte, fand in dem wohleingerichteten Tollhause zu hohen-beim im Würtenbergischen unter 38 Rasenden, beiderlei Geschlechts, die darin besanden, 7, schreibe sieben Magister, die durch übertriebenen Fleiß in diese Haus gerathen waren. Eine genaus Geschichte dieser steben Weisen, wenn sie ohne Kränkung der Rerwandten bekannt, gemacht werden. könnte, möchte wohl leicht ein wichtigerer Beitrag zur Geschichte der Philoso-

<sup>&</sup>quot;) In biefer Absicht allein werben in Frankreich ungählige Bidtter geschrieben. Wirklich läßt es sich kaum ohne Lächeln ansehen, wenn man in manchen beutschen Zeitungen biese Producte für den Augenblick so ernsthaft beurtheilt lieft, als wären sie niedergelegt, den Preis oder wenigstend das Accessit vor dem Tribunal der reinen Staatekunst zu erhalten. Mir fällt immer dabei der bekannte Philosoph ein, der ein wider ihn verfertigtes Sinngedicht in Spllogismen auslöste und zeigte, daß es absurd sei. Die Folge war, man lachte nach wie vor dei dem Sinngedicht, und mun auch oben drein über die Spllogismen, und was der Mann einsach abhalten wollte, traf ihn nun doppelt.

"") Briefe eines reisenden Dänen 1791. 92.

phie und der Anstrengung sein, als die von siebenmal sieben andern, die frei herumgehen. Toll zu werden ist ein Unglück, sowie es oft den glücklichten Waghälsen in jedem Handel begegnen kann; aber wieviel ganz glückliche Waghälse gibt es nicht in der Welt, die vom Bankerot frei eine glückliche Rachkommenschaft hinterlassen? Die Bemerkung ist sehr gemein, das eigentliches, zu Einer Absicht beschränktes Genie an Toll-heit gränzt. Nullum magnum ingenium sine mixtura quadam dementiese, hat schon Seneca') gesagt; und der gemeine Engländer sagt sprichwörtlich: Der Kerl ist zu dumm, um ein Narr zu werden.

(Götting. Tafcentalenber 1798, S. 195 ff.) Bitterer, aber gerechter Wig. 3mei englische Anetboten.

(a)

Die natürliche Tochter bes Lord G .... ein Frauengimmer von großer Schonbeit, großem, bon ihrer Rutter im Dienft erworbenem Bermogen, aber, welches Schabe mar, febr großer Gitelfeit, murbe, wie leicht ju ermeffen ift, faft taglich von Freiern angegangen. Sie wies fle fammtlich ab, und awar, wie man mit Recht glaubt, blog um mit biefen Triumphen in Gefellichaft prangen ju tonnen. Gines Sages hatten fich wieberum zwei gemelbet, bie fie, weil es Perfonen bon Rang und Ramilie gewesen maren, wenigstens fürs Eifte in Ungewißbeit ließ. Gleich barauf ging fie in eine Gefellichaft, wo fie ben Borfall fogleich wieber ergablte, und am Ende mit vieler Außerung von Gitelfeit und fichtbarer Erhebung über ibre fittsameren aber bon allen Freiern unbefuchten Freundinnen fragte : Sagen Sie, was foll ich nun thun? Goll ich beirathen ober nicht? - Folgen Sie meinem Rath, erwiederte eine Dame, welcher biefe Prablereien endlich uner-

<sup>\*) 2.</sup> An. Seneca, de tranquillitate animi, c. 15. führt bieß als Außerung von Aristoteles an.

träglich geworden waren, mach en Sie es wie Ihre Frau Mutter, und heirathen Sie niemals. Diese zweischneibige Replik, die auf unehliche Geburt und kunftiges Maitressengewerbe zugleich hinwies, soll die gute Folge gehabt haben, daß man nie mehr von Freiern sprach, ja man soll sogar von Stund an bescheiden und artig geworden sein.

(b)

Rolgenbe Replit bes Lord Chefterfielb, betanntlich gu feiner Beit eines ber wibigften Ropfe Englands, gebort nicht gang unter biefe Rubrit; wigig ift fie gwar, auch gerecht, aber, alle Umftanbe jufammen genommen, nicht bitter. Sie wurbe einer Dame gegeben, und fo febr ber Lorb auch bas fconte Befolecht in feinen Briefen berabgefest bat, fo mar er boch viel ju galant, um irgend einer Dame eine Bitterteit ins Beficht ju fagen. - Eine unverheirathete Dame von Stanbe, Die auch als Schriftftellerin bekannt ift, beren Rame mir aber jest nicht beifallt, verband mit vielem Bis, großer Lebhaftigfeit und einer gewiffen Art von Leichtfinn in ihren Ginfallen, nichts befto weniger eine frenge Tugent und erempfarifche Reinheit bes Lebens. Das wußte Bebermann. Diefe wurde ofters foggr in öffentlichen Blattern um fo mehr mitgenommen, je weniger fie felbft guweilen jurudhaltend mit ihrer Satyre war, und jemehr die Schriftfteller, Die gar die Abficht nicht hatten ibr gu fcaben, überzeugt maren, daß fte ibr nicht einmal ichaben tonnten. Gines Tages tam fie in großer Gile ju Lord Chefterfield, ihrem Freunde, und fagte: Denten Gie ums himmels millen, Dolord, mas bie Schelmen ba mieber gemacht baben. Da ftebet in ber Beitung, ich wäre geftern mit Bwillin-· gen niebergetommen. - In was für einer Beitung? fragte ber Lord. - In ber Morgenpoft, mar bie Antwort. D wenn es weiter nichts ift, verfeste Chefterfielb troftenb, bon ben Renigleiten biefes gugenblatte glaube ich immer nur bie Balfte. - Schabe freilich, bag bas, was bie Beitung ber Dame aufgeburbet hatte, eine Laft mar, beren Balfte bie Schultern nicht um ein Saar weniger brudt, als bie gania.

## (Götting. Safchentalenber 1796. G. 191 - 193).

## Belehrte Diebftähle.

Leffing foll gefagt haben: bas muffe ein elenber Schriftiteller fein, ber nicht zuweilen etwas borge. Run bas mag gelten, wenn nur bie Interessen bezahlt werden, durch leichte Entricktung von etwas Erkenntlichkeit gegen den Eigenthumer, an einem andern Ort und bei einer andern Selegenheit. Allein wer sollte glauben, daß Boltaire, der Alles, was er berührte in Berse verwandelte, einen der schönsten und bedeutungsvollten Berse ber ganzen henriade so ganz unverwandelt und ohne Schein von Erkenntlichkeit sollte geraubt haben, und noch dazu ben zweiten vom Ansang des ganzen Gedichts?

Je chante le Héros, qui régna sur la France,

Et par droit de conquête et par droit de naissance. Diefer zweite Bere ficht Bort für Bort, in einem 1661 zu Paris gebruckten Gebichte bes Abbe Caffagnes: Henry le grand au Roi, Poëme. In diesem Gebichte wird ber große Deinrich Ludwig ben XIV. anrebend eingestührt:

Lorsqu' après cent combats, je posseday la France Et par droit de conquest, et par droit de naissance.

Aus Erkenntlichkeit merken wir an, daß wir diese ganze Bemerkung dem Herrn von Bar abgeborgt haben (Babioles litteraires T. V. p. 73). Allein über Ales gehen die Plünderungen — ach! des armen Jorick! In den Manchester Memoirs Vol. IV. P. 1. besindet sich ein Aussachester Memoirs Vol. IV. P. 1. besindet sich ein Aussachester Memoirs vol. IV. P. 1. besindet sich ein Aussachester Memoirs vol. IV. P. 1. besindet sich ein Ernants on Sterne, worin eben so gründlich als bescheiden und unwidersprechlich dargethan wird, daß Lorenz Sterne einer der größten Plagiatoren der neuern Beit war. Aus Burton's') anatomy of Melancholy hat er ganze Stellen, nicht bloß nach den Regeln einer ersaubten imitationis vérilis verschmolzen, sondern periodenweise wörtstich abgeschrieben, in seinen Aristram übergetragen. Yorick aog einst eine Ressel aus. die aus Lorenzo's Grade aewachen

<sup>\*)</sup> Robert Burton, Prediger ju Orford: geb. ju Lindlen 1576, geft. 1639. Der moderne Demofrit genannt. Sein angezogenes Wert erfchien 1624.

war, bas toftete feine Dube. Ber wird bas Pflanzchen losreißen, bas ihm Ferriar ") auf bas feinige gepflanzt bat ? — Berbiente nicht Burton's Buch unter uns bekannter zu werben ?

(Götting. Safchenkalenber 1799. G. 212 ff.)

Mechanische Theorie bes Ruffes, nach brn. Sofr. v. Rempelen \*).

Ohne über die Fertigkeit unserer Lefer in ber Runft, praktisch richtig gu kuffen, ben minbesten Zweifel zu begen, haben wir boch geglaubt, ein nugliches Werk zu unternehmen, wenn wir fie mit bem Besentlichen ber mechanischen Theorie Dieser läftigen Operation bekannt machten. Sie werden finden, daß,

") John Ferrier, Argt ju Manchefter. Die berliner Monatsichrift vom Jahr 1795, Februar, enthalt einen Auffag

Ricolai's über bie Quellen, woraus Sterne fcopfte.

+) Bolfgang von Rempelen, mechanifder Runftler. Birtlicher R. R. hoft. in Wien, geft. 1804 im 71ten Jahre. Erfinber ber Schachmaschine (1771) und ber Strachmaschine (1778).

<sup>\*\*)</sup> S. Bolfg. von Kempelen †) Mechanismus ber menschlichen Sprache, nebst ber Beschreibung seiner Eprachmasschine. Wien 1797. Eine Schrift, voll ber tresslichten Bemerkungen, die aber, ich weiß nicht warum, nicht so sehr bekannt geworden ist, als sie es verdiente. Bielleicht hat die vorläusig allzu bekonnte Schachspielergeschichte dem Berfasser etwas geschadet. Ein solcher Schluß aber wäre hier eben so ungerecht als übereilt. Der Berfasser war ein Freund des unvergeslichen v. Born ††), mit dessen wohl gerathenem Bildnisse die Schrift geziert ist. Daß er auch von Seiten seiner Kenntnisse ein würz, dig er Freund besselben war, bezeugt das Werk selbst hinreichnd.

<sup>11)</sup> Ignag Coler von Born, Naturforscher. Geb. zu Karleburg in Siebenburgen 1772. Bergrath in Prag, Hofrath in Wien; gest. 1791. Berfaffer bes bekannten Specimen Monachologiae methodo Linnaeana.

so wie eine grundliche Kenntniß ber Musteln ber Beine, Arme und bes halfes, bem Tanger und die ber hand und Finger bem Clavierspieler unendlichen Bortheil gewährt, so auch selbst ber praktifche Kuß Bieles von ber bamit verbundenen Schwierigkeit verliert, wenn man grundlich weiß, wie natürlich Alles ba-

bei gugeht:

"Das Ruffen, fagt fr. v. Rempelen, ift eine nicht gleichgültige Berrichtung ber Lippen Bie man füßt, weiß ber gange Erbboben, aber wie ber bem Obre fo willtommene Laut babei entsteht, baran burfte wohl ein großer Theil nie gebacht Benn es ein freunbicaftlicher, bellelatichenber Bergenstuß fein foll, so giebt man bie Lippen in eine runde Form, wie wenn man einen Rirfchenkern aus bem Munbe berausftogen wollte, und brudt fie auf ben Gegenstand, ben man tuffen will, feft auf, baburch werben bie Ranber bes runben Lochs fo berbrudt, bag fie fich gang an einander foliegen und teine Offnung bleibt. Dan verweilet in Diefer Lage eine furze Beit. und bestrebt fich mabrend berfelben bie Lippen auseinander gu gieben, weil aber ber Drud, mit bem fie burch ben porbern Theil ber Riefern auf ben gu fuffenben Gegenstand aufgebregt finb, gu ftart ift, fo laffen fie fich nicht bon ber Stelle bewegen, gugleich giebt man ben Athem ftart an fich. Wenn man nun aus Diefer Lage mit bem Ropfe jabe gurudfabrt, und baburch ben Mund bon feinem Gegenstande lobreift, fo fabren die fcon borbin burch bas obige Beftreben angespannten und nun bes Drucks auf einmal entledigten Lippen auseinander, und bie Luft fahrt mit einem lauten Schnalzen jum Munbe binein. Roch ift babei zu merten, bag auch ber gefüßte Gegenstand zu bem lautern Shallen beitragt, weit er in bem Angenblice, wenn unfere Lippen bon einander abspringen, noch nicht weit genug entfernt ift, folglich ber einbringenben Rraft noch im Wege ftebt, fo, bag fie fich amifchen bem tuffenben und getuften Rorper burchtmangen muß, welches bem Schalle eine noch größere Lebhaftigteit gibt. Man berfuche es, einen Rug ohne Gegenstand (!) in bie freie Luft bingumerfen, man wird ba gwar auch einen Schall boren, aber er wird nie fo lebhaft und bellflatichend fein, wie jener. - Bei bem leifen Ruffen ift nur ber Untericieb, bag man ba bie Lippen nicht fo fest auf feinen Gegenstand bruckt, und den Athen-nicht so gewaltig an fich zieht. Buweilen fährt man auch hierbei mit dem Kopfe nicht zurück, sondern bleibt mit den Lippen angeschloffen, zieht ke aber etwas von einander, und läßt die Luft auf beiden Seiten eindringen. In welchen Fällen denn auch der Schall nicht mehr so laut ift. — Roch eine Art des Küssens ift, wenn man die Lippen nicht sorgfältig schließt, sondern den offenen Mund auf seinen Gegenstand hinhält. Da wird beim Ginziehen der Luft die Haut des Andern wie mit einem Schröpflöpfen aufgezogen, und wenn man sie auf einem Schröpflöpfen aufgezogen, und wenn man sie auf einen sa schen diese sie bleibt nicht selten ein nasser Fleck zurück. Allein dieses ist vielmehr ein etelbaster Schmag, als ein Auß, und sein Laut ist eben so unangenehm als dumpf und wässerig. [Ist daher auch bei uns nur noch aus Schühenhösen gebräuchlich.]

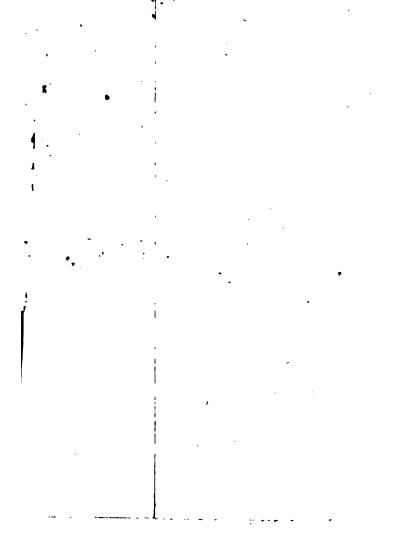



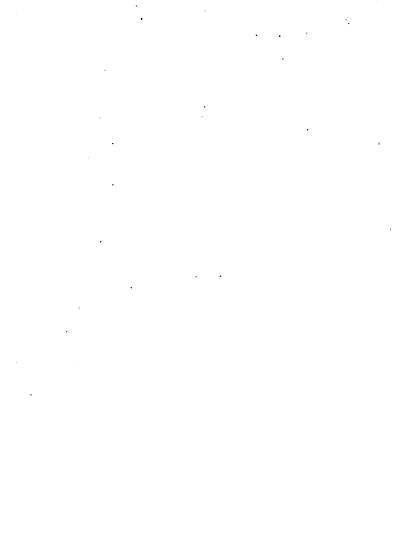



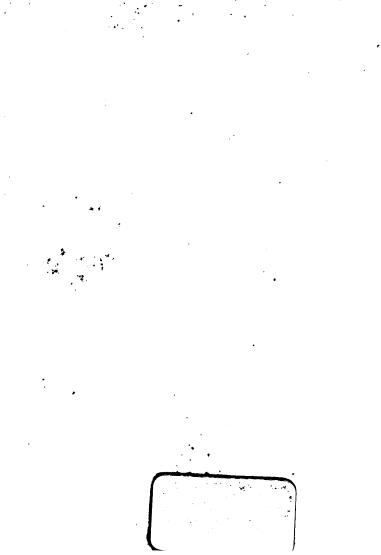

